

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

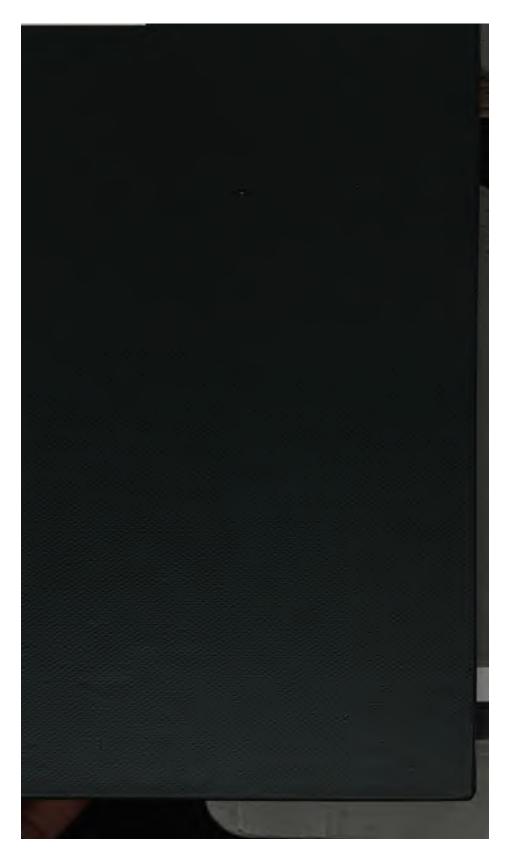



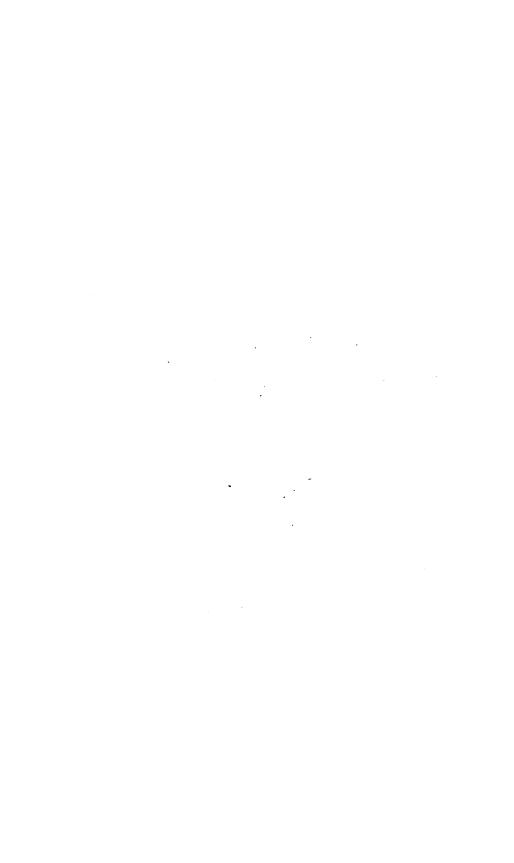











der

# Romanischen Sprachen

von

Friedrich Dieg.

Erfter Theil.

3weite, nen verfaßte Ausgabe.

Bonn, bei Eduard Weber. 1856. 6/ 1.95 D569 1976 V.1

.

# Inhalt.

# Einleitung. Bestandtheile und Gebiete der romanischen Sprachen.

- 1. Bestandtheile S. 3-72. Lateinische 3-55, griechische 56-60, beutsche 60-71.
- II. Gebiete 72-132.
  - 1. 3talianifches Gebiet 73-88.
  - 2. Balachifdes Gebiet 89-94.
  - 3. Spanifches Gebiet 94-100.
  - 4. Portugiefisches Gebiet 101-103.
  - 5. Provenzalisches Gebiet 103-115.
  - 6. Frangöfifches Gebiet 115—129. Churwaliche Mundarten 130—132.

### Erftes Buch: Lautlehre.

## Erster Abschnitt: Buchstaben der Quellensprachen 134-310.

Lateinische Buchstaben 134 — 284. Bocale 134—188. Betoute:

a, e, i, o, u, y, ae, oe, au, eu, ui. Tonlose 1) außerhalb

ded Hiatus; 2) im Berhältnisse ded Hiatus. Bemerkungen. —

Consonanten 188—284: 1 (lr, tl, cl, gl, pl, bl, fl), m (ml,

mn, mr, mn, mt, md, mph), n (nl, nm, nr, ns, ng), r (rl,

rs, lr, nr), t (tr, st), d (dr, dj, dv, nd), z, s (sr, st, sc,

sp), c (ct, cs, lc, nc, rc, tc, dc, sc), q, g (gu, gm, gn,

gd, ng), j, h, p (pn, pt, pd, ps), b (bl, br, bt, bs, bj,

bv, mb), f, v. Bemerkungen.

Deutsche Buchftaben 284-306.

Arabifche Buchftaben 306-310.

3 w eiter Abschnitt: Romanische Buchstaben 310-454.

Italianische Buchstaben 311 — 332. Bocale: a, e, i, o, u, au, ie, uo. Consonanten: l (gl), m, n (gn), r, t, d, z, s (sc), c (ch), q, g (gh), j, h, p, b, f, v.

Balachische Buchstaben 332-350. Boc. a, e, i, o, u, e, y, au, ie, ea, oa. Cons. l, m, n, r, t, d, tz, s ('s, 'st), z, c (ch), g (gh), z', j, h, p, b, f, v.

Spanische Buchstaben 351 — 372. Boc. a, e, i (y), o, u, au, ie, ue. Cons. l (ll), m, n (h), r, t, d, s (sc), z, c, q, ch, x, g (gn), j, y, h, p, b, f, y.

Portugiessiche Buchstaben 372 — 381. Boc. a, e, i, o, u, ai, ei, oi, ui, ou. Cons. l (lh), m, n (nh), r, t, d, s, z, c, q, ch, x, g (gn), j, h, p, b, f, v.

Provenzalische Buchstaben 381 — 404. Bcc. a, e, i (y), o, u, ai, ei (iei), oi (uei, uoi), ui, au (ao), eu (ieu), iu (ieu), ou, ie, ue (uei), uo. Cons. l (lh), m, n (nh), r, t, d, s, z (tz), c, q, ch, x, g, j, h, p, b, f, v.

Französsische Buchstaben 404—454. Bcc. a, e, i (y), o, u, ai, ei, oi, ui, au, eu, ou, ie. Cons. l (ill, il), m, n (gn), r, t, d, s, z, c, q, ch, x, g, j, h, p, b, f, v.

Dritter Abschnitt. Prosodie 454-481.

- 1. Quantitat 455-468.
- 2. Accent 468-479. Profodifche Bezeichnung 480-481.

### Abfürzungen.

I.

Mbl. Ableitung. agf. angelfächfifch. ahd. althochdeutsch. alban. albanefifc. altn. altnordifc. alts. altsächsisch. anl. anlautend. aust. austautend. bret. bretonisch. burg. burgundifch (bourgognisch). cat. catalanisch. dw. durm. durmalfd. fr. frang. frangöfisch. frf. friefifch. hd. hochdeutsch. henneg. hennegauisch. inl. inlautend. it. ital. italiänisch. lomb. lombardifc. mail. mailändisch. mhd. mittelhochdeutsch. mlat. mittellateinisch. mndl. mittelniederlandifd. ndd. niederdeutsch.

ndl. niederländisch. neap, neapolitanifch. nhd. neuhochdeutsch. norm. normannisch. occ. occit. occitanifc (aus Languedoc). Orton. Ortoname. pg. port. portugiefifch. pic. picardisch. piem. piemontefifch. pr. prov. provenzalisch. fic. sicilianisch. fp. fpan. fpanisch. urfpr. urfprünglich. ven. veneg. venegianisch. prit. veraltet. mal. malachisch. mald. maldenfifch. mall. mallon. mallonisch. gigi. zufammengefest. afgg. Bufammengezogen. 3ff. Bufammenfegung. \* bezeichnet hnpothetische, erklarende Formen.

И.

Apol. Apolonio, p. p. Ochoa.

App. ad Prob. Appendix ad Probum

Alex. Alexandre, ed. Michelant. Alx. Alexandro, p. p. Sanchez.

(Analecta gramm. edd. Eichenfeld et Endlicher, p. 414.) Arch.stor. Archivio storico italiano. Bc. Berceo, p. p. Sanchez. Bert. Berte, p. p. P. Paris. Brég. Bréquigny et la Porte du Theil, Diplomata tom. I. (aftere Musgabe). Brun. Brunetti, Codice diplom. tom. I. Brut, p. p. Leroux de Lincy. Bth. Brethinelied, f. G. 105. Canc. de B. Cancionero de Baena. Canc. ined. Cancioneiro inedito. Carp. Carpentier, Glossarium novum cet. Cas. litt. Casae litterarum, ed. Lachmann. Charl. Charlemagne, p. p. Michel. Ch. d'Alex. Chanson d'Alexis, s. **G**. 119. Chr. de Ben. Chronique de Benoît, p p. Michel. ChRol. Chanson de Roland, p. p. Michel. Chx. Choix cet. p. p. Raynouard. Class. auct. Classici auctores, ed. Ang. Majus. DC. Du Cange, Glossarium med. latinitatis. Eidschwüre, f. S. 119. Esp. sagr. España sagrada, por Florez y Risco. FBej. Foros de Beja (Colecç. V. 456 ff.) FC. FCont. Fabliaux et contes, p. p. Barbazan, éd. de Méon. Fer. Ferabras, ed. Bekker. FGrav. Foros de Gravão (Colecç. V. 367 ff.) FGuard. Foros de Guarda (bf. 399 ff.) FJuzg. Fuero Juzgo, Madr. 1815. Flam. Flamenca, Lex. rom. t. I. FMart. Foros de San Martinho de Mouros (Colecç. IV. 579 ff.) Fragm. v. Bal. Fragment von Balenciennes, f. G. 119. FSant. Foros de Santarem (Colecç. IV. 531 ff) FTorr. Foros de Torres Novas (daf. 608 ff.) Fumag. Fumagalli, Codice diplomatico. Form. Formulae, 3. B. Marculfi. GAlb. Guerre des Albigeois (Croisade contre les Albigeois) p. p.

Fauriel.

Gar. Garin, p. p. P. Paris. G. d'Angl. Guillaume d'Angleterre, p. p. Michel. Gl. Glossae, J. B. cassellanae, erfordienses (cd. Ohler), graecolatinae (ed. Labbaeus), Isidori, sangallenses. GOcc. Glossaire occitanien. GRiq. Giraud Riquier, ed. Pfaff. Grég. Dialogues de St. Grégoire, p. p. Du Méril. GRom. Grammaires romanes, p. p. Guessard. GRoss. Gérard de Roussillon, ed. Hofmann. Gftl. L. Geiftliche Lieder, herausg. v. Better. GVian. Gérard de Viane, ed. Bekker. HLang. Histoire gén. de Languedoc. HPM. Historiae patriae monumenta, chartarum tom. I. (Aug. Taur. 1836). Jfr. Jaufre, Lex. rom. I. Inf. L'Inferno di Dante. L. Lex (Burg., Long., Ripuar., Sal. etc.) Lex. bud. Lexicon valachicum, Budae 1825. Leys. (Leys d'am.) Las leys d'amors p. p. Gatien-Arnoult. LGuill. Lois de Guillaume le Conquérant, ed Schmid. LJoh, Livre de Job, p. p. Leroux de Lincy. LRois, Livres des Rois, p. p. Leroux de Lincy. LRom. Lexique roman p. Raynouard. Lup. Lupus, Codex diplomaticus. Mab. Ann. Mabillon, Annales ord. S. Benedicti, Lucae 1739. Mab. Dipl. Mabillon, Res diplomatica, Par. 1709. Marc. Marca hispanica, ed. Marca. Marin. Marini, Papiri diplomatici. MFr. Marie de France, p. p. Roquefort. Mousk. Phil. Mouskes, p. p. Reiffenberg. Mur. Ant. Muratori, Antiquitates italicae, Mediol. 1738. Mur. Inscr. Muratori, Thes. in. scriptionum. NFabl. Nouv. fabliaux, p.p. Jubinal. NFC. Nouveaux fabliaux et contes, p. p. Méon.

Par. Il Paradiso di Dante.

Pass. de J. C. Passion de Jésus-Christ, f. ©. 119.
PCid Poema del Cid, p. p. Sanchez.
POcc. Parnasse occitanien.
PPSec. Pocti del primo secolo.
Psaut. Psautier du Trinity College,
f. ©. 120.
Purg. Il Purgatorio di Dante.
Ren. Renard, p. p. Méon.
Rol. Roland, p. p. Michel.
Roq. Roquefort Glossaire de la langue romane.
Rou, p. p. Pluquet.
Ruteb. Rutebeuf, p. p. Jubinal.
Rz. Ruiz, p. p. Sanchez.
SBern. Sermons de St. Bernard,
p. p. Leroux de Lincy.

Ca Gulalia, Legende von der heiligen Gulalia (Lied von St. Munand), f. S. 119.

SLég. Vie de St. Léger, f. S. 119.

SRos. Santa Rosa, Elucidario.

TCant. Thomas de Canterbury, ed. Bekker.

Tirab. Tiraboschi, Storia della badia di Nonantola, vol. II.

Trist. Tristan, p. p. Michel.

Voc. hag. Vocabulaire hagiologique par Chastelain.

Yep. Yepes, Cronica de la orden de S. Benito.

In slavischen Börtern ist & beutschem tsch, ch ist Afpirata, g = dsch, j = beutschem j, s' = sch, v = w, z = franz. z, tz = beutschem z, z' = fr. j. Daffelbe gilt für das Albanesische; überdies ist hier e = dem unterstrichenen e der Grammatiker, ü = deutschem ü. Diese Zeichen werden auch für das Romanische benupt (der Palatal g' in den Tabellen S. 271. 282 auch für den franz. Zischlaut g). Die Schreibung arabischer Wörter mit lateinischen Buchstaben ist die von Ewald.

Romanische Grammatik.



# Einleitung.

Beftandtheile und Gebiete der romanischen Sprachen.

# I. Beftandtheile.

Sechs romanische Sprachen ziehen von Seiten grammatischer Eigenthumlichkeit ober litterarischer Bedeutung unfre Aufmerksamkeit auf sich: zwei oftliche, die italianische und walachische; zwei subweftliche, bie spanische und portugiesische; zwei nordwestliche, die provenzalische und frangofische. haben ihre erfte und vornehmfte Quelle in der lateinischen. Aber nicht aus dem classischen Latein, beffen fich die Schriftfteller bedienten, floffen fie, fondern, wie ichon vielfach und mit Recht behauptet worden, aus der romischen Bolfssprache, welche neben dem classischen Latein im Gebrauche mar. Man hat nicht unterlaffen, bas Dafein einer folchen Bolkssprache burch Zeugnisse ber Alten selbst zu erweisen; ihr Dasein aber ift eine Sache, die fo wenig eines Beweises bedarf, bag man vielmehr fur bas Gegentheil als eine Ausnahme von ber Regel Beweise zu verlangen berechtigt mare. Nur muß man fich huten, unter jenem Idiome etwas anders zu verstehen. als was man überall barunter versteht, ben niebern Redeges brauch in einer und berselben Sprache, ber sich in nachlässe gerer Aussprache ber Borter, in ber hinneigung gur Auflbsung grammatischer Formen, in ber Anwendung gahlreicher bon ben Schriftstellern gemiebener Ausbrude, in eignen Redeweisen und Conftructionen ju erfennen gibt. Diefe und feine andre Folgerungen gestatten bie Zeugniffe und Proben, bie fich in ben Schriften ber Alten vorfinden; hochstens barf man

einraumen, bag ber Gegensat zwischen Bolte und Schrift. sprache, bei ber ganglichen Erstarrung biefer lettern, furg por bem Untergange bes westromischen Reiches ungewöhnlich stark hervorgetreten sei. Ist nun das Dasein einer Bolkssprache, b. h. eines niedern Redegebrauchs, eine aus allgemeinen Grunden gewisse Thatsache, so ist die Ableitung der romanischen Mundarten aus berfelben eine nicht minder gewisse, ba bie lateinische Schriftsprache als eine auf ber Bergangenheit beruhende nur von den hohern Standen und den Schriftstellern gepflegte ihrer Natur nach feine neue Production gestattete, ' wogegen die weit geschmeidigere Bolksmundart für eine durch bie Zeit gebotene Entwicklung Reim und Empfanglichkeit in sich trug. Als nachher burch bas große Ereignis ber germa. nischen Eroberung mit ben hohern Standen die alte Cultur untergieng, erlosch das reine Latein von felbst und die Bolfsmundart verfolgte ihre Bahn nun um fo rascher und ward endlich ber Quelle, aus ber sie geflossen, in hohem Grade unahnlich \*.

Man hat sich bemuht, die Spuren des niedern Redeges brauches als Belege für die Herkunft des Romanischen zu sammeln, und zu diesem Behuse die Schriften der Römer durchs blättert. Sofern der richtige Gesichtspunct nicht dabei verzucht wird, ist dies eine dankenswerthe Muhe, denn es kann nicht gleichgültig sein zu wissen, ob romanische Formen, Worster und Wortbedeutungen erst seit der Bolkerwanderung oder ob sie bereits vor derselben nachweislich sind, mit andern

<sup>\*)</sup> Der Ursprung ber romanischen Sprachen ist schon in früheren Jahrschnnderten Gegenstand vieler, mitunter gelehrter und geschickter, oft aber auch langweiliger und unfruchtbarer Untersuchungen gewesen. Auf dieses Thema nochmals einzugehn, ist hier nicht der Ort. Gelbst was in neuerer Zeit, seit Raynouard, der hier Epoche machte, in Frankreich von Ampere, Fauriel, Du Meril, Chevallet, in Deutschland von Blanc, Fuchs, Delius, in England von Lewis, in Italien von Perticari, Galvani, in Spanien von Pidal, und was von andern Philologen auf diesem Felde Scharssinniges und Belehrendes geleistet worden, muß ich in gegenwärtigem Buche, dessen eigentslicher Gegenstand Buchstaben, Formen und Constructionen sind, unberührt lassen.

Worten, ob man fie als Producte eines außern Ereigniffes ober als die einer naturgemäßen Entwicklung zu betrachten Einzelne volksmäßige Ausbrucke enthalten ichon bie fruhern Schriftsteller, wie Ennius, Plautus, unter benen bes goldnen Zeitalters vornehmlich Bitruvius; allein erft in ben letten Jahrhunderten bes Westreiches, als ber strenge patris cifche Beift ber claffifchen Schule untergegangen mar, begann bas Eindringen gahlreicher Idiotismen in die litterarische Sprache und machte befonders in bem profaischen Bortrage von nun an bedeutende Fortschritte. Bon großen Folgen mar hier die politische Gleichstellung ber romischen Unterthanen, bie nun auch bas litterarische Übergewicht Latiums nicht anertennend mit ihrem Provincialismus ungefcheut hervortraten \*. Treffend fagt baber Ifiborus Orig. 1, 31: unaquaeque gens facta Romanorum cum suis opibus vitia quoque et verborum et morum Romam transmisit. Wenn nun bie fpateren Schrifts feller bem niebern Ausbrucke Thor und Thure offneten, fo machten ihn bie Grammatifer jum Gegenstande ber Erörterung, wobei fie gewöhnlich ben practischen Gesichtspunct ber Sprachreinigung hatten. Gellius g. B. hat und im letten Capitel seiner noctes atticae ben Titel eines Buches von T. Lavinius de verbis sordidis aufbewahrt, bessen Berluft (benn sordidus bebeutet hier gemein, volksmäßig, noct. att. 9, 13) in mancher Beziehung zu bedauern ift. Eine fehr reiche Sammlung bunkler, veralteter und volksmäßiger Borter ift jedoch auf unfre Beit getommen, Reftus befanntes auf Berrius Flaccus gegrundetes Buch de significatione verborum, bas, wiewohl großentheils nur in einem von einem Zeitgenoffen Rarls bes Großen, Paulus Diaconus, verfaßten Auszuge vorhanden und an vielen Stellen verberbt, immer noch als eine Rundgrube für lateinische und eben so wohl für romanische Wortforschung

医医疗性医疗

<sup>\*)</sup> Näheres über den latein. Sprachverfall in den römischen Litteraturgeschichten, besonders bei Bernhardn S. 290 ff., 295 ff., 2. Ausg. 'Um ziffe zu einer Geschichte der römischen Bolkssprache' theilt Aug. Fuchs mit in seinem fleißig gearbeiteten Buche: Die roman. Sprachen in ihrem Berzhältniffe zur latein. S. 35—50.

betrachtet werben muß. Unter ben übrigen Grammatitern ift Ronius Marcellus wegen seines Werkes de compendiosa. doctrins, und Fabius Planciades Fulgentius als Verfasser einer expositio sermonum antiquorum hervorzuheben. Ein eigentliches Denkmal ber niebern Munbart, wie man sie in ben Mimen und Atellanen voraussehen muß, hat sich nicht erhalten; nur als etwas sich ihr Annahernbes dursen die Stellen, welche Petronius gemeinen Leuten in den Mund legt, genommen werden\*. Bei aller Begünstigung des volksmäßigen Ausdruckes hielt sich übrigens die spätere Litteratur von ungrammatischen oder verstümmelten Flexionen noch frei: diese sind auf den Inschriften zu suchen.

Eine historische Grammatit ber romanischen Kamilie murbe fich nun eines wichtigen Theiles ihrer Grundlagen begeben, wenn fie auf ben lateinischen Ibiotismus teine Rudficht nehmen wollte, da fich berfelbe hier großentheils und zwar als gultiger Ausbruck wieberfindet. Darum follen die formellen Abweichungen bes gemeinen vom classischen Latein jebe an ihrer grammatischen Stelle im Berfolge erwähnt, von einzelnen Wortern und Bebeutungen bagegen, bie als volksmäßig angenommen werden burfen, hier eine ben lateinischen Worterbuchern entnommene Auswahl jufammengestellt werben. Richt als Belege ber burch fich felbst gewissen Thatsache, bag bas Romanische bem volksmäßigen Latein fein Dafein bante, fteben fie hier, sondern als Unschauung jener Thatsache. Das Berzeichnis umfaßt zwei Classen von Ausbruden: folche bie uns von ben Alten grabezu als niebrig ober ungewöhnlich angeführt werden (vocabula rustica, vulgaria, sordida u. bal.) und folche bie bafur angenommen werben tonnen; ju lettern gehoren theils fehr felten gebrauchte Ausbrude verfchiedes ner Zeiten, wenn fie gangbare Begriffe bezeichnen und vorjugsweise bei Schriftstellern stehen, bie es mit ber Elegang minder genau nehmen, theils solche die erst in den letten Jahrhunderten, als die Runft der Rede anerkannt in Berfall

<sup>\*)</sup> über bas Beitalter bes Petronius Arbiter, Mufeum fur Philologie, neue Folge, II. 50 ff.

gerathen, jum Borfchein kommen. Biele diefer Morter find bereits im Etym. Wb. besprochen worden \*.

abbreviare Begetius de re mil.; it. abbreviare u. s. f. abemito significat demito vel auserto, bemerkt Festus p. 4 (ed. Müller). Das fr. aveindre hervorlangen, hervorsholen, woher das neupr. avêdre, sest, wenn man geindre von gemere, preindre von premere vergleicht, ein lat. abemere voraus. Weber dieses, noch auch adimere, worin aveindre gleichfalls seinen Ursprung haben könnte, besitzen die Schwesstersprachen.

acredo Pallabius; it. acredine.

acror, gebilbet nach amaror, bei Fulgentius; altsp. cat. pr. agror, fr. aigreur.

acucula in Handschriften bes Cod. Theod. fur acicula; it. agocchia aguglia, sp. aguja, pr. agulha, fr. aiguille.

aditare (von adire) Ennius, bas Etymon eines ber wichtigsten roman. Berba, it. andare, sp. andar, pr. anar, fr. aller, s. Etym. Wb.

adjutare vor- und nachclassisch: Terenz, Pacuvius, Lucrez, Barro, Gellius, Petronius; it. ajutare, sp. ayudar, pr. ajudar, fr. aider. Das Primitiv adjuvare ist dem Romanen abhanden gekommen, das einfache juvare nur dem Italianer in giovare verblieben.

adpertinere bei den Feldmessern; it. appartenere, pr. apertener, fr. appartenir, altsp. apertenescer.

adpretiare (taxieren) Tertullian; it. apprezzare, sp. pr. apreciar, fr. apprécier.

aeramina utensilia ampliora bei Festus, aeramen bei Spåsteren, wie Theod. Priscianus; it. rame, wal. arame, sp. arambre alambre, fr. airain Aupfer u. bgl.

aeternalis für aeternus Tertullian; it. eternale, sp. pr. eternal, fr. éternel.

aliorsum (anderswohin, an einen andern Ort ober Ge-

<sup>\*)</sup> Bgl. dazu Galvani's Abhandlung Della utilità, che si può ricavare dal latino arcaico e popolare per l'istoria degli odierni volgari d'Italia im Archivio stor. ital: XIV. 340 ff. (1849).

genstand): aliorsum dixit Cato, nach Festus p. 27, sonst auch bei Plautus, Gellius, Apulejus. Daher bas gleichbeb. Ortsadv. pr. alhors (se virar alhors sich anderswohin wenden), fr. ailleurs (rois de Secile et d'aillors anderer Orte Ruteb. I. 428), altpg. allur. An alia hora ist nicht zu benken, theils weil alius sehr früh durch alter verdrängt ward, theils weil das Wort keinen Zeitbegriff ausbrückt, theils weil es im Prov. nie in der Form alhora alhora erscheint.

allaudare adlaudare f. v. a. laudare, nur einmal bei Plautus; pr. alauzar, fp. pg. alabar mit ausgestoßenem d.

amarescere Palladius; pr. amarzir bitter machen.

amicabilis Cod. Justin., Julius Firm.; fp. cat. pr. ami-gable, fr. amiable.

amplare für amplificare Pacuvius bei Nonius; it. ampiare, bas aber auch aus ampliare herrühren kann, pr. amplar.

apiaria vulgus dicit loca, in quibus siti sint alvei apum, sed neminem eorum ferme, qui incorrupte loquuti sint, aut scripsisse memini aut dixisse. So Gellius noct. att. 2, 20. Übrigens braucht es Columella, ber es, wie Freund bemerkt, wahrscheinlich erst in die Schriftsprache aufnahm. Es ist acht romanisch: it. apiario, pr. apiari, altsr. achier.

appropriare Cálius Aurelius; it. appropriare appropiare, sp. apropiar, fr. approprier.

aquagium quasi aquae agium i. e. aquae ductus Festus p. 2, auch Panbecten; sp. aguage, pg. agoagem Stromung.

arboreta ignobilius verbum est, arbusta celebratius, bes merkt Gellius noct. att. 17, 2, ersteres wohl nur in bieser Stelle vorhanden; it. arboreto und arbusto, sp. arboleda und arbusto, arbusta.

artitus bonis instructus artibus, bei Festus p. 20, auch bei Plautus als Bariante. Sichtbarlich liegt bies Wort bem pr. artisia Gewerbe, artisier GRoss. 1517, bem it. artigiano, sp. artesano, fr. artisan, b. i. artitia, artitiarius, artitianus, zu Grunde.

astrum in ber Beb. Glückstern, Glück: quem adolescentem vides, malo astro natus est, wie Galvani Osserv. p. 402 and Petronius ansührt; pr. sim don dieu bon astre Chx. III.

405 u. s. w. Daher it. disastro, sp. desastro, fr. désastre und viele andre.

astula für assula, in Handschriften; baher pr. ascla Splitter, für astla, wie mlat. sicla für sitla.

attegia (Hutte) Juvenal; bavon, wie Galvani anmerkt, bas munbartliche ital. teggia mit gleicher Bedeutung. Beizus fügen ist noch durw. tegia thea Alphutte.

augmentare nur bei Firmicus Maternus; it. aumentare, sp. aumentar 2c.

avicella aucella für avicula Apulejus, Apicius, nach Barro 8, 79 ein unübliches Wort: minima (Diminutiva mit ell) in quibusdam non sunt, ut avis, avicula, avicella; sp. avecilla, it. (masc.) uccello, pr. aucel, fr. oiseau.

badius (braun) Barro bei Nonius, ber es zu ben honestis et nove veterum dictis rechnet, auch Gratius und Pallasbius; it. bajo, sp. bayo, pr. bai, fr. bai. Daher wohl auch fr. baillet bleichroth, gleichsam badiolettus, wiewohl es Abstunft aus balius (baliolus bei Plautus, alban. baljos roth ober blond von Haar) in Anspruch zu nehmen scheint.

bambalio quidam, qui propter haesitantiam linguae stuporemque cordis cognomen ex contumelia traxerit. So Cicero Philipp. III. 6. Nicht das Wort selbst, das sich dem griech.  $\beta a\mu\beta a\lambda \delta s$  (Stammler) anschließt, nur sein Stamm ist romanisch: it. dambolo Kind, dambo kindisch, einfältig u. a.

bassus, im Latein. nur als Zuname romischer Familien bes kannt, lebt im roman. basso, baxo, bas fast unzweifelhaft als Appellativ fort und zeigt sich auch schon im frühsten Mittellatein.

batualia, quae vulgo battalia dicuntur, exercitationes militum vel gladiatorum significant nach Abamantius Martyrius bei Cassodor, vgl. zumal Bossus v. batuo und Schneiber I. 405; it. battaglia u. s. w.

batuere, muthmaßlich ein Ausbruck des gemeinen Lebens, bei Plautus, Navius und Spateren; it. battere u. s. w. Das angeführte volksmäßige battalia bezeugt den frühen acht romanischen Ausfall des u auch für batuere.

beber für siber, nur vorhanden im Adj. bebrinus Schol. in Juven.; it. bevero, sp. bibaro, fr. bievre.

belare, seltne Form für balare, von Varro gebraucht; it. belare, fr. beler.

bellatulus für bellulus bei Plautus, sofern es ein primitives bellatus, altfr. bellé, Compar. bellatior, altfr. bellezour, voraussest, s. Etym. Wb. II. c.

bellax Lucan; daher, aber nur als poetischer Ausdruck, va. bellacissimo bei Camoens Lus. 2, 46.

berbex, nach Schneider I. 227 gemeine Form für vervex, bei Petronius; it. berbice, wal. berbeace, pr. berbitz, fr. brebis.

berula für cardamum bei Marcellus Empiricus; basselbe bebeutet sp. berro, welches freilich auch an bas synonyme von Plinius gebrauchte gr.  $i\beta\eta\eta\dot{\eta}$  erinnert.

bibo Sbst. Kirmicus; it. bevone.

bisaccium Petronius; it. bisaccia, sp. bisaza, fr. besace, ans bem Plur. bisaccia.

bis acutus Augustinus, Hieronymus; it. bicciacuto baff., altfr. besaigue zweischneibige Art.

bliteus (abgeschmackt, albern) Plautus, Laberius bei Nonius. Dieses Wort lebt vielleicht im begriffsverwandten it. bizzoccone fort. Die Buchstaben berechtigen zu dieser Annahme: bli mußte bi, te mußte z werden.

blitum (\$\beta\tion) Plautus, Barro, Festus, Palladius; sp. bledo, pg. bredo, cat. bred.

boatus Apulejus, von dem üblicheren Bb. boare; it. fp. pg. boato.

bojae i. e. genus vinculorum, tam ligneae quam ferreae dicuntur Festus p. 35; boja i. e. torques damnatorum Jsidos rus; altit. boja, pr. boia, altir. buie.

botulus Martial; Gellius 17, 7 rechnet es unter die verba obsoleta et maculantia ex sordidiore vulgi usu; Dimin. botellus. Aus letterm entstand mit der Bed. Darm it. budello, altsv. pr. budel, fr. boyau.

brisa (τὰ βρύτεα Weintrester) Columella; arag. cat. brisa gleichbebeutenb.

brūchus (\(\theta\)ovizos ungeflugelte Heuschrede) Prubentius; romanisch in verschiedenen Bedeutungen: it. bruco Raupe, fp. brugo Erbstoh, wal. vruh Maikafer.

bua, Naturansbruck der Kinder, wenn sie zu trinken verlangen: quum cidum et potionem buas ac pappas vocent (parvuli) Barro bei Nonius; imbutum est... unde infantibus an velint bidere dicentes, bu syllada contenti sumus Festus p. 109; vgl. die Is. vini-dua. Dieser Ausdruck dauert fort im genues. du-dù, com. do-dò Getranke, gleichfalls in der Kindersprache.

bucca, in der Bed. Mund oder Maul gewöhnlich für einen Ausdruck des gemeinen Lebens gehalten, bewahrt diese Bedeustung als die einzige im it. bocca, sp. pr. boca, fr. bouche.

buccea von Augustus gebraucht: duas bucceas manducavi Sueton. in Aug. 76, also Bissen, von bucca. Das sp. bozal (Maulforb) läßt sich als eine Ableitung bucceale, von buccea, aussassen.

buda: ulvam dicunt rem, quam vulgus budam vocat, nach Servius in 2. Aeneid., in Gloffarien buda storea. Die sicis. Mundart besitzt buda Stopfwerk, Hüllwerk, auch burda, worther Ducange zu vergleichen ist.

burdo (Maulesel) Ulpian; baher wahrscheinlich it. bordone, sp. pr. bordon, fr. bourdon Stüte, Stab, s. Etym. Wb. I.

burgus bei Begetins de art. mil. castellum parvum, quem burgum vocant, also wohl ein wenig übliches Wort, wie es auch Istorns 9, 4, 28 ein vulgares nennt, sonst bei Orosius; it. borgo, sp. burgo, fr. bourg, über beren Berhaltnis jum beutschen burg s. Etym. Wb.

burrae bei Ausonius, wo es Possen bedeuten muß: illepidum, rudem libellum, burras, quisquilias cet. Gleichbed. it. borre (Plur.), sp. borras; gleiches Ursprungs wohl auch it. sp. burla Spaß, Spott, burrula.

burricus buricus (kleines Pferd, Klepper) Begetins de ro vot., Paulinus Rolanus, ein Wort des gemeinen Lebens: mannus, quem oulgo duricum vocant Istor 12, 1, 55. Daher fr. dourrique in der doppelten Bed. schlechtes kleines Pferd jum Lasttragen und Esel, sp. borrico, it. dricco bloß in letzterer Bedeutung.

burrum dicebant antiqui quod nunc dicimus rufum, unde rustici burram appellant buculam, quae restrum habet rufum

pari modo rubens cibo ac potione ex prandio burrus appellatur. So Festus p. 31. Hierzu bemerkt Müller: glossaria Labb. burrum, Fardor, nrochor; gloss. Isid. birrus rusus. Primarius testis Ennius est, annal. 6, 5, apud Merulam. Daher scheint abgeleitet it. bujo (burrius), sp. buriel, pr. burel bunkel, bunkelsarb u. a.; nach Bossus auch sp. borracho trunken, rubens potione, bas aber von borracha Weinschlauch herstammt; nach andern auch sp. burro Esel, von ber röthlichen Farbe des Thieres, dem sedoch ein anderes Etymon untergelegt werden durste, s. Etym. Wb. I. Aus der Form dirrus scheint abgesleitet it. berretta, sp. dirreta, fr. darrette Müge, vgl. sat. dirrus Oberkleid (von der Farbe).

caballus in der vorclassischen und classischen Periode nur bei Lichtern, später auch in Prosa (Freund), verdrängte im Roman. (it. cavallo u. s. w., wal. cal) das Masc. equus völlig, während das Fem. sich hier und da behauptete. Über seinen Werth in der latein. Sprache s. Etym. Wb. — Caballarius κέλης innevs Gl. lat. gr.; innoxόμος caballarius Gl. vet.; it. cavaliere u. s. f. f.

caesius, feltnes Wort bei guten Schriftstellern; pr. sais grau von Haaren, wofur sich kein andrer Ursprung darbietet.

cambiare bei Siculus Flaccus: emendo vendendoque aut cambiando mutuandoque, bemnächst in ber Lex Sal.; it. cambiare cangiare, sp. cambiar, fr. changer. Die Form cambire bei Charistus und Apulejus ist unromanisch.

camisia (leinenes Unterkleid, Hemd) zuerst bei Hieronysmus: solent militantes habere lineas, quas camisias vocant; häusig im Mlatein. Daher it. camicia, sp. pr. camisa, fr. chemise, wal. cemáse. Ursprung und Alter des latein. ges wiß weit verbreiteten Soldatenausbruckes sind dunkel.

campaneus campanius s. v. a. campestris bei ben Feldmessern, wohl auch schon Shst. campania: nigriores terras invenies, si in campaniis suerit, sines rotundos habentes: si autem montuosum cet. Lachm. p. 332; spater (bei Gregor von Tours) entschieden campania Ebene, Flur; it. campagna, sp. campaña 2c.

campsare, bei Ennius campsare Leucatem; campsat flectit

Gl. Isid.; it. cansare ausweichen. Derselbe Lautübergang in bem lat. sampsa sansa.

capitium (weibliche Brustbekleidung) Barro, Laberius, Pandecten, von Gellius als ein ungewöhnliches Wort angeführt; it. capezz-ale Halstuch.

captivare Augustinus, Bulgata; it. cattivare, sp. cautivar, pr. captivar, altfr. eschaitiver Chr. de Ben. I. 259.

carricare (beladen) Hieronymus nach Ducange; it. caricare carcare, sp. pr. cargar, fr. charger.

casale (Granze bes Meierhofes) bei ben Feldmessern, s. Ruborss S. 235, spater in ber Bed. Weiler, Dorf hausig vorkommend; it. casale kleines Dorf, sp. pr. casal, altfr. casel Landhaus, Meierei.

cascus fur antiquus bei Ennius, Gellius, Ausonius; it. casco alt, hinfallig.

catus für felis, nachclassisch, Palladius, Anthologie; it. gato, sp. gato, pr. cat, fr. chat, fehlt wal.

cava für caverna bei ben Feldmessern; it. sp. pg. pr. cava, fr. cave.

cludere, nicht unüblich für claudere; it. chiudere, pr. clure neben claure.

cocio (Måkler) bei Plautus (unsicher) und Laberius, dem es Gellius 16, 7 als einen plumpen Bolksausdruck rügt, häusig im Mlatein (cocio coccio); it. cozzone, altfr. cosson Måkler im Pferdehandel, pr. cussó als Schimpswort gebraucht, vgl. wegen der letztern Form Festus Bemerkung p. 51: apud antiquos prima syllaba per u literam scribebatur.

combinare Augustinus, Sidonius; roman. gleichlautend. compassio Tertulian u. a. Kirchenschriftsteller; it. compassione 2c.

computus Firmicus, computum compotum bei einem Feldmeffer; it. conto, sp. cuento, fr. compte.

confortare Lactantius, Epprianus; it. gleichlaut., sp. conhortar, pr. conortar, fr. consorter.

congaudere Tertullian, Cyprian; pr. congauzir, fr. conjouir. conventare Solinus; nur wal. cuvunta reden = convenire aliquem.

coperimentum Bassus bei Gellius; it. coprimento, wal. coperemunt, altsp. cobrimiento, pr. cubrimen.

coopertorium Begetius de re vet., Panbecten; st. copertojo, sp. pr. cobertor, altfr. couvertoir.

coquina fur culina im spatesten Latein (Arnobius, Pallabius, Istorus); it. cucina, sp. cocina, fr. cuisine, wal. culnie. Coquinare, it. cucinare ic.

cordatus bei Ennins, Plautus (cordate) und spater wieder bei Lactantius; verfarzt sp. cuerdo, pg. cordo mit berselben Bedeutung.

cordolium Plautus, Apulejus; it. cordoglio, sp. cordojo, pr. cordolh.

coxo: catax dicitur quem nunc coxonem vocant, sagt Ronius; baher sp. coxo, pg. coxo, cat. cox, in ben isib. Glossen coxus.

orena bei Plinius hist. nat. 11, 37, 68, si lectio certa, erinnert Forcellini; al. renis, neutra lectio a quoquam hucusque explicata, bemerkt Sillig, ber bie lettere Lesart in ben Text aufgenommen hat. Dem ersteren Worte wird die Bed. Kerbe oder Einschmitt beigelegt: dem entspricht somb. crena, fr. cran, créneau.

cunulae Prubentius; it. culla.

dejectare für dejicere Mattius bei Gellius; fr. dejeter, pg. deitar.

dementare (wahnsinnig sein) Lactautius; it. dementare, sp. dementar bethören, altsr. dementer, se dementer sich unsgebärdig stellen.

de-operire (dffnen) Celsus; piem. durvi, neupr. durbir, wallon. drovi bass.

deputare in der Bed. zu einem Zwecke bestimmen, bei späteren Schriftstellern, wie Palladius, Suspicius Sev., Mascrobius; it. deputare, sp. diputar, pr. deputar, fr. deputer gleichbed.

devetare s. v. a. vetare Quintilian (unsicher); it. divietare, altsp. pr. devedar, altsr. dévéer.

deviare Macrobius u. a.; it. gleichlaut., altsp. pr. deviar, fr. dévoyer.

directura für directio bei Bitruv; it. dirittura drittura, sp. derechura, pr. dreitura, fr. droiture Gerabheit.

discursus in ber Bed. Unterredung Cod. Theod.; it. discorso 2c.

disseparare für separare Razarius; it. discevrare, pr. dessebrar, altfr. dessevrer.

disunire Arnobius; it. ebenso disunire, sp. disunir, fr. désunir.

diurnare inusitate pro diu vivere Gellius 17, 2. Nonius fuhrt es aus berselben Quelle an und nennt es ein honestum verbum. Romanisch sinden sich nur Composita, wie it. soggiornare, aggiornare und so auch in den übrigen Sprachen.

doga (δοχή Gefäß ober Maß für Flufsigkeiten) Bo= piscus; it. pr. doga, mal. doage, fr. douve in ausgearteter Bebeutung, f. Etym. Wb. I.

dromo, f. im griech. Bergeichnis.

ducere se (sich wohin begeben) bei Plautus mehrmals (duc te ab aedibus), bei Terenz (duxit se foras) und Usinius Pollio, begl. bei Hieronymus (ducat se, s. Schmellers bair. Wb. IV. 245); wal. se duce gleichbed., it. nur condursi, sp. conducirse.

duellum, eine veraltete, wenn auch im augustischen Zeitsalter noch angewandte Form für bellum. In den roman. Sprachen bedeutet es Zweikampf, wofür jedoch früher battaglia gebrancht ward; es ist also wohl ein später eingeführtes Mort.

dulcire Lucrez; pr. doucir, ital. nur addolcire, sp. adulcir, fr. adoucir.

duplare für duplicare Festus p. 67, nachher von den Imristen erneuert; it. doppiare, sp. pr. doblar, fr. doubler.

ebriacus für ebrius Plautus bei Nonius, wo andre ebriolatus lesen, degl. Kaberius bei Nonius; it. ebbriáco, altsp. embriago, pr. ebriac, fr. mundartl. ebriat.

esserescere (al. esserescere) Ammianus; pr. s'esserezir s'esserzir wild werden, sich erzürnen.

exagium (Wagung) Theodos. u. Balentin. nov. 25, Inc. schrift bei Gruter 647, 6, Gl. gr. lat. exayor pensatio; it. saggio, sp. ensayo, pr. essay, fr. essai Probe.

excaldare Bulcatius Gallicanus, Apicius, Marcellus Emp.; it. scaldare, wal. scelda, sp. escaldar, fr. échauder.

excolare für percolare Pallabius, Bulgata; it. scolare, altsp. escolar, fr. écouler absließen lassen, absließen.

exradicare eradicare Plantus, Terenz, Barro; it. sradicare, sp. eradicar, pr. eradicar esraigar, fr. arracher.

extraneare Apulejus (unsicher); it. straniare, wal. streina, sp. estranar, pr. estranhar, altfr. estrangier entfremden, entfernen.

falco Servius in Aen. 10, 146, in anderer Bedeutung bei Festus S. 88: salcones dicuntur, quorum digiti pollices in pedibus intro sunt curvati, a similitudine salcis; it. salcone u. s. s. Name des Bogels.

falsare Pandecten, Hieronymus; it. gleichlaut., sp. pr. falsar, fr. fausser.

famicosam terram palustrem vocabant Festus p. 87. Trefslich stimmt dazu nach Laut und Begriff it. sp. sangoso, pr. sangos schlammig, kothig; allein das pr. Subst. sanha und selbst das fr. sangeux machen es rathsam, das roman. Wort vom goth. sani, Gen. sanjis, herzuleiten.

farnus für fraxinus Bitruv, f. Etym. Mb. s. v. farnia II. a. fata für parca auf einer Inschrift Diocletians, so wie auf einer romischen Inschrift; it. sata, sp. hada, pr. sada, fr. sée. Das Gloss. paris. ed. Hildebrand hat bagegen sata parcae, also Sg. satum, allein seine Umprägung in bas roman. sata

ift unbedenklich.

fictus für fixus Lucrez, Barro; it. fitto, pg. fito, sp. hito, wal. fipt eingesteckt, geheftet; mlat. fictum Abgabe (Festgesettes), z. B. sicto, quod est census HPMon. n. 121, v. J. 963.

filiaster für privignus, auf Inschriften, s. Forcellini; it. figliastro, sp. hijastro, pr. filhastre, fr. fillåtre.

fissiculare Apulejus, Martianus Capella; dem entspricht altfr. fesler, nfr. feler, wie mêler von misculare.

fluvidus fur fluidus Lucrez; it. fluvido zeigt biefelbe Einsichiebung eines v.

follicare (ein- und ausathmen wie ein Blasbalg) nur im Partic. follicans vorkommend, bei Apulejus, Tertulian, Hie-

ronymus; pg. folgar, fp. holgar fich ausruhen, eig. aussichnaufen von ber Arbeit.

fracidus (weich, welf) nur einmal bei Cato de re rust.: olea fracida; it. fracido fradicio baff.

frigidare Calius Aur.; it. freddare, in ben übrigen Sprachen nur in Compositis.

gabalum crucem dici veteres volunt Barro bei Nonius; vgl. fr. gable Giebel bes Hauses, welches freilich auch an bas beutsche gabel mahnt, s. Etym. Bb.

gabata Martial; sp. gabata, neupr. gaoudo, fr. jatte, it. gavetta holzerner Napf ober Schussel. Eine andre Bebeutung entwickelte bas Wort im pr. gauta, it. gota, fr. joue Wange, s. Etym. Wb. I. v. gota.

galgulus (ein Bogel) Plinius hist. nat. Bariante; fp. galgulo Golbamfel, it. ri-gogolo Golbammer = auri-galgulus.

gaudebundus gaudibundus Apulejus; pr. gauzion jauzion, Kem. gauzionda.

gavia (ein Bogel) Plinius hist. nat.; sp. gavia, pg. gaivota Mome.

genuculum für das übliche geniculum, zu folgern aus congenuclare Călius bei Nonius, genuculum L. Sal.; it. ginocchio, sp. hinojo, fr. genou. S. Pott in der Abh. Plattslatein. p. 316.

gluto s. v. a. gulosus bei Festus v. ingluvies p. 112, begl. bei Istorus; it. ghiottone, sp. pr. gloton, fr. glouton.

grandire Plautus, Pacuvius u. a.; it. grandire, pr. fr. grandir.

grossus (bick) Bulgata, Sulpicius Cev., grossitudo Solinus; it. grosso, fp. grueso, pr. fr. wal. gros.

grundire für grunnire, eine vorclassische von ben Grams matitern angeführte Form, findet sich wieder im pr. grondir, altfr. grondir grondre, vgl. neufr. gronder.

gubernum für gubernaculum nur bei Lucisius und Lucrez; it. governo, pr. govern in bers. Beb.; sp. gobierno, altsr. gouverne (sem.) nur in sigürlicher. Gubernius für gubernator hat Laberius; bieselbe Ableitung im altsp. governio für timon Apol. 273.

gumia Lucilius, Apulejus; fp. gomia Bielfraß, auch Popanz wie lat. manducus.

gyrare Plinius, Vegetius; it. girare, sp. girar, pr. girar, altfr. girer.

halitare Ennius; it. alitare, fr. haleter schnauben, keichen. hapsus (Buschel Wolle) Celsus; neupr. aus Blies.

hereditare erst bei Salvianus mit ber Beb. in Besig setzen; it. ereditare eredare redare, sp. heredar, pg. herdar, pr. heretar, fr. hériter erben.

hetta res minimi pretii...quum dicimus: non hettae te facio, s. Festus p. 99. Unzweifelhaft erhalten im it. ette Kleinigkeit, in Mundarten eta etta, etti, et.

impedicare Ammianus; it. gleichlautend und gleichbebenstend, aber wenig üblich, pr. empedegar hindern, vielleicht auch fr. empêcher.

impostor Hieronymus, Pandecten, von Gregor b. Gr. ein verbum rusticum genannt, s. Ducange; it. impostore 2c.

improperare Petronius, improperium Bulgata; it. improverare, rimproverare, sp. improperar, it. sp. improperio.

incapabilis Arrian bei Augustinus; fr. incapable unfähig. inceptare Plautus, Terenz, Gellius; pg. enceitar, sp. encentar anschneiden zum Essen.

incrassare Tertullian; it. ingrassare, sp. engrasar, fr. engraisser måsten.

inhortari Apulejus; nur altfr. enorter.

intimare bei vielen Spatern; it. intimare, sp. pr. intimar, fr. intimer.

jejunare Tertullian; it. giunare, wal. azuna, sp. ayunar, fr. jeuner.

jentare Barro bei Ronius, ber es als ein seltnes Wort bezeichnet, sonst auch bei Martialis und Suetonius; sp. yantar, pg. jantar, churw. ientar. Die Form jantare auch in alten Glosfaren.

jubilare nach Festus Bemerkung ein auf bem Lande übliches Wort: jubilare est rustica voce inclamare, womit Barro de ling. lat. 5, 6, 68 zu vergleichen: ut quiritare urbanorum, sic jubilare rusticorum. Die christlichen Schriftsteller brauchen es

ausschließlich für frohloden, baher it. giubilare, sp. jubilar. Auch bas urbane quiritare hat sich, wie schon Scaliger und Bossius meinten, im Romanischen erhalten: it. gridare, sp. gritar, fr. crier, s. Etym. Wb.

jucundare Augustinus, Lactantius; it. giocondare. Gregor v. T. braucht es sehr hausig.

juramentum Pandecten, Ammianus, Sulpicius Sev.; it. giuramento, wal. zuremunt, sp. juramento, fr. jurement.

justificare Tertullian, Prudentius; it. giustificare u. s. f. lacte und lactem (Acc.) für lac Plautus, Gellius, Apuslejus u. a.; it. latte, sp. leche, fr. lait, welche nach romanischen Bildungsgesesen besser aus dieser Form als aus lachervorgehn.

lanceare Tertullian; it. lanciare, sp. lanzar, fr. lancer. levisticum sur ligusticum Begetius de art. vet.; it. levistico, fr. liveche. Der barbarischen Form hat Freund keinen Zutritt vergonnt.

licinium (Wieke, gezupfte Leinwand) Begetius de art. vet.; sp. lechino, pg. lichino.

ligatio Scribonius Largus; pr. liazó GOcc., fr. liaison Band.

liquiritia verstummelt aus γλυκύρδιζα (Sußholz) bei Theob. de diaeta und Begetins; it. legorizia, sp. regaliz, fr. réglisse.

loba (Halm ber indischen Hirse) Plinius; mail. loeuva Uhre des Buchweizens, Buschel des turtischen Kornes. So Biondelli.

longano longabo (Darm, Burft) Barro, Calius Aures lius, Begetius, Apicius; fp. longaniza in letterer Beb.

maccus (Einfaltspinsel) Apulejus; sard. maccu gleichbed. macror, Bariante neben macor sur macies, Pacuvius; fr. maigreur.

magisterare pro regere et temperare dicebant antiqui Festus p. 152. 153, sonst auch bei Spartian; it. maestrare, altsp. maestrar, pr. maiestrar, altsr. maistrer unterrichten, ordnen.

malitas, Bariante in ben Panbecten; fp. maldad. mamma fur mater, ein Kinderwort, bei Nonius aus Barro;

it. mamma, sp. mama, fr. maman, wal. mame, in letterer Sprache ber eigentliche Ausbruck für mater, auch mume.

mammare für lactare Augustinus; sp. mamar.

it. mangiare, altpg. pr. manjar, fr. manger.

masticare (μαστάζειν) für mandere, nachclassisch: Apuslejus, Theod. Priscianus, Wacer; it. masticare, sp. mascar, pr. mastegar, fr. macher.

mattus für ebrius Petronius; daher vielleicht das it. matto thöricht.

medietas, ein Ausdruck, ben Cicero zu brauchen Bebenken trug und ihn eigentlich nur als Übersetzung des gr. μεσότης brauchte: bina media, vix enim audeo dicere medietates, f. Freund; it. medieta, sp. mitad, pr. meytat, fr. moitié. Häusig im frühern Mlatein, z. B. Marini p. 103m, 107u, 117u, auch bei den Keldmessern.

mejare für mejere führt Diomedes an (f. Forcellini), ohne Beleg; dem entspricht pg. mijar, sp. mear, welche allers bings auch ohne diese Bermittlung aus mejere herrühren können.

melicus für medicus (aus Medien) nach gemeiner Aussprache, von Barro gerügt; fp. mielga aus melica = medica Luzerne.

meliorare Cod. Justin., Pandecten; it. migliorare, sp. mejorar, pr. melhurar, fr. a-méliorer.

mensurare Begetius de re mil.; it. misurare u. s. w.

minaciae statt minae nur bei Plautus; it. minaccia, sp. a-menaza, pr. menassa, fr. menace.

minare in ber Beb. das Vieh durch Drohungen antreiben bei Apulejus, vgl. Paulus aus Festus; daher für ducere it. menare, pr. menar, fr. mener. Desgleichen prominare Apulejus, fr. promener.

minorare Tertullian, Pandecten; it. gleichl., sp. menorar. minutalis für minutus Apulejus, Tertullian, Hieronymus und Frühere; it. minutaglia = minutalia Kleinigkeit.

modernus erst bei Priscian und Cassiodor, vom Abv. modo; it. sp. moderno, fr. moderne.

molestare Petronius, Apulejus u. a.; it. molestare 2c. molina fur mola Ammianus; pr. gleichlautend, masc. it. mulino, sp. molino, fr. moulin.

morsicare (bie Lippen zusammenbeißen) Apulejus; it. ebenso morsicare mit ben Bahnen faffen.

murcidus (trage) nur Pomponius bei Augustinus; pg. murcho schlaff, welk, fehlt span.

naufragare Petronius, Sibonius; ebenso it. naufragare, sp. naufragar.

nervium (veugior) für nervus Barro bei Ronius, auch Petronius; sp. nervio, pr. nervi.

nitidare Ennius, Columella, Pallabius; it. nettare pupen. obsequiae für exsequiae auf Inschriften, vgl. Ducange; altip. pr. obsequias, fr. obsèques.

obviare, nachclassisches Wort; it. ovviare, sp. obviar, alterthumlicher uviar u. a. Formen, fr. obvier.

octuaginta statt octoginta nur bei Bitruv, fehr gewohnlich in den Urfunden des Mittelalters, 3. B. HPMon. n. 90. 98. 1 Bu biefem octuaginta verhalt fich it. ottanta wie zu septuaginta settanta: in beiben ersteren fann eine Anbilbung an beibe lettere liegen. Ober hat octuaginta ein grammatisches Recht?

olor für odor Barro, Apulejus; it. olore, sp. pr. olor, altfr. olour.

1

orbus für caecus: orba est quae patrem aut filios quasi humen amisit Paulus aus Restus p. 183 u. a. Stellen, s. Etym. Bb.; it. orbo, wal. pr. altfr. orb mit bers. Bed.

ossum für os ossis bei ben Alten (Pacuvius, Varro u. a.); it. osso, fp. hueso, die fich der ersten Korm beffer anschließen als ber zweiten.

pala fur scapula von Calius Aurelius gebraucht; farb. pala bass.

palitari, Frequentativ von palari, Plautus; baher moglicher Weise it. paltone (für palitone, wie faltare für fallitare) Landstreicher, Bettler.

panucula für panicula bei Kestus p. 220: panus facit diminutivum panucula; it. pannocchia, ip. panoja gleichbeb

papa fur pater, in ber Kindersprache; fr. papa u. f. w., f. Etym. Wb.

papilio in ber Beb. Zelt bei Lampribins und Spateren; it. padiglione, fp. pabellon, fr. pavillon.

paraveredus ( $\pi\alpha\varrho\dot{\alpha}$ -veredus leichtes Rebenpfert) Cod. Theod., Cod. Just., mlat. parafredus L. Baiw.; it. palafreno, sp. palafren, fr. palefroi Zelter.

· pauper, a, um Plautus bei Servius, Calius Aur.; it. povero, niemals povere wie sp. pobre, aber pr. paubre, paubra, paubramen.

pausare Calius Aur., Begetius de re vet.; it. pausare, . sp. pausar, fr. pauser, begl. mit ber Beb. sepen it. posare, sp. posar, fr. poser.

peduculus für pediculus erst bei Pelagonius, in ben Gl. Philox. peduculus  $\varphi \vartheta \varepsilon / \varrho$ ; it. pidocchio, sp. piojo, fr. pou.

pejorare Jul. Paulus, Cálius Aur.; it. peggiorare, altsp. peorar, pr. peyorar, fr. empirer.

petiolus (Füßchen, Obststiel) Afranius bei Ronius, Celsus, Columella; it. picciuolo in letterer Beb., wal. picior Fuß.

petricosus bei Martial 3, 63: res petricosa est, Cotile, bellus homo. So haben die altesten Drucke, pertricosa einige andre, auch praetricosa siest man. Das erste wurde steinig, schwierig bedeuten, wobei an scrupulosus aus scrupulus scrupus erinnert werden könnte. Sabrera I. 12 sieht darin das sp. pedregoso (steinig), welches in der Form pedregosus schon um 972 vorkomme; ein neupr. peiregous kennt Honnorat. Aus petra freisich läßt sich petricosus nicht unmittelbar ableiten: es sehlt ein Mittelglied, wie bell-ic-osus es ausweisen kann. Der roman. Sprache aber scheint in der That ein solches Mittelglied, das sie auch in pedr-eg-al sp. (Steinseld), peir-egada pr. (Hagelschauer) benutzte, überliefert worden zu sein, da sie das Sussir scus aus eignem Triebe nur höchst selten zu Nominalbildungen verwendet.

pilare für expilare Ammianus; it. pigliare, sp. pr. pillar, fr. piller wegnehmen, plündern, s. Etym. Wb.

pipio (Bogelchen, Taubchen) Lampridius; it. pippione piccione, sp. pichon, fr. pigeon.

pīsare fur pinsere Barro; daher sp. pisar, fr. piser, wal. pisà. Degl. pistare Begetius de re vet., Apulejus; it. pestare, sp. pistar, pr. pestar.

plagare für plagam ferre Augustinus; it. piagare, sp. plagar llagar, pg. chagar, pr. plagar, altfr. plaier.

plancae dicebantur tabulae planae Festus p. 230, auch bei Pallabius; it. pianca (in Piemont), pr. planca, fr. planche.

plotus (Plattfuß) bei Festus; baher muthmaßlich bas it. piota Sohle, s. Etym. Wb.

possibilis schon bei Quintilian, ber es dura adpellatio nennt, häusiger, so wie auch possibilitas, bei ben Spätern; it. possibile 2c.

potestativus Tertullian; pr. potestatiu, altfr. poesteif.

praestus, aus dem Abv. praesto, Inschrift Gruter. p. 669 n. 4, L. Sal.; it. sv. presto, pr. prest, fr. prêt.

proba Ammianus, Cod. Just.; it. prova 2c.

pronare, von pronus, Sidonius, adpronare Apulejus; sp. deprunar por el val burch bas Thal hinabsteigen PCid 1501; Subst. prunada s. v. a. caida ober desgracia nach Sanchez zu Berceo.

propaginare Tertullian; it. propagginare, pr. probainar GOcc., fr. provigner.

propiare für prope accedere Paulinus Nolanus; it. approceiare, pr. apropchar, fr. approcher.

pullare statt bes üblichen pullulare braucht Calpurnius ecl. 5; it. pollare liegt jenem näher als biesem, welches, wenn man pillola ober ululare urlare aus berselben Sprache versgleicht, sich schwerlich in pollare zusammengezogen hätte.

pullicenus für pullus gallinaceus bei Lampridius; pr. pouzi, fr. poussin.

putus für puer, ein Wort der Volkssprache; it. putto, sp. pg. puto. Putillus Dimin. bei Plantus, it. puttello. S. Etym. Wb. I.

quiritare f. oben jubilare.

rallus muthmaßlich mit der Bed. dunn: vestis ralla Plaustus; fp. pg. ralo, fr. in Mundarten rale, alban. rale, mit ders. Bedeutung.

rancor (alter Groll) Hieronymus; it. rancore, altsp. pr. rancor, altfr. rancoeur überhaupt Groll.

refrigerium Tertullian, Orofius; it. refrigerio 2c.

reicere fur rejicere zu Servius Zeit gebraucht, f. Schneis ber I. 581; it. récere (speien) mit noch starkerer Contraction.

rememorare Tertullian; it. rimembrare, altsp. pr. remembrar, altsr. remembrer.

repatriare Solinus; it. ripatriare, sp. repatriar, pr. repairer, altfr. repairer.

retractio (Zuruckiehung, Weigerung, Berminderung) Bistrup, Macrobius, Arnobius; pr. retraissó Borhalt, Borwurf.

rostrum für os oris Plautus, Lucilius, Barro, Petronius, Pandecten; sp. rostro, pg. rosto Antlit, wal. rost Mund.

ruidus (rauh) Plinius hist. nat.; it. ruvido baff., f. Etym. Bb. II. a. Bielleicht auch im fp. rudo enthalten.

rumare dicebant quod nunc ruminare Festus p. 270. 271. Damit trifft zusammen it. rumare, bas indessen aus ruminare spucopiert sein konnte, wie nomare aus nominare.

rumigare für ruminare Apulejus; fp. rumiar.

rumpus (Ranke bes Weinstocks, bie von Baum zu Baume geleitet wird) nur bei Barro; it. in Tessin romp mit bers. Bebeutung.

ruspari ruspare (durchforschen) Accius bei Ronius, Apulejus, Tertullian, vgl. Festus; nach Bossius mar die Grundbedeutung scharren, für welche Ansicht das ital. ruspare sich anführen läßt.

saga Ennius, üblicher sagum; it. saja, sp. pr. saya, altfr. saie wollenes Überkleid und andre Bedd.

sanguisuga Plinius 8, 10: hirudine, quam sanguisugam vulgo coepisse appellari adverto; it. pg. sanguisuga, sanguijuela, pr. sancsuga, fr. sancsue.

sapius für sapiens, zu folgern aus bem Compos. nesapius Petronius, Terentius Scaurus; it. saggio, sp. sabio, pr. sabi satge, fr. sage. Bal. Etom. Wb. I.

sarpere antiqui pro putare dicebant Festus p. 322; baher altfr. sarpe, neufr. serpe Gartenmesser.

scalpturire f. Etym. Wb. s. v. scalterire II. a.

1

scamillus, bei Priscian auch scamellum, Dimin. von scamnum; sp. escamel, pr. escainel, altfr. eschamel.

senectus als Abjectiv felten und meist vorclassisch (Freund): so bei Plautus, Lucrez, Sallust. Das gleichfalls seltne spansenecho (muy senechas las quixadas mit alten ober welken Kinnbacken Canc. de B. p. 106) kann nach strenger Regel nur aus senectus herrühren.

sermonari rusticius videtur, sed rectius, sermocinari crebrius est, sed corruptius Gellius 17, 2; it. sermonare, pr. sermonar, fr. sermonner.

sifilare für sibilare, veraltete Form nach Nonius, lebt im fr. sisser fort.

singillus, zu folgern aus singillarius für singularius Terstullian; pg. singelo.

solitaneus statt solitarius bei Theodorus Priscianns; altfr. soltain, z. B. les voies soltaines et gastes Brut. II. 291, mhb. Soltane, die Wüste.

somnolentus statt bes üblichen sommeculosus, bei Apulejus, Solinus; it. sonnolento, sp. sonnolento, pr. somnolent. Somnolentia Sidonius, it. sonnolenza 20.

sortus: surregit et sortus antiqui ponebant pro surrexit et ejus participio, quasi sit surrectus Festus p. 297; it. sorto von surgere.

spatha  $(\sigma\pi\dot{\alpha}\vartheta\eta)$  ein langliches breites Werkzeug zum Ruhren, Spatel, digl. ein breites Schwert, in letzterer Bedeutung
vermuthlich ein vocabulum castrense, schon bei Tacitus annal.
12, 35: gladiis ac pilis legionariorum . . . spathis et hastis
auxiliarium, bei Begetius de re mil. 2, 15: gladios majores,
quos spathas vocant, und andern. Im Romanischen hat sich
bie Bed. Schwert erhalten: it. spada, wal. spate, sp. pr. espada,
fr. épée.

spathula, gew. spatula, Dimin. des vorigen, bezeichnet, wie schon σπάθη, das Schulterblatt oder die breiten Rippen der Thiere; Apicius hat spatula porcina; daher it. spalla, sp. espalda, pg. espadoa, pr. espatla, fr. épaule Schulter.

species in der Bed. Gewürz bei Macrobius, Palladins n. a.; it. spezie spezi, sp. especia, fr. épice.

stagnum für stannum, zu folgern aus stagnatus, stagneus; it. stagno, sp. estano, pr. estano, fr. étain.

stloppus sclopus (Schall, Knall) Persius; it. stioppo schioppo bass. Dahin auch mlat. sclupare L. Sal.

striga mit der doppelten Bed. Nachtvogel und Here bei Petronius und Apulejus hat die letztere im Romanischen beswahrt, it. strega, pg. estria, altfr. estrie, wal. strigoe.

struppus (Band, Riemen) Gracchus bei Gellius; it. stroppolo, fr. étrope, fp. estrovo Seil, Tau.

subsannare (verhöhnen) Tertullian, Nemesian, Hieronysmus; altsp. sosanar gleichbeb., vielleicht auch pr. soanar, altsr. sooner.

suis für sus Prudentius; daher sp. soez schmutig?

tata für pater, in der Kindersprache, Barro bei Ronius, Martial, Inschriften; it. in Mundarten tata, wal. tate, fp. taita.

tauras vaccas steriles appellari ait Verrius, quae non magis rapiant (pariant) quam tauri Festus p. 352. 353; pg. toura unfruchtbare Kuh, pf. toriga. Anders fr. taure.

taxare ursprünglich mit ber Bed. befühlen. Gellius 2, 6 sagt: taxare pressius crebriusque est quam tangere, unde procul dubio id inclinatum est; ahnlich Festus. Diese übrisgens nur bezeugte, nicht gebrauchte Bedeutung lebt in dem roman. Iterativ tastare b. i. taxitare fort.

termen für terminus Varro de l. l. Das it. termine kann nicht von terminus, streng genommen auch nicht von termen kommen, sondern sest ein Masc. terminem (Acc.) voraus, vgl. terminibus, qui distant bei den Agrimensoren. Plur. terminia ergab im Mlatein einerseits den Sing. terminium = pr. termini, andrerseits terminia Fem. S. Pott in der Itsaterstumswist. XI. 486.

testa in der Bed. Hirnschale, bei Prudentius, Ausonius, Edlius; it. sp. pr. testa, fr. tête Kopf.

tina (ein Weingefaß) Barro bei Nonius; it. fp. pr. tina, fr. tine, alban. tine Rufe, Bottich u. bgl., ein volksubliches Wort.

tinnitare f. v. a. tinnire Carm. de philom.; fr. tinter.

tragula für traha Barro; formell bamit zusammentreffend fr. traille sliegende Brucke.

tribulare in ber Beb. bruden, plagen bei Tertullian; it. tribolare, pr. tribolar, altfr. triboiller.

trico Lucilius; comast. trigon 38gerer.

trusare, Frequentativ von trudere, Catull; somb. trusa, pr. trusar stoßen.

turio (Schößling) Columella; cat. toria Ableger.

unio 1) Einheit, Bereinigung bei Tertullian, Hieronymus; it. unione 2c. 2) Zwiebel bei Columella; pr. uignon, fr. oignon. vacivus Plautus, Terenz; sp. vacio.

valentia Navius, Titinnius, Macrobins; it. valenza 1c. vallus, Dimin. von vannus, Barro; it: vaglio.

vanare (burch leere Worte berucken) Accius bei Nonius; it. vanare faseln, gewöhnlich vaneggiare, sp. nur vanear, pr. vanar prahlen.

vanitare, Iterativ des vorigen, Augustinus Opp. t. I. p. 437. 761; it. vantare u. s. w.

vasca tibia bei Solinus scheint Querflote zu bebeuten (Freund); vielleicht nur zufällig trifft bamit zusammen pr. bascunc (für bascuenc?) GOcc., Honnor., welches mit de travers übersetz wirb.

vasum für vas Plautus, Cato, Petronius u. a.; it. sp. pg. vaso, niemals vase.

veruina, von veru, Plantus, vgl. Fulgentius Planciades; it. verrina Bohrer, u ausgefallen, wie oft.

victualis Apulejus, Cod. Just., Subst. victualia (Lebens, mittel) erst bei Cassiodor; it. vettovaglia, sp. vitualla, pr. vitualla vitalha, altfr. vitaille, ebenso in den Form. Bignon. n. 13 vitalia ohne u, wozu vita verleiten mochte.

vidulus (Behaltnis, Felleisen) Plautus; wie baraus etwa bas it. valigia, fr. valise, entstehen konnte, s. Etym. Wb.

vilescere Avienus; altsp. vilescer, pr. vilzir.

viscidus (klebrig, zahe) Theod. Priec.; daher vermuthlich it. vincido weich.

vitulari (sich lustig gebärden, eig. springen wie ein Kalb, von vitulus, wenn nicht vitulari zu sprechen ist) Plautus, Ennius, Ravius u. a.; pr. viular violar geigen, Shst. viula viola, it. sp. viola, mlat. vitulus Fiedel. S. Etym. Wh.

volentia Apulejus, Solinus, nach Nonius ein seltner Ausbruck; it. voglienza Wille, Neigung.

vorsare für versare; altsp. bosar ober vosar ausgießen = it. versare.

In Dieses reichhaltige Verzeichnis ift sicherlich manches Wort eingegangen, welches auf ben Namen eines specifisch polfsmäßigen fein Recht hat. Aber wie ware hier jeber Irrthum abzuwenden? Nur mit einer Maffe von Beispielen mar etwas auszurichten: einzelne burfen fallen, ohne bag bem Bangen baburch ein wefentlicher Abbruch gefchahe. Auch mare es möglich, bag fich bie roman. Sprache manche ber aufgeführten Partifescomposita, wie abbreviare, appropriare, disseparare, incrassare, rememorare, ober Ableitungen, wie dulcire (vgl. fr. aigrir, brunir, rougir), captivare, frigidare, molestare, tinnitare, vanitare, amarescere, vilescere, macror, malitas, solitaneus, aus eignen Mitteln geschaffen hatte, ba grade bieser Borgang bei ihr so unendlich häufig ist; allein wozu die wiederholte Cchopfung eines und beffelben Bortes annehmen? In ber finkenden Latinitat kommen übrigens gar manche ber früheren Litteratur fehlende Worter zum Borichein, die man unmöglich fur volksüblich halten kann; vielmehr icheinen fie jum großen Theil freie Bilbungen ber Schriftsteller, besonbers ber firchlichen (vgl. Funccius de vegeta latinae linguae senectute, cap. 11. §. 10 ff.) und erft auf rein litterarischem Wege in die neuen Sprachen eingeführt. Bon vorragender Bebeutung aber find im obigen Berzeichniffe jene einfacheren Worter, von welchen bie romische Litteratur entweder nur die Anzeige ihres Dafeins gewährt oder nur einzelne Beispiele ihres Gebrauches barreicht, mahrend mehrere berfelben auf romanischem Boben weit ausgebreitet bastehn. Soldie find 2. B. bassus, boja, brisa, buda, burra, campsare, crena, grassus, hapsus, hetta, maccus, olor, planca, plotus, putus, rallus, ruspari, sarpere, stloppus, struppus, tina. Hier noch bie Frage: haben etwa auch Primitiva, die fich in ber alten Litteratur nicht nachweisen laffen, in ber neuen Sprache ihr Dafein behauptet? Die Möglichkeit dieses Kalles ist sicher nicht zu läugnen, aber eine sonderliche Ausbeute nicht zu erwarten, ba

bas Primitiv, wenn ber Romer es noch besag, sich bem Bebrauche wenigstens eben so leicht barbot wie bas Derivatum, und da die neue Sprache grade fur die Derivata eine so große Borliebe hat. Doch lassen sich einige Källe dieser Art wahrnehmen, z. B. it. gracco Krahe, lat. nur gracculus; pg. fraga holperiger Boben, lat. nur fragosus rauh, uneben, f. Etym. 286. II. b; altit. marco hammer, lat. marculus; it. mazza, fp. maza, pr. massa, fr. masse Reule, lat. mateola Schlagel, welches matea = mazza vorausset; it. mozzo Rabe bes Rabes, lat. modiolus, von bem in biefem Sinne unvorhandenen modius; altfr. sap Tanne, lat. sappinus; wal. vite Rind (alb. vits Ralb, junger Stier), lat. vitulus. Auch einige Simplicia bieten sich bar, wie fp. pr. cobrar, altfr. coubrer befommen, lat. recuperare; it. turare, fp. turar verftopfen, lat. obturare; aber wie leicht konnte hier bie Partitel abfallen! - Geltne technische Ausbrude find fast gang aus bem Bergeichniffe meggeblieben, weil die Seltenheit ihres Borfommens nicht in ihrem Mangel an Urbanitat, fondern in der Natur ber Sache liegt. hier aber befindet sich die lateinische Sprachkunde in bem Kalle, von ber romanischen lernen zu tonnen. Es gibt z. B. in ber alten Litteratur nicht wenige naturgeschichtliche Ausbrucke, beren eigentlicher Sinn nicht genugend bestimmt werben fann: fofern fie in ben neuen Sprachen fortleben, wird man felten fehl gehn, wenn man ihn aus dieser Quelle schopft, mas 3. B. bei avis tarda (fp. avutarda), caecilia (it. cicigna), carduelis (it. cardellino), dasypus (sp. gazapo), farnus (it. farnia), galgulus (sp. galgulo), gallicus canis (sp. galgo), gavia (sp. gavia, gaviota), melis (mlat. melo melonis, neap, mologna), nepeta (fp. nebeda), opulus (it. oppio), secale (it. segola, fr. seigle), tinca (it. tinca, fr. tanche) geschehen kann.

Es bedarf kaum ber Bemerkung, daß auch viele Worter, bie als volksmäßig angeführt werden, sich in bem gesammten romanischen Wortschaße nicht mehr nachweisen lassen.

Die bisher betrachteten Beispiele romischer in die neuen Sprachen übergegangener Archaismen und Ibiotismen find

aus Schriftstellern jenseits bes Mittelalters gezogen. Die lateinischen Bestandtheile in jenen Sprachen gerfallen aber dronologisch in zwei Classen, in die durch die alte Litteratur und bekannten und in die von der mittlern Latinitat aufge-Diefe lettern find theils bloge Formveranderunnommenen. gen, wie cattare für captare, colpus für colaphus, cosinus fur consobrinus; theile neue Bilbungen, wie auca, cappa, companium, furo, plagia, poledrus; bei andern beruht ber las teinische Ursprung nur auf Bermuthung. Dhne 3meifel ift ein Theil berfelben nicht erft im Mittelalter entstanden, sondern reicht bis in bas Alterthum hinauf: benn wer fann glauben, baß Worter wie auca, furo, plagia, bie um bas Jahr 600 als allbekannt und acht lateinisch im Gebrauche und spater in faft fammtlichen romanischen Mundarten einheimisch find, in bem 3wischenraume von 150 Jahren feit bem Untergange bes R& merreiches fich provinciell entwickelt und ihren Eingang fogleich in die damalige litterarische Sprache gefunden haben sollten? Auca für avica (von avis) ist überdies, ba die Tochtersprachen taum noch Gebrauch von bem Suffir ica machen. offenbar eine mehr lateinische als romanische Ableitung, und von furo hat sich im Italianischen die mahre alte Bebeutung Erzbieb erhalten. Auch andre, im Mittellatein nicht vorhandene Morter nehmen fraft ihres Geprages lateinische Berkunft in Anspruch. Ital. ripido (steil) 3. B. weist auf ein latein. Urbilb gurud, ba ber Romane bas Suffix idus niemals zu neuen Schopfungen verwendet: aus ripa erwuchs ripidus, wie aus viscus viscidus. Das Alter eines Wortes von feinem urfundlichen Sichtbarwerben schlechthin abhängig machen zu wollen, ist zwar ein biplomatisch richtiges, aber eben barum ein auf ber Oberflache fich haltendes Berfahren, welches ber Geschichte der Sprache nothwendig Gewalt anthut. Manches der in dem obigen Berzeichniffe enthaltenen lateinischen Worter wurde, ohne fein zufälliges Bortommen bei einem einzelnen Schrifts steller, ber mittlern Latinitat zufallen, manches romanische von alter herkunft ohne ein folches Ursprungezeugnis in fremben Sprachen gesucht und vielleicht auch gefunden werben. Leicht mochte es 4. B. dem it. cansare fo ergangen fein, hatte uns nicht Priscian in einem Fragment des Ennius campsare aufbewahrt. Wir durfen bei unfrer Schätzung mittellateinischer und romanischer Wörter nie vergessen, daß wir vom lateinischen Sprachschatze nur ein großes Bruchstud besitzen, daß die Bildungsstufe, auf welcher sich die Kömer befanden, ihre Kunste, handwerke und Lebenseinrichtungen einen größern als den uns überlieferten Borrath von Ausdrücken voraussezen, von welchen sich ein beträchtlicher Theil in Glossaren geborgen hat. Biele dieser Ausdrücke, zumal die technischen, mögen im Mittellatein wieder zu practischer Bedeutung gelangt sein.\*

Unter ben mittellateinischen Schriften, welche bie grofte Ausbeute an altromanischen Wörtern gewähren, stehen bie lexicalischen oben an. hier verdient des fruchtbaren und belesenen Bischofs Indorus von Sevilla († 635 — 636) Origines ober Etymologiae, besondere wegen ber eilf letten Bucher, querst genannt zu werden. Der Berfaffer hatte eigentlich nur bie Absicht, rein lateinische Worter zu erklaren, allein es laufen ihm ichon nicht wenige unlateinische mit unter und andre nennt er gradezu vulgare ober auch spanische, die sich benn auch groftentheils im Spanischen wiederfinden. Dieses Buch überwiegt weniger burch Reichhaltigkeit als burch Authenticität und Correctheit die noch nicht sämmtlich abgebruckten alten Gloffare. Unter biefen ift bas bes Placibus als eine ber reinften und alteften (wohl aus bem 6. 3h.) fur unfre 3mede wenig ergiebig. Bon weit größerer Wichtigkeit ift bas bem ichon genannten Isidorus zugeschriebene, in besonderem Grade verunstaltete Gloffar. Auch diefer Sammler ichopfte, wie Placidus, noch aus bem achten Festus, aber es fehlt ihm nicht an Wortern bes fpatesten Geprages: badare, ballatio, borda, campio, cocistro, pilasca, pilotellus u. bgl.;

<sup>\*)</sup> Diese Frage hat neuerlich Pott in seiner Abhandlung Plattlateisnisch und Romanisch (Aufrechts und Kuhns Zeitschrift I. 309) mit großer umsicht besprochen. Zur Berausgabe der ältesten Glossare hatte schon Ruhnken aufgefordert, ut (quis juniorum literatorum) linguam latinam, de cujus inopia vetus querela est, aliquot mille vocabulis ac sormis nondum cognitis locupletet, s. Bernhardy's Römische Litt.-Gesch. S. 302, 2. Besarbeitung.

felbst schon einige beutsche, wie lecator, frea, letteres aus ber L. Long., haben Gintritt gefunden. Weniger leiften bie gries difchelateinischen Gloffare. Reichlichen Ertrag aber gewähren bie lateinischedeutschen. Obenan stehn hier die caffeler Gloffen, in einer handschrift, die noch dem 8. Jahrh. anzugehoren scheint (herausg. von 28. Grimm, Berlin 1848); bie lateinische Balfte biefes Gloffare neigt fich fo ftart gur romanischen Sprachform, daß häufig gang romanische Formen entspringen. Demnachst ift das Worterbuch des heil. Gallus zu nennen, welches in bas 7. Jahrh. gesett wird Cabgebruckt in B. Badernagels Lefebuch I. 27, in hattemers Denkmalern I. 11). Auch andre jum Theil weit umfangreichere Arbeiten biefer Art, wie bie parifer Gloffen (herausg. von Graff, Diutista I. 128), Die schlettstädter (von Badernagel, f. haupte 3tfchr. V. 318), ber Vocabularius optimus (von bemfelben, Bafel 1847), die lateinisch-angelsächsischen zu Erfurt (von Ohler, Jahrbb. ber Philol. v. Jahn und Klop, Suppl. XIII. S. 257 ff.), endlich auch einige beutsch = lateinische Gefprache aus bem 9. 3h. (von B. Grimm, Berlin 1851) liefern und mit fchlechtem Latein willtommne Beitrage zur romanischen Sprachfunde. Diese grammatischen Denkmaler werden jedoch von einem juristischen in die ersten Beiten bes Mittelalters hinaufreichenben, worin der romanische Ausbruck unbewältigt durchbricht, ber Lex Salica, noch übertroffen; man val. Potts wichtige Abhandlung über die sprachliche Seite dieses berühmten Befenes (Sofere Btichr. III. 113, Aufrecht=Ruhns 3tichr. I. 331). Auch die übrigen germanischen Gesethücher, so wie die Rechtes formeln, unter welchen die bes Marculfus aus ber Mitte bes 7. Ih. herstammen follen, die altern Urfunden gehoren ju ben Duellen bes altromanischen Wortschapes. Diesen Denkmalern bes Mittelaltere find noch die fpatern ober interpolierten Schriften ber romischen Reldmeffer beizufügen, namentlich bie halb barbarifchen Casae litterarum, 'bas fonberbarfte burch langen Schulgebrauch am meisten mitgenommene Stud ber gangen Sammlung' (Ruborff S. 406-409), vgl. Galvani im Archiv. stor. XIV. 369, Pott in ber Zeitschr. fur Alterthumsw. XII. 219.

Das folgende Berzeichnis bringt eine Auswahl mittellateinischer Worter und Formen, die sich im Romanischen wiesdersinden, Beispiels halber auch verschiedene classische Worter mit neuen Bedeutungen. Es beschränkt sich im allgemeinen auf den Zeitraum vor Karl d. Gr., weil bis dahin größere Reinheit der Form vorauszesest werden darf als später, wo die in ihrer Entwicklung weiter fortgeschrittene Bolkssprache das Mittellatein schon mit mehr verdunkelten oder misverstandnen Formen bereicherte. Ducange's unschähbares Werk sift die Hauptquelle, woraus dies Verzeichnis geschöpft ward; es kam hier darauf an, die nothigsten roman. Formen, und, wo es nicht überklussig schien, auch die Herleitung beizusugen.

accega (Schnepfe) Gl. erford.; it. acceggia, sp. arcea, fr. mbartl. acee. Wird von acies hergeleitet.

acia ala Gl. Isid.; ein passendes Etymon für bas pg. aza Flügel, ware nicht mit gutem Grunde axilla ala zu vermusthen, s. Gravius Anm.

aciarium acciarium στόμωμα Gl. lat. gr. (Stahl); it. acciajo, sp. acero, fr. acier. Bon acies.

adplanare Gl. Isid.; it. applanare, pr. aplanar.

ala: inula, quam alam rustici vocant Istorus 17, 11; sp. pg. ala, it. ella.

amaricare für amarum reddere Class. auct. VI. 506.; ft. gleichlaut., sp. pr. amargar.

ambactia ambaxia (Auftrag) L. Sal., goth. andbahti; it. ambascia Beklemmung, f. Etym. Wb. I.

amma: haec avis (strix) vulgo dicitur amma ab amando parvulos, unde et lac praebere sertur nascentibus, sagt Isborus 12, 7; sp. pg. ama nur in der Bed. Pflegerinn, Amme, bei Hesphins ἀμμά.

ascilla ascella, auf rom. Weise umgestellt aus axilla, bei Issborus, Gregor v. T. und vielen andern; it. ascella, pr. aissela.

astrosus quasi malo sidere natus Istorus 10, 13; sp. pg. astroso ungluciich.

astrus astrum (Steinboben, Herb), abgel. astricus Gl. sangall.; fr. âtre, lomb. astrac, nhd. estrich. Bielleicht von asser.

auca für anser: accipiter, qui aucam mordet L. Alam.; aucas tantas, fasianos tantos Form. Marc. unb auch fonst sehr üblich; pr. auca, sp. auca oca, it. oca, fr. oie. S. oben S. 30.

baburrus stultus Jsiborus 10, 31; vgl. it. babbaccio, babbeo, babbuino Ablpel, sp. babia Dummheit, sat. babulus für satuus bei Apulejus.

baia: hunc (portum) veteres a bajulandis mercibus vocabant baias, bemerkt Isborus 14, 8; it. baja, sp. bahsa, fr. baie. Der Ursprung des Wortes ist ungewiß.

hallare, zu folgern aus dem Subst. ballatio: choreis et ballationibus Gl. Isid.; it. ballare, sp. bailar, altfr. baler. Muthmaßlich deutscher Herkunft.

balma (Grotte) als geographischer Name in sehr alten Urfunden; pr. balma, altfr. balme baume. Ungewisser Herkunft.

harbanus, quod est patruus L. Long. (Rothari leg. 163); it. barbano. Bon barba.

baro barus (Mann, freier Mann) L. Sal., Rip., Alam. und auch sonst hanks im Mlatein; baher it barone, fr. baron, sp. varon. Über die Herkunft bieses wichtigen Wortes s. Etym. Wh.

basca (ein Gefäß): cum casa et furno et basca, s. Maskei Stor, dipl. 272 (v. 3. 650); nach Muratori das it. vasca, von vas.

baselus: phaselus est navigium, quem nos corrupte baselum dicimus; so Isiborus 19, t. Das span. baxel vaxel, welches Isiborus im Auge hatte, entspricht dem ital. vascello, fr. vaisseau und ist vom lat. vas, vasculum, vgl. vascellus Grut. Inscr., denn anlantendes ph geht im Span. schwerlich in diber.

bostar locus, ubi stant boves Gl. Isid.; sp. bostar, pg. bostal Ochsenstall.

branca (Aralie, Rlaue) in den Berbindungen branca lupi und branca ursi bei einem der Feldmesser Lachm. p. 309, hranca leonis (Cowenklau) gleichfalls im Mlatein; it. altsp. pr. branca, fr. branche, mal. brence. Auch dieses Wortes Herkunft ist unsicher.

caballicare (reiten): si quis caballum sine permissu domini sui ascenderit et eum caballicaverit L. Sal. und auch sonst hausig; it. cavalcare, sp. cabalgar, fr. chevaucher.

caecula (eine Schlangenart) Isidor. 12, 4; vgl. it. cie-colina sehr kleiner Nal.

cai (kai) cancellae d. i. cancelli Gl. Isid.; sp. cayos (Plur.), pg. caes, fr. quai Sandbant, Deich. Kymr. cae Umzaunung.

caldaria (Ressel) Gregor v. T.; it. caldaja, sp. caldera, fr. chaudière dass.

cama: in camis i. e. in stratis, sagt schon Istdorus 19, 22 und an einer andern Stelle 20, 11: cama est brevis et circa terram, Graeci enim  $\chi a \mu a \hat{c}$  breve dicunt; nur sp. pg. cama Bett, Lager, Streu, acamar auf die Erde ausstrecken. Istdord Herleitung scheint richtig.

cambuta (Krummstab), cabuta in einer Urfunde v. J. 533 f. Bréq. n. 15, vgl. Pertz Mon. germ. II. p. 14; sp. gambote trummes Holz. Das Wort gehört zu gamba.

caminata (heizbares Zimmer) im altesten Mlatein; it. camminata Saal, fr. cheminee Rauchfang.

caminus für via gebraucht: quomodo currit in camino S. Petri, heißt es z. B. in einem span. Actenstud vom König Bamba; it. cammino, sp. camino, fr. chemin. Bgl. kymr. cam Schritt.

campana (Glode, aus Campanien stammend) bei Jüborus 16, 24 mit statera unius lancis (Schnellwage) erklart; it. sp. pr. campana.

campiones gladiatores pugnatores Gl. Isid.; it. campione, fv. campeon, fr. champion. Bon eampus.

canava camea (camera?) post coenaculum Gl. Isid.; it. canova Borrathsfammer. Unbefannter Herfunft.

canna (ein Trinfgefåß): cochlemes, cultellos, cannas, potum, bei Benantius, s. Ducange; altfr. quenne, nfr. canette. Lat. canna Rohr.

capa (Mantel) nach Isiborus 19, 31 quia quasi totum capiat hominem, also wie ahd. gisang (ein Kleidungsstuck) von sangen; it. cappa, sp. capa, fr. chape.

capanna (schlechte Hutte): hanc rustici capannam vocant, quod unum tantum capiat Ridorus 15, 12, 2; it. capanna Strohhutte, sp. cabaña, fr. cabane.

capere als Intrans. mit der Bed. Plat haben, hinein gehn, im altesten Mlatein, und schon in der Bulgata sermo meus non capit in vodis; ebenso it. capere, sp. pr. caber.

capitanus capitaneus (Hauptmann) gleichfalls im altesten Mlatein; it. capitano, sp. capitan, pr. capitani, altsr. chevetaine, nfr. capitaine.

capritus für das richtigere capellus = haedus: si quis capritum sive capram furatus fuerit L. Sal.; sp. cabrito, pr. cabrit, fr. cabri, it. capretto; neupr. cabridá = fr. chevroter.

capro (Dachsparren), capriuns râsûn Gl. cass.; sp. pr. cabrion, fr. chevron. Bon caper.

capulare: si quis pedem alterius capulaverit L. Sal.; pr. chaplar, altfr. chapler abhauen. Bon capulus Degengriff, Degen.

capulum funis a capiendo, quod eo indomita jumenta comprehendantur, erklart Istorius 20, 16; it. cappio Schleife, sp. cable, fr. cable Lau, Seil, mittelgr. καπλίον.

cara s. unten im griech. Berzeichnis.

carabus f. im griech. Berz.

carpa (Karpfen) Cassiodorus und Spatere; sp. carpa, fr. carpe, wal. crap, it. carpione.

casa für domus schon im frühsten Matein, aber noch bei Isidor 14, 12 casa est agreste habitaculum palis, arundinibus et virgultis contextum; it. sp. pr. casa, was. case.

casnus für quercus, casnetum für quercetum, dieses schon in einer Urfunde v. J. 508: nemus, quod dicitur Morini Casneti Bréq. n. 5; altsr. caisne quesne chesne, neusr. chêne und für casnetum chénaie. Aus quercinus entstellt.

casula vestis cucullata, quasi minor casa Istor 19, 24; sp. casulla Meßgewand.

cattare: cattus, quod cattat (al. catat, captat) i. e. videt Jstor 12, 2; altsp. catar mit bers. Beb., oberital. churw. catar finden, wal. ceuta schauen, suchen, huten. Bon captare, vgl. Vossii Etym. s. v. selis.

causa für res (welches lettere ben Pronominalbegriff aliquid ober quidquam vertreten mußte) in ber L. Sal. und überhaupt schon im ältesten Mlatein; it. sp. cosa, pr. causa, fr. chose.

cecinus für cygnus L. Sal.; it. cecino cecero, sp. altfr. cisne. Bon cicer Erbse, it. cece Anollen am Schnabel bes Schwanes.

ciconia: hoc instrumentum (telon) Hispani ciconiam vocant Hispani 20, 15; fp. cigüeña Pumpenstoct.

circare: circat circumvenit Gl. Isid., circat montem Cas. litter. Lachm. p. 326, 17; gleichbeb. sp. pg. cercar, aber altpg. pr. cercar, it. cercare, wal. cerca und cercetà (circitare), fr. chercher burchsuchen, suchen, eig. um etwas hersumgehen.

clida für crates L. Baiw.; pr. cleda, fr. claie. Altirisch cliath u. s. w.

collina für collis Cas. litt. Lachm. p. 214; it. collina, fp. colina, fr. colline.

colomellus: hos (dentes caninos) vulgus pro longitudine colomellos vocant Istor 11, 1; sp. colmillo, pg. colmilho. Bon columella.

colpus Leg. Barbar.; it. colpo, sp. golpe, pr. colp, fr. coup. Entstellt aus colaphus, bas baher in ber L. Sal. für und neben colpus gebraucht wirb.

comba (tiefes Thal), vgl. ben geographischen Namen Cumba in einer Urfunde v. 3. 631 Bréq. p. 136; it. mbartl. conba gomba, sp. pr. comba Krummung, Schlucht. Bon concava.

combrus (Haufe abgehauener Afte) Gest. reg. franc.; pg. combro Erdhaufe, it. ingombro, fr. encombre Hindernis. Bon cumulus.

companium, gigs. aus cum und panis Brotgenoffenschaft, Gefellschaft, L. Sal.; baher it. compagnia ic.

condemnare aliquem s. v. a. damnum adserre alicui L. Sal.; altfr. condemner dass., s. 3wei altroman. Gedichte S. 50.

contrariare Prosper Aquitanus; it. contrariare contradiare, sp. pr. contrariar, fr. contrarier.

cortinae sunt aulaea Istorus 19, 26; it. sp. cbenso, wal.

cortine, fr. courtine. Bon chors, eigentlich etwas Umgebens bes, Schutzenbes.

cosinus, abgefürzt aus consobrinus, Fem. cosina Gl. sangall.; it. cugino, pr. cosin, fr. cousin.

costuma für consuetudo in einer Urfunde v. J. 705 coustuma Carp.; it. costuma 2c.

crema crematis für cremor bei Benantius; it. sp. pr. crema, fr. creme Rahm.

cucus für cuculus Isibor 17, 7; venez. pg. cuco.

cusire, entstellt aus consuere, Gl. Isid.; it. cucire, wal. cose, sp. cusir coser, pr. coser, fr. coudre.

dativa får donativa Gl. Isid.; fp. dádivas.

detentare Benantius u. a.; sp. detentar.

diffacere Capit. ad leg. Sal., L. Long.; it. disfare, sp. deshacer, fr. défaire.

directum für jus Form. Marc.; it. diritto, sp. derecho, fr. droit.

discapillare (bes Haares berauben) L. Burg., L. Alam.; it. scapigliare, sp. descabellar, fr. decheveler bas Haar vers wirren.

drappus für pannus L. Alam., Form. Marc.; it. drappo, pr. drap, fr. drap, sp. trapo. Teutscher Herkunft?

esca in ber Beb. Zunder: unde et esca vulgo dicitur (fungus), quod sit fomes ignis Jsidor 17, 10; it. esca, wal. easce, sp. yesca.

exartum (Gerente) L. Burg., Long., daher exartare; pr. eissart, fr. essarter. Bon ex und sarritum.

exclusa (Schleuße) L. Sal., Gregor v. T., Benantius; fp. esclusa, fr. écluse.

excorticare (bie Haut abziehn) L. Sal.; it. scorticare, sp. escorchar, pr. escorgar, fr. écorcher.

falcastrum ferramentum curvum Istb. 20, 14, Gregor b. Gr.; it. falcastro Hippe.

ficatum, quod Graeci συκωτον vocant Gl. Isid., Leber eines mit Feigen gemasteten Thieres; baher burch Übertragung it. fégato, wal. sicat, sp. higado, pr. setge, fr. soie Leber überhaupt.

flasco (ein Gefaß) Gregor b. Gr., flasca Isibor 20, 6;

it. Casco fisson, sp. Casco, altfr. Casche, neufr. flacon. Bon vasculum burch Bersehung bes l.

focacius (Aschentuchen): cinere coctus et reversatus ipse est et focacius Isidorus 20, 2; it. focaccia, sp. hogaza, fr. fouasse.

focus für ignis L. Alam. a. a.; it. fuoco, wal. foc, sp. fuego, pg. fogo, pr. fuec, fr. feu.

fontana für fons Cas. litt., L. Long., ursprünglich z. B. bei Columella aqua fontana, bis endlich das Abjectiv, wie öfters im Romanischen, ben ganzen Sinn vertrat; it. sp. pr. fontana, fr. fontaine, wal. suntung. In beiden letztern Sprachen ist das Primitiv nicht mehr vorhanden.

forestis (bem Wilbbann unterworfener Walb), diese und andre Formen im fruhsten Mlatein, z. B. ber L. Long.; it. foresta, sp. floresta, fr. foret. Bon foris, eig. was außerhalb liegt, nicht betreten werden darf.

forisfacio offendo noceo Gl. Isid.; altit. forfare, pr. for-faire, fr. forfaire.

fortia forcia (Rraft, Starte) Leg. Barb.; it. forza, sp. fuerza, pr. forsa, fr. force. Bon fortis.

fundibulum für infundibulum Gl. Philox.; fp. fonil, pg. funil.

furo a furvo dictus, unde et fur, tenebrosos enim et occultos cuniculos effodit Istorus 12, 2; sp. huron, pg. furão, altfr. fuiron, it. furetto eine Art Wiesel, Frettel. Bon fur, vgl. it. furone Erzbieb.

gamba Gl. cass. u. a.; it. sp. ebenso, pg. gambia, fr. jambe, begl. altsp. camba, comba. Ursprunglich wohl Kniebug, von der lat. Wurzel in cam-urus, vgl. gr. \*auni, endlich Bein.

gannat xdevázei Gl. lat. gr., gannum Gest. reg. franc.; it. inganno, sp. engano, pr. engan Trug, Bb. it. ingannare, auch wal. ingena. Muthmaßlich aus dem Deutschen.

glenare (stoppeln): si quis in messem alienam glenaverit Capit. pacto L. Sal. add.; fr. glaner. Unentschiedener Herfunft.

granica fur horreum L. Baiw.; altfr. granche. Das neufr. grange kann aus granea herruhren.

gubia, auch guvia gulbia gulvia, Isto. 19, 19; sp. gubia,

pg. goiva, fr. gouge, it. gorbia Hohlmeißel. Wahrscheinlich iberischer Herkunft.

gunna (ein Kleidungsftud) Bonifacius; it. gonna, altfp. pr. gona, altfr. gone. Ungewiffer Herfunft.

hostis für exercitus Leg. Barb., Gregor d. Gr.; it. oste, sp. hueste, pr. altfr. ost, wal. oaste.

incensum für thus Hiborus 4, 12; it. incenso, sp. incienso, pr. essés, fr. encens.

incincta praegnans, eo quod est sine cinctu Isstorus 10, 151; it. incinta, pr. encencha, fr. enceinte.

inculpare für culpare L. Sal.; it. incolpare, pr. encolpar, fr. inculper; sat. inculpatus hat bie entgegengesette Bebeutung.

infans überhaupt für puer, puella, z. B. duos infantes, unum qui habuit IX annos, alium qui habuit XI L. Rip.; it. sp. infante, pr. ensan, fr. ensant mit derselben Bed., it. sante Soldat zu Fuß. S. Potts Abh. Plattlat. u. Roman. S. 346.

insubulum (Weberbaum) Istorus; it. subbio, sp. enxullo, altfr. ensouple.

iterare für iter facere Columbanus, Benantius u. a.; pr. edrar, altfr. errer.

labina, eo quod ambulantibus lapsum inserat Isborus 16, 1, vgl. lavina (Einsturz) nach Ducange beim h. Hieronymus; churw. lavina, ahd. lewina, fr. lavange.

latus als Praposition gebraucht: latus curte L. Sal., latus se Cas. litt. und auch sonst oft; pr. latz, altfr. les.

lorandrum: rhododendron, quod corrupte vulgo lorandrum (al. lorandeum) vocatur Isibor 17, 7; es ist it. sp. oleandro, fr. oleandre.

mantum Hispani vocant, quod manus tegat tantum Jibor 19, 24; mantum majorem Urf. v. J. 542 Bréq. n. 23; it. sp. manto, fr. mante. Bom lat. mantelum.

marcus malleus major Hiborus 19, 7, bei ben Classifern nur marculus; altit. marco.

mare für stagnum, lacus: omnis congregatio aquarum abusive maria nuncupantur Jiidor 13, 14; altfr. mare bass.

masca: striga, quod est masca L. Long., mascus grima (Larve) Gl. anglos. Beibe Bebeutungen sind romanisch, z. B.

piem. masca Hexe, fr. masque, it. maschera Larve. Deutungen aus lat. masticare und ahd. masa s. im Etym. Wb. I.

matrina matrinia in boppelter Bebeutung: 1) Stiefmutter L. Long.; 2) Pathinn Cap. Car. M., it. matrigna madrina, sp. madrina, fr. marraine.

merces in der Bed. Erbarmen, Mitleid, bei Gregor d. Gr. und vielen Späteren; it. mercè, sp. merced, fr. merci.

milimindrus ober milimindrum (Bilsenfraut): hanc (herbam) vulgus milimindrum dicit Istor 17, 9; sp. milmandro, pg. meimendro. Unbekannter Herkunft.

monitare für monere Benantius Fort.; daher pr. monestar, sp. amonestar, fr. admonéter. S. Etym. Wb. I.

montanea für montana sc. loca, auch wohl montania, zu folgern aus montaniosus Cas. litt., ein Gegenstück zu campania (f. 1. Berz.); it. montagna 2c.

mucare muccare (schneuzen) L. Rip.; fr. moucher, mouchoir. Bon mucus.

mustio: bibiones sunt qui in vino nascuntur, quos vulgo mustiones a musto appellant Jibor 12, 8; it. moscione fleines gestügeltes Insect.

muttum you Gl. lat. gr., also Muck, nachher in die Bed. verbum übergegangen; it. motto, sp. mote, pr. fr. mot. Dem classischen muttire entspricht nur pr. altfr. motir.

nario subsannans Gl. Isid.; abb. narro, comast. nar.

natica für und aus natis:  $\pi v \gamma \dot{\eta}$  natica Gl. gr. lat., nates natices (I. naticae) Gl. paris. ed. Hild.; it. natica, ip. nalga, aftfr. nache.

natta für matta: illud quod intextis junci virgulis sieri solet, quas vulgo nattas vocant Gregor v. Toure; fr. natte.

necare negare für aqua necare L. Burg., Alam. etc.; it. annegare, iv. pr. negar, fr. nover.

olca olcha: campus tellure foecundus, tales enim incolae (Campani) olcas vocant Gregor v. T.; altfr. ouche osche. Man sehe bei Ducange.

padulis für paludis im altesten Mlatein; it. padule, pg. paul, sp. paul-ar.

pagensis schon bei Gregor v. Tours, in ber L. Long. 1c.

pg. goiva, fr. gouge, ft. gorbia Sohr. . Landmann; altsy. iberischer Berfunft.

in einer Urfunde Karls gunna (ein Aleidungeff. Bort: it. sp. pg. pantano, pr. gona, altfr. gone. gereichung über feine Entftehung f. hostis for exe-

iv. hueste, pr. ar

es (mandanter Ort) L. Rip., L. Angl., parc incensum parque, fr. parc. Bohl vom lat. cienso, pr. inci≠

wer (ia)üben). the par: hoc sunt pariculas causas; charta 151; Marc.; it. parecchio, fp. parejo, fr. pareil. fr

pecora fit pecus = ovis Gl. sangall.; it. pecora. perlium u. a. Formen (Stud Land) etwa seit dem 8. Ih.; permu etwa seit dem ξ it. pesso pessa, sp. pieza, fr. pièce. Bom gr. πέζα?

pirarius für pirus L. Sal., Capit. de villis; pr. peirier,

placitum (Berfammlung zur Berathung von Staatsfachen) im fruhften Mlatein; it. piato, fp. pleito, altfr. plaid.

plagia fur litus Gregor b. Gr.; it. piaggia, fp. playa, fr. plage. Bon plaga.

praegnus statt praegnans: praegnum jumentum L. Alam.; austimmt it. pregno, a, wogegen pg. prenhe, pr. prenh (fein Kem. prenha) in praegnas ober praegnans ihre Quelle haben.

praestare für mutuo dare Salvianus, Benantius, L. Sal.: it. prestare, sp. prestar, fr. prêter.

pretiare für pretium ponere L. Alam. cd. Herold, Cafe nodor, vgl. Funccius de incrti ling. lat. aet. p. 708; it. prezzare, sp. preciar, fr. priser, mhb. prisen.

prostrare für prosternere, nach dem Part. prostratus aes formt, f. Funccius l. c. p. 714; it. prostrare, pr. prostrar. sp. postrar.

pulletrus poledrus får pullus equinus L. Sal., L. Alam.; it. polédro pulédro, sp. potro, altfr. poutrc. Bon pullus, val. fr. poulain. Uber bas Suffir f. Pott in ber Zeitschr. fur Alterthumsw. XI. 492.

rasilis (ein Ctoff): ralla, quae vulgo rasilis dicitur Inb. 19, 22; fp. rasilla Art Sarfche.

redukus strues lignorum ardentium Gl. Isid.; altfr. re aff., von rete Rep, Gitter, baher gitterartig gelegte Scheiter.

regnare in der Bed. sich benehmen, sich verhalten, leben: num tibi est, luscum in vita regnare bei Tatian (Matth. 9); altit. regnare, pr. renhar, altfr. regner in gleichem Sinne.

retortae, quibus sepes continentur L. Sal.; it. ritorta, pr. redorta, altfr. riorte Weidenband.

ruga platea dyria Gl. vett.; altit. ruga, sp. rua, fr. rue. Eig. Furche, daher Reihe.

salma, s. σάγμα im griech. Verz.

sarna: hanc (impetiginem) vulgus sarnam appellant Hib. 4, 8; sp. pg. sarna dass. Wahrscheinlich iberisch.

sarralia: lactuca agrestis est, quam sarraliam nominamus Isid. 17, 10; sp. sarraja, pg. serralia.

semus für mutilus, simare für mutilare, Form. Pithoei, Cap. ad leg. Alam., L. Long.; it. scemo, scemare, pr. sem, semar, altfr. semer. Bom lat. semis.

singularis epur (Eber) Gl. sangall. und auch sonst sehr ublich; it. cinghiale, pr. senglar, fr. sanglier. So genannt, weil er einsam lebt.

soca soga (Riemen, Seil) Urf. unter Justinian, L. Long.; it. (in Mundarten), sp. pg. soga. Ungewisser Herkunft.

solatiari solatiare Gregor b. Gr., L. Long.; it. solazzare, fp. solazar, pr. solassar, altfr. solacier.

sparcus spacus (Bindfaben) in einigen Dentmalern, f. Graff V. 239; it. spago, ungar. sparga.

taratrum quasi teratrum Jsibor 19, 19, taradros napugêrâ (Bohrer) Gl. cass.; sp. taladro sûr taradro, pr. taraire, fr. tarière, churw. terâder. Lom gr. τέρετρον.

testimoniare Cap. ad leg. Sal., Form. Marc. 1, 37, Diploma Theodorici III. regis Bréq. num. 195 und spåter oft; it. gleichlaut., fr. témoigner 2c.

thius, f. Jecos im griech. Berg.

tornare in der Bed. umfehren Edict. Rotharis 1c.; it. gleichsaut., sp. pr. tornar, fr. tourner.

troja sû (Sau) Gl. cass. und oft bei Spatern; it, troja,

altsp. troya, pr. trueia, fr. truie. Bom Stabtenamen Troja, s. Etym. Wb. I.

troppus für grex, turba: in troppo de jumentis L. Alam.; sp. tropa, fr. troupe; it. troppo, fr. trop. Wohl won turba.

tructa (Forelle): quos vulgus tructas (al. bruccas) vocat Islbor 12,6; it. trota, sp. trucha, fr. truite. Bom gr. τρώκτης? Das Masc. tructus bei Plin. Baler. (4. Ih.).

turbiscus (ein Strauch) Istorus; sp. torvisco, pg. trovisco. turdela (al. turdella) quasi minor turdus Istor 12, 7; baher it. tordella, sp. tordella Krammetsvogel. Das Wort mahnt an das Kem. turda bei Persius; sat. nur turdillus.

varicat ambulat Gl. Isid.; it. varcare burchwandern, burchs reisen. Bon varicare die Kuße außeinander sperren.

vassus (Dienstmann) Leg. Barb.; it. vassallo, sp. vasallo, fr. vassal. Kymr. gwas.

vermiculus, Abs. von vermis, mit der Beb. coccineus, häusig im ältern Mlatein; it. vermiglio, sp. bermejo, fr. vermeil.

viaticum in ber Beb. Reise: bei Benantins deducit dulcem per amara viatica natam; it. viaggio 2c.

virare f. v. a. gyrare L. Alam.; fp. pr. virar, altfr. virer. Bgl. lat. viria Armschmuck, b. i. Armring, etwas Gewundenes.

virtus in der Bed. Wunder bereits in der Lusgata: et non poterat ibi virtutem ullam facere Marc. 6, 5, spåter oft; pr. vertut.

Das häusige Zusammenstimmen sammtlicher romanischer Mundarten in der Anwendung der in den beiden Verzeichnissen nachgewiesenen Wörter, Formen und Bedeutungen zeugt, nächst ihrem grammatischen Bau, am sichersten für ihre ursprüngliche Einheit, die sich nur im römischen Volksidiom voraussehen läßt, um so mehr, als die walachische von den übrigen früh abgetrennte Mundart jene Elemente nicht von den Schwestern empfangen haben kann, sondern sie als ein von Hause mitgenommenes Eigenthum besigen muß\*.

<sup>\*)</sup> Es mare übrigens ein Bunder, wenn bie einzelnen Idiome in ber

Wenn nun auch die neue Sprache viele verschollene und unübliche Wörter der alten gehegt und zu weiterer Entwicklung getrieben hat, so ist ihr auf der andern Seite eine ungleich größere Masse der üblichsten abhanden gekommen. She wir auf die Ursachen dieses Verlustes, so weit sich dieselben angeben lassen, hier eingehn, wird es zweckmäßig sein, einen Theil des eingebüßten Stoffes nach Rubriken geordnet zur Schau zu stellen. Es versteht sich, daß es sich nur um das volksübliche Element der neuen Sprachen handelt. Viele latein. Wörter gehören ihnen nur als poetische Ausdrücke an, und diese sind theils auf rein litterärischem Wege hereingekommen, theils früher wirklich üblich gewesen, aber veraltet; nur die letzteren sind romanisch zu nennen \*. Sen so wenig können

Bezeichnung der Begriffe nicht auch häufig auseinander gegangen maren. Bielerlei Ursachen konnten dazu beitragen, die wir aber hier nicht verfolgen wollen. Nur einige Beispiele von Gubftantiven. Vir : it. uomo, fr. homme, sp. varon, mal. berbat. Puer: it. fanciullo, ragazzo, sp. muchacho, rapas, niño, pr. tos, fr. enfant, garçon, mal. fet, copil. Frater: fr. frère, mal. frate, it. fratello, sp. hermano. Patruus, avunculus: fr. oncle, mal. unchiu, fp. tio, it. zio, cm. aug. Patruelis, consobrinus: it. cugino, fr. cousin, sp. primo, pr. quart, mal. ver. Vitricus: mal, vitrég, it. patrigno, sp. padrastro, fr. beau-père. Ovis: mal. oae, sp. oveja, it. pecora, pr. feda, fr. brebis, dw. nurssa. Aries: it. montone, sp. morueco, fr. bélier, wal. berbeace, chw. botsch. Canis: it. cane. wal. cune, fr. chien, fp. perro, cat. pr. gos. Vulpes: it. volpe, mal. vulpe, sp. vulpeja, raposa, zorra, fr. renard. Mus: chw. mieur, it. topo, sorcio, mal. soarece, fr. souris, fp. raton. Quercus: it. quercio, fr. chêne, sp. carvallo, carrasca, dw. ruver, wal. stezariu. Malus: it. melo, wal. mer, fp. manzano, fr. pommier. Caryophyllum: it. garofano, fp. clavel, fr. oeillet, dw. negla. Domus: it. fp. casa, wal. case, fr. maison. Via, platea: it. strada, fp. calle, fr. rue, chw. gassa, wal. ulitze.

<sup>\*)</sup> Die Wörter der ersteren Elasse verrathen sich oft schon dem Gestühl als solche, &. B. die Adjectiva it. altisonante, almo, divo, etereo, servido, fulgido, igneo, imbelle, imo, inclito, inerme, labile, longevo, pavido, perenne, presago, prisco, superno, tartareo, tremendo, turgido. Undre diehen dadurch wenigstens den Berdacht späterer Einführung in die Dichtersprache auf sich, daß sie im Provenzalischen und Altstranzösischen nicht als übliche vorkommen, &. B. adunco, angue, antro, ara, atro, aula, cacume, dumo, face, sasto, sausto, gelido, irco, labe, libare, pume, parco,

zahlreiche technische Ausbrucke als wahre Bestandtheile jener Sprachen augesehen werden; sie sind lateinisch und werden auch in den Wörterbuchern als solche aufgefährt. Andre gibt es noch, nicht so entschieden lateinische, aber vom Sprachgebrauch gemiedene, durch gleichbedeutende vertretene: diese sollen in dem Berzeichnis durch Angabe der Sprache, welche sie dus det, kenntlich gemacht werden. Bom Walachischen und von den Mundarten sehen wir diesmal ganz ab.

1. Substantiva. — Welt, Erbe, Element. Sidus, orbis. Tellus, humus, rus, pagus, plaga, arvum, clivus, tumulus, rupes, cautes, specus, antrum, scrobs (it.), latebra (it.), lucus, nemus. Trames. Uligo, caenum, limus (faum rom.). Aequor, fretum, amnis, imber, ros (faum pr.). Aether, procella. Ignis, fulmen (nur it.), pruna, torris, nitor (nur it.), jubar, aestus.

Zeit. Aevum. Ver (nur pr. altfr.), hiems. Hebdomas. Diluculum, aurora, meridies, vesper (rom. in andrer Bed.).

Thierreich. Bellua (it. belva poet.). Equus (nur im Fem. porhanden), mannus, hinnus, caper (fast nur im Fem.), haedus, hircus, ibex, ovis, aper, sus, meles, hystrix, eres, selis, nitela, mustela, mus. Volucres, alites, milvus, nisus, tinmunculus, noctua (nur it. nottola), uhula (fanm rom.), psittacus, alcedo, monedula, fringilla (it. fringuello), motacilla, freedula (sp.), regulus (it.), parus, apus, ardea, butio, harus (sp.), anser, olor, merops, vipio. Testudo (nur it. testuggine), saurus, anguis, boa. Squalus, lupus, platessa, mustela, sparus, labrus, glanis, silurus, fario, mugil, clupea (it. chieppa?), halec (it. alice Sarbelle), cyprinus, alburnus, esox n. a. Fischnamen. Cicindela, nepa, culex, asilus, volvox. Hirudo, mya, spondylus, murex, teredo.

proce, prole, speco, speme, suggere, telo, vate. Schon Dante bezog viele Wörter aus dem Latein. Jur zweiten Classe darf man, wiewohl man im einzelnen fich täuschen kann, solche Wörter nehmen, die in dem ätteren Sprachen Frankreichs vorhanden sind, als ancella, calere, cherere, crine, egro (altfr. heingre), sido, folgore, frangere, germe, gladio, ira, licere, mescere, piaga, plorare, propaggine, quadrello.

Rôrper. Sinciput, occiput, mala, gena, os oris, rostrum (nur sp.), guttur (nur fr.), jugulum, frumen, rumen, uber, abdomen, alvus, tergum, anus, natis, clunis, artus, armus, lacertus (it. faum), scapula, ulna, vola, femur (nur it.), crus, genu, poples, sura, talus, unguis, vertibulum. Cutis, scortum, caesaries, vellus, juba. Hepar, jecur, splen, lien, ilia, adeps (it.), arvina, bilis, cruor. Lues. Vibex, naevus (nur it.), vulnus, funus.

Pflanzenreich. Die Namen ber Baume und Sträucher und selbst die ber kleineren Gewächse sind bei weitem zum grösten Theise geblieben. Man vermißt z. B. siler, tibulus, tinus, crataegus, arbutus, paliurus (it.), lappa, gramen, ador, alica (altsp.), sandalum, arundo. Sentis, dumus, vopres, surculus, termes, palmes.

Mineralreich. Auch die hieher gehörigen, wenig zahlsreichen Gegenstände, z. B. die Stelsteine und Metalle, haben ihre Namen fast burchaus behalten. Es fehlt lapis, scrupus, calculus, schistus, aes, chalybs, magnes 2c.

Mensch. Vir, mas, liberi, nothus, puer, puella, pusus, adolescens, anus. Avus (it. altfr.), patruus, matertera, vitricus, noverca, privignus, levir, glos, conjux, uxor (altfr.) Herus, civis, verna, praes, vas. Socius (taum rom.), sodalis. Moralische Beziehung: nebulo, tenebrio, verbero, fur, leno, pellex, scortum u. a.

Acterbau. Praedium, ager, lira, seges, merges, messis. Simila (nur altfr.), pollen, pabulum. Ligo (nur sp.), pastinum, rallum, volgiolus. Horreum, hara. Agricola (faum rom.), vinitor, villicus, opilio, subulcus, agaso. Bgl. Gefäße.

Rrieg, Baffen. Bellum, proelium, certamen, clades (it.). Acies, agmen, cohors; castra. Thorax, ancile, clypens, parma, pelta, umbo, cassis cassidis, galea, ensis, cuspis, pugio, sica, jaculum, pilus, venabulum, veru, telum, vexillum. Miles, tiro, eques, pedes, veles, lixa, calo.

Schifffahrt. Linter, cymba, celox, faselus, liburnus, ratis, malus, carbasus, tonsa, rudens, statumen, tonsilla. Classis. Nauta, remex.

Sandwert. Aerarius, caementarius, caupo, cerdo, far-

tor, fidicen, figulus, histrio (faum rom.), infector, institor, lanius, mango, molitor, olitor, pellio, pincerna, pistor, restio, scriba, sutor, tibicen, tonsor, tornator, vespillo, vietor; auriga.

Haus. Aedes, domus (im eig. Sinne). Atrium, hypocaustum, thalamus (faum rom.), aula, culina, popina. Lacunar, laquear, fornix, janua, foris, posticum, valva (it.), cardo, repagulum, pessulus, obex, limen. Tignum, vibia, later, pluteus. Urbs, oppidum, arx, moenia, minae; angiportus (it.), fundula. Fanum, ara (unublich).

Gefáße, Behálter. Acerra, cacabus, cadus, calathus, cantharus, clibanus, corbis (altíp.), crumena, fidelia, hama, hamula, hydria, lagena, lebes, marsupium, matula, patena (taum rom.), pelvis, pera (it.), poculum, qualum, scutra, scyphus, seria, sinum.

Speise, Erant. Offa, victus (nur it.), edulium, daps, obsonium, assum, farcimen, hilla, libum, laganum, placenta, collyra. Penus. Potus, merum, mulsum (it.), vappa. Convivium (faum rom.), epulae, jentaculum.

Rleibung, Edmud. Amictus, peplum, trabea, laena, chlamys, paenula, palla, supparum, subucula, interula, indusium, rica, lacerna, lacinia. Pileus. Ocrea, pero, caliga, crepida. Taenia, redimiculum, torques, lunula, inauris, spinther, fucus.

Mariei Gerathe. Currus (nur it.), plaustrum, carpentum, rheda, cisium, essedum, sarracum. Cunae, lodix, cervical, pulvinus, stragulum, teges. Fides, lituus, tintinnabulum. Alea, pila (nur sp.), crepundia (it.). Acus (nur it.), calcar, viriculum, dolabra. Asser, rudis, sudes, trudis, scipio, vacerra, vectis, trua, uncus; strues, rogus. Amentum (altsp.), lorum, sune (nur it.), habena, scutica, verber; cassis, verriculum. Trutina.

Collectiva. Caterva, coetus, concio (faum roman.), congeries.

Algor, angor, aerumna, luctus, formido, spes, cupido, fastus, voluptas, optio, preces, astus, dolus (it.), versutia, nequitia, insania, vecordia, desidia, ignavia, inertia. Mos (nur fr.), usus, munus, vis, robur, decus, lepor. Jus,

fas, nefas, jussus, venia, conatus, ultio, facinus, probrum, flagitium, mendacium, jurgium, conflictus, ictus, alapa, nugae, ludus, suavium, osculum, foedus, conjugium, connubium, auxilium, ops, divitiae, ubertas, defectus (nur it.), egestas, inopia, penuria. Motus (nur it.), iter (nur fr.), initium, eventus, obitus, letus, nex, exitium. Omen, fascinium. Diese und andre im gemeinen Leben unübliche Abstracta finden zum großen Theile im poetischen Style häusige Anwendung.

- 2. Abjectiva. Aequus, almus, ater, canus, celer, claudus, creber, dives, exiguus, exilis, faustus, flavus, fulvus, galbus, gilvus, glaber, glutus, inanis, ingens, laevus, limus, luxus, maestus, magnus, mitis, navus, necesse, nequam, parvus (faum [p.), paullus, perperus, pinguis (fp. pringue?), potior, priscus, privus, probus, procerus, pronus, puber, pulcher (it.), pullus, putus, ravus, saevus, satur, saucius, scaevus, segnis, senex (pr.), serus, squalus, strabus, teres (fp.), trux, tutus, udus, vafer, valgus, vatius, vetus, vetustus, vigil.
- 3. Berba. I. Conj. dicare, flagitare, flare, hiare, hortari, inchoare, lurcari, manare, meare, migrare, morari, nare, patrare, placare, potare, properare, solari, spectare, venari, viare. - II. Conj. algere, arcere, augere, carere, cavere, censere, decere, docere, egere, favere, flere, fovere, frigere, haerere, horrere, invidere, jubere, latere, libet, lugere, madere, mederi, moerere, nere, nitere, oportere, patere, pavere, pigere, pollere, polliceri, praebere (nur pr. plevir), pudere, rancere, reri, rigere, silere, spondere, studere, suadere, tabere, taedere, tepere, terrere, torquere, tueri, tumere, turgere, urgere, vegere, vereri, vigere, vovere. - III. Conj. alere, amittere, caedere, canere, cogere, colere (faum pr.), consulere, contemnere, deficere, degere, demere, deligere, edere, emere, fidere, fieri, fluere, frendere, frui (faum rom.). fungi, furere, gerere, gignere, jacere, induere, interficere, labi, linere, linquere, loqui, ludere, luere, mandere, mergere (it.), metuere, nectere, ningere, niti, noscere, nubere, oblivisci, pangere, parere, pellere, pergere, petere (nur sp.), pinsere, plaudere, plectere, poscere, prodere, proficisci, queri, repere, ruere (faum roman.), scabere, scalpere, scandere,

scindere, serere, sinere, spernere, spuere, sternere, strepere, sugere (it.), suere, sumere, tegere, terere, trudere, ulcisci, urere, uti, vehere, vergere, verrere, vesci, visere. — IV. Conj. farcire, haurire, invenire, metiri, moliri, oriri, nequire, sarcire, sarrire, scire, vincire. — Ferre, nolle, malle; coepisse, meminisse, novisse, odisse; ajo, inquam.

Bon bem Schickfal ber Pronomina und Partiteln wird in ber Wortbilbung bie Rebe fein.

Überblickt man nun das vorstehende Verzeichnis solcher Morter, die theile die wichtigsten Begriffe vertreten, theile einfacher Art find, fo wird man gestehn muffen, bag ber Berluft an Substantiven und Abjectiven nicht fehr betrachtlich, ber an Stammverben, auf welchen boch eigentlich ber Reichthum ber Sprache beruht, ungeheuer ift, wiewohl bei weitem nicht alle aufgezählt find. Aber ber Untergang fo vieler hochwiche tiger Borter jog ben ber Stamme nicht schlechthin nach fich. Weit die meisten der letteren dauern durch Ableitung und 311sammensetzung in ber neuen Sprache fort, mochte fie bieselben nun in biefer Bestalt ichon empfangen ober burch neue Schopfung fich zugeführt und gefichert haben. Denn ber Bilbungsund Aneignungstrieb wirft auch auf biefem Bebiete ungemein kraftig, so bag bessen Wortschap ben ber Stammsprache weit übertrifft. Das Abfließen alter, das Zustromen neuer Elemente, bas haufige Auseinandergehen eines Wortes in zwei \*. bas Entstehen ber mannigfaltigsten Formationen bieten ber auf bie Urfachen biefer Erscheinungen eindringenden Reflexion reichlichen Stoff. Wir beschranten und indeffen hier auf bie jenigen Urfachen ber Ginbufe lateinischer Elemente, bie am offensten baliegen und am eingreifendsten gewirft haben. 1) Bu turger ober auch felbft zu klanglofer Borter mußte eine Sprache, welche grundsätlich gewisse Endeonsonanten, wie m ober s. abstieß und also ber Korm noch größern Abbruch that, fich zu entledigen suchen. Was war (um hier ben Accusativ als Die typische Form zu gebrauchen) mit einsplöigen, wie rom,

<sup>\*)</sup> Lat. pensare, tom. pensare denten, pesare wiegen. Eine Samus Inng bei Ruchs Roman. Spr. S. 125.

spen, vim, mit fas, vas, aes, os, jus, rus anxufangen? Was mit zweisulbigen ohne einen Consonanten in ber Mitte, wie ream, diem, gruem, luem, struem, suem? Und boch behaupteten fich einige berfelben, wie rem im Altip. und Frang., spem im Ital., vas allgemein vermöge seiner Korm vasum, reus im Ital., dies in ben meisten Sprachen, gruem in allen. And dous durfte nicht angetastet werden, wiewohl seine übertragung nicht überall regelmäßig erfolgte. Selbft viele zweisplbige mit einem Consonanten in der Mitte, mohl auch breifolbige biefer Art, gewährten feine volltonenbe, in bas Gebor fallende Formen, worauf mindeftene bei Bortern bes taglichen Bebranches etwas ankam. Doch ift hier nach ber verschier beneu Anlage ber Munbarten zu unterscheiben, indem ben nordwellichen bei ihrer auflosenden Richtung die fchmachen Bortformen am wenigsten jufagen mußten, bie fublichen ben Mittelconsonanten zuweilen ausstießen ohne bas Wort weiter m verandern (fr. racine, fp. raiz). Beispiele find etma: ile ober ilia, hiemen, gonu, agnum, ignem, aurom, narem, erem, herum, rerem, crurem, murem, wohl auch apem, ovem. Solche More ber von ju geringer Rorperlichkeit murben nun haufig mit andern vertauscht: res mit causa, vis mit fortia, sas und jus mit directum, os mit bucca, rus mit campania, sus mit troja, ignis mit focus, herus mit patronus, crus mit gamba, mus mit sorex ober talpa. Ober es murben Ableitungen aus bemfelben Stamme an ihre Stelle gefett: sporantia fur spos, acramen für acs, diurnum für dies, iliare für ile, hibernum für hiems, genuculum für genu, agnellus für agnus, auricula für auris, narix (it. narice) für naris, ericius für eres, roscidum 11. a. fúr ros, avicella fúr avis, ovicula fúr ovis. Forme erweiternng, am liebsten burch Diminutipsuffixe, wie in allen Bolkssprachen, ift ein romanischer Grundzug, ber fich auch ba wirkfam erweift, wo das Primitiv nicht eben an zu geringem Umfange leidet. So murben won vulpes, sciurus, cornix, luscinia, rama, apis, lappa, corbis, colus bie Ableitungen vulpecula, sciurulus, cornicula, lusciniolus, ranicula, apicula, lappula, corbicula, coluculus, von melis, milvus, culex, quercus, natis, limes bie Ableitungen mologna (neap.), milvanus, culicinus

(fr. cousin), quercea, natica, limitare entweber and ber Grundsprache aufgenommen ober neu geschaffen, mahrend bie uberfluffig gewordenen Primitiva jum Theil abstarben. Seltfam ift im fr. age nichts geblieben als bie Guffire, wogegen bie altere Sprache in ber Form e-age noch bie Burgel begte, indem bies für ae-tat-icum (worin ae = aevum) stebt. -2) Bleich - ober allzu ahnlichlautende Worter vermochte bie neue Sprache nicht fo leicht zu ertragen wie bie alte, ba fie fowohl ben ungeschwächten, burch Affimilation und anbre Borgange noch nicht verflachten Buchstabenausbruck (it. atto = lat. actus und aptus), wie anch bas wichtige Unterscheibungsmittel ber Quantitat aufgegeben hatte, welches burch bie Diphthongierung bes Tonvocals nur unvollkommen ersett Biele ber collibierenden Worter, jumal wenn fie gleiches Geschlechtes waren, mußten baher um ber Deuts lichkeit willen ausscheiben. Das Gubft. vir g. B. trat, jum großen Rachtheil ber Sprache, vor bem Abj. verus gurud, benn beibe mußten it. vero lauten; ber Spanier erfette es mit varon, ber Walache mit berbat (barbatus). gleiche Collision mit verus murbe auch ber Rame bes Fruhlinge, ver, untergegangen fein, hatte fich in ber Ableitung und Zusammensehung (sp. verano, it. primavera) nicht ein Mittel feiner Erhaltung gefunden. Ein Synonym von vir, mas maris, mußte, wie es scheint, wegen mare aufgegeben Bellum wich offenbar bem Abi. bellus, an feiner werben. Statt fand bas beutsche werra willtommene Aufnahme. Go läßt fich auch vermuthen, daß aequus vor equus (eig. bem Rem. equa), ager vor acer (it. agro), fidis vor fides, habena vor avena, liber por liber, mala por mala Abi., matula por macula, melis por mel, palla por pala, plaga por plaga, puer por purus gurudgewichen feien. Ora fonnte fich im Ital. neben hora nicht halten, es mußte in die Diminutivform orlo fluchten, mogegen ber Provenzale beibe Worter burch bas Genus Eben so wenig sol im Frang. neben solum treunte, or, ora. Sbst., daher die Form soleil. Manche Homonyme wurden auch burch innere Beranberungen fur bie Sprache gerettet, fo malus neben bem Abi, malus im it. melo, populus nebent

populus in pioppo. — 3) Wie ben Homonymen ergieng es bent Spnonymen: viele berfelben mußten, weil man bie feineren Schattierungen ber Bebeutung nicht mehr fuhlte ober feinen Merth barauf legte, aus ber Sprache ausscheiben. Beispiele bieten fich in großer Menge bar. Abdomen schien überfluffig neben pantex, aedes neben casa, aevum neben aetas, amnis neben fluvius und flumen, anguis neben serpens, anus neben culus, arx neben castellum, clivus neben collis ober bem neueren collina, caenum neben lutum, culina neben coquina, daps neben cibus, ensis neben gladius, equus neben caballus, fel neben bilis, formido neben pavor, gena neben palpebra, gramen nes ben herba, guttur und jugulum neben gula, hirudo neben sanguisuga, imber neben pluvia, jaculum neben lancea, janua neben porta und ostium, lapis neben petra, lira neben sulcus, lorum neben corrigia, mala neben maxilla, moenia neben murus, offa neben frustum, orbis neben circulus, osculum ober suavium neben basium, rupes neben saxum, sidus neben astrum, specus ober antrum neben spelunca, tellus neben terra, trames neben semita, tumulus neben cumulus, ulna neben cubitus, urbs ober oppidum neben civitas, vulnus ober ictus neben plaga. Bei manchen tann es freilich zweifelhaft fein, ob nicht auch hier die Schwache ber Form ben Anlag zu ihrem Austritte gab, was z. B. bei aedes, aevum, amnis, anguis, ensis, gena, urbs (bas zugleich mit orbis collibierte) fehr nahe lag. Bei ben Abjectiven mag bie Synonymit die vorherrschende Urfache arofter Berlufte gemefen fein: fo ichwanden Worter wie magnus, mitis, pulcher, saevus vor grandis, suavis, bellus, ferox. Wie fam es aber, daß parvus von bem barbarischen piccolo, pequeño, petit verbrangt werben fonnte? Ungeachtet biefer Schen vor Synonymen ließ fich ber Sprachgeist nicht abhalten, theils aus einheimischem theils aus frembem Stoffe nicht wenige Ausbrude, beren Bebeutung bereits genagend vertreten mar, ju formen ober aufzunehmen. - Dag neue Berhaltniffe, Gitten und Anschauungen manches alte Wort entbehrlich machten ober es gegen ein anderes auszutaufden geboten, verfteht fich. Aber nur von ben ausgetauschten braucht hier bie Rebe gu fein. Der wichtigfte Kall betrifft ben Ausbruck fur bas Wort

1 1

felbst, verbum, bas wegen seiner Bebeutung in ber Rirche bem alten Gebrauche entzogen und burch parabola erfest warb. Domus heißt bem Italianer und Frangofen nur noch bas band bes herrn: in seine Rechte trat casa ein. Auch vesper nahm firchliche Bebentung an, Die urfprungliche erfullen bie 900 jectiva serus und tardus. Gar manche Naturgegenstände wurben nach einer neuen Auffaffung ihrer Gigenschaften und Merb male benannt, womit benn ber alte Ausbruck verloren gieng. Der Eber hieß nun singularis, ber einsam lebenbe; ber Sammel mutilus, ber verstummelte; ber Schwan cocinus, b. h. ber mit bem Anollen (cicer) am Schnabel; bie Bachftelze cauditremula wie gr. σεισο-πυγίς. Bei Pflangen fommen folche aus ihrer Ratur geschopfte Benennungen in großer Menge Um bezeichnenbsten fur bie Berfunft und Stellung ber romanischen zur lateinischen Sprache find folche Ausbrack. worin bas volksmäßige Element ber ersteren ungescheut hervortritt, jumal in jener berben Bezeichnung menfchlicher Rorpertheile, wie in testa (Topf) fur caput; concha (Schale) fur benfelben Begriff; gurges (Strubel) fur guttur; spatule (Spaten) für scapula; perna (Reule, Schinken) für crus, boch ichon bei Ennius; pulpa (Maume, Rlumpen Fleisch) fur sura; ficatum (Ganfeleber) fur hepar; botellus (Burft) fur intestinum; pellis (Kell) für cutis. Auch casa (ländliche Hütte) für domus ift in biefer Bebeutung ein acht ruftifer Ausbruck. -5) Ein Grund bes Berluftes nicht weniger latein. Borter liegt endlich auch in bem Ginbringen fremben Eprachftoffes, von welchem weiter unten noch die Rede sein wird. Dieses Sprachstoffes, ber sich in lebendiger Berührung mit fremben Nationen unmittelbar barbot, fonnte und wollte ber Romane uch nicht erwehren. Saufig brudte nämlich bas frembe Wort Sachen ober Berhaltniffe aus, wofur bie latein. Sprache einen nicht zureichenben, in jebem Rall teinen authentischen Ausbruck gewährte, ober es empfahl fich burch eine vollere, wohlklingendere Korm. hier und ba bemerkt man auch noch speciellere Ursachen ober Rudfichten: fo 4. B. wurden im nordwestlichen Gebiete brei latein. Ausbrucke fur bas mannliche Thier bes Ziegengeschlechtes, coper, hircus und haedus, burch

vas fremde dos weggebrangt, weil man bei diesem Thiere das Genus, wie bei andern Hausthieren, durch Berschiedenheit der Wurzel bezeichnen wollte. Aus demselben Grunde mußte gallus dem fremden coc weichen. Haufig war aber der Sieg bes fremden über das latein. Wort eine bloße Sache des Zufalls\*.

Roch haben wir einen Blid auf die Berba ju werfen. Ihrem Berlufte werben biefelben Urfachen zu Grunde liegen, wie dem der Nomina, g. B. Rurge der Formen in flare, nare, flere, nere, reri, wogegen sich dare und ire, wenn auch nicht überall ober nicht vollständig, erhielten. homonymität selten, vielleicht in moerere neben merere, caedere neben cedere, parere neben parere, queri neben quaerere. Synonymitat häufiger. Indessen sind hier ber Ursachen noch andre. Die fconen und gablreichen Borter gweiter Conjugation, Die ein Sein ausbruden, ließ bie neue Sprache fast fammtlich fallen, weil fie fich meift aus bemfelben Stamme bequem umschreiben ließen, und ber Umschreibung ift biefe Sprache ja zugethan: für albere, frigere, nigrere tonnte man album esse, frigidum esse, nigrum esse fagen. Un ber großen Einbuße, welche bie britte Conjugation erlitt, war wohl die ungemeine Mannig. faltigfeit ihrer Alexionen Schuld. Beffer erhielten fich bie Berba in ber Bufammenfetung, ba hier bie Formen umfangreicher, die Bebeutungen individueller waren, so inflare, inhortari (altfr.), demorari, consolari, adhaerere, abhorrere, respondere, persuadere, occidere, comedere (sp. comer), influere, relinquere, consuere, consumere, advincire (it. avvincere), referre u. bal. Biele ber abgestorbenen Primitiva leben auch in Frequentativ= ober Iterativformen (f. in ber Bortbilbung), andre, wie invidiare, odiare, studiare, burch Bermittlung von Gubstantiven fort.

<sup>\*) 3</sup>ch enthalte mich hier, auf ben Bandel der Begriffe einzugehn, da dies von andern vielfach und genügend geschen ist, 3. B. neuerlich von huche, Rom. Spr. S. 191 ff. und Du Meril, kormation de la langue franç. p. 318 — 340. Überdies fehlt es in dem bisher Gesagten nicht an Beispielen.

Außer ber lateinischen gibt es nur noch zwei Sprachen, aus welchen alle romanische Mundarten, wenn auch in verschiedenem Maße, geschöpft haben: sie sind die griechische und beutsche.

Rechnet man die schon im Lateinischen vorhandenen griechifchen Beftandtheile ab, fo laffen fich beren im Romanischen nur wenige unterscheiben; bie fpatern burch bie Wiffenschaft eingeführten Ausbrucke hieher zu gahlen, wird niemand einfallen. 3war spielten die Bnantiner noch lange nach ber germanischen Eroberung sowohl in Unteritalien und Sicilien wie auch in einem Theile bes fublichen Spaniens bie herren, allein eine Boltermischung nach großerem Dag. stabe fand hier nicht statt, und was burch bie Daffilier etwa bem Gallischen zugeführt worben, gieng nachher mit biefer Sprache zugleich unter. Auch ift nicht zu verkennen, bag ein Theil ber griechisch = romanischen Worter bem gewohnlichen Bolferverkehr sein Dasein bankt. Bas Joachim Perion, was Benricus Stephanus und andre frangofifche Belehrte über bie Berwandtschaft ihrer und ber Sprache ber hellenen patriotisch gefabelt, murben sie felbst bei genauerer Ertenntnis der romanischen Lautgesetze und vollständigerer Übersicht frember Quellen gurudgenommen haben; auch italianischen und spanischen Gelehrten war das Griechische eine Kundgrube des unlateinischen Theiles ihrer Sprache. In der That konnte bie zufällige Uhnlichkeit griechischer und romanischer Borter nur ju leicht zu biefer gegen alle Geschichte streitenben Unficht verloden: wer benft nicht, um nur frang. Beispiele gu geben, bei bem veralteten girure (befates Relb) an apovoa, bei coite an χοίτη, bei diner an δειπνείν, bei blesser an πλήσσειν, bei moelle an μυελός, bei paresse an πάρεσις, bei tetin an riron, bei trouer an roiein? Und boch haben biefe Worter keine Anspruche auf diese sich so willig barbietende Berkunft.

Das folgende Berzeichnis unmittelbar griechischer in die romanischen Schriftsprachen aufgenommener Worter (worunter manche zweifelhafte) wird über das Maß und die Art des hellenischen Elementes Aufklarung bringen.

άγχος (Biegung, Bug); pg. anco baff.

αγωνιάν (sich angstigen, bangen); it. agognare gierig verlangen.

acoios (gludlich, gehorig) foll nach einer zweifelhaften herleitung im pr. ais, fr. aise, it. agio enthalten fein.

aloxos (Häflichkeit, Schimpf); fp. pg. asco Etel. Aber naher liegt goth. aiviski Schande.

ακηδία (Fahrlassigfeit); it. accidia 1c., mlat. acedia accidia.

άτομος (Atom); it. attimo Augenblick.

βαλλίζειν (hupfen); it. balzare gleichbeb.

βαστάζειν (flugen); nicht unmittelbar baher, aber wohl beffelben Stammes it. bastone Stuge, Stab, bastire bauen, fr. baton, batir 2c.

βαυκάλιον (Gefåß), mlat. baucalis; it. boccale, sp. fr. bocal.

βέλεμνον (Geschoß); it. baleno Blig.

βόθρος (Sohlung); it. botro u. borro burch Bergstrome ausgehöhlter Graben.

βόρβορος (Schlamm); fr. bourbe baff. (zweifelhaft).

βούτις βύτις (Flasche); it. botte, mal. bote, sp. pr. bota, fr. botte boute mit verwandten Bebeutungen, aber auch in andern Quellensprachen heimisch.

βριάν (start sein) mahnt an das it. und sp. brio Starte, Ungestum, pr. briu, die aber vielleicht einer alteinheimischen Sprache angehören, s. Etym. Wb.

βροντή (Donner); it. brontolare murmeln.

 $\beta \dot{v} \varrho \sigma \alpha$  (Fell), mlat. byrsa; it. borsa, sp. pg. bolsa, fr. bourse Gelbbeutel.

γάστρα (ein Befåß); it. grasta Blumentopf.

γενεά (Erzeugung); it. genia Gezuchte.

 $\gamma \delta \mu \varphi o \varsigma$  (Pflock, Zapfen), mlat. gomphus; pr. gofon Thürangel.

γυμνήτης (leicht gerusteter Solbat); sp. ginete leichter Reiter.

δρόμων (Kaufer), im spatern Latein dromo Art schneller Schiffe; altfr. dromon mit letterer Bebeutung.

L ...

c

I

δύσχολος (mūrristh); it. sp. discolo dass.

ένθήκη (Ladung, Fracht); it. endica Auftauf von Waaren. έρημος (einfam); it. ermo, wal. erm, sp. yermo, pr. altst. erme.

Louds (Briche); baber fp. zumo Saft.

ήμικοανία (Kopfweh); it. magrana, sp. migrana, fr. migrane.

Θείος (Dheim), Θεία (Muhme), msat. thius, thia; it. zio, zia, sp. tio, tia, pr. sia.

- Filaxoς (Sad, Beutel); sp. talega, pr. taleca daher? κάρα (Haupt), mlat. cara (bei Corippus, 6. Ih.); sp. pg. cara, fr. chère, it. ciera Gesicht.

×άραβος (Seefrebs, Art Schiffe), mlat. carabus ein Fahrsgeug; it. caravella, sp. carabela, fr. caravelle.

\*αταβολή (Niederwerfung); altfr. caable ein Wurfgeschüt, pr. calabre.

κανμα (Brand, hige); sp. pg. calma heiße Tageszeit, s. Etym. Wb. I.

κόβαλος (Schaff); baher fr. gobelin Poltergeist? κόλλα (Leim); it. colla, sp. cola, fr. colle dass. κόλπος (Meerbusen); it. golfo ic.

xovov (ein Trinkgefaß); it. gonda, gondola ein kleines Fahrzeug.

κορμός (Klot); baher sp. corma Fußklot? λάπαθον (Grube); pg. lapa bass. (zweiselhaft).

λάπη λάμπη (dunne Haut auf Fluffigfeiten); fp. lapa gleichbeb.

λόπος (Hilfe); it. loppa Spreu, vgl. Etym. Wb. II. a. μάγγανον (Schleuber); it. mangano, manganello, pr. manganel, altfr. mangoneau Steinschleuber, Armbrust.

μακάριος (glåcklich); it. macari wolkte Gott! μύσταξ (Anebelbart); it. mostaccio, fr. moustache 2c. μωκάν (spotten); vgl. fr. moquer.

 $\nu\tilde{\eta}\mu\alpha$  (Faden); sp. nema Siegel (bas man sonst auf einen den Brief umgebenden Faden brudte).

oloos (Weibenstrauch); fr. osier.

-δξάλιος (fauerlich); fr. oseille Sauerampfer.

όσμή (Geruch); sp. husmo bass., wohl auch it. orma, al. urme Spur auf bem Boben, eig. Witterung.

naidlor (Rnabe, Diener); it. paggio ic.

παλαίειν (fechten); sp. pelear, vgl. Etym. Wb. II. b. παραβολή (Gleichnis), mlat. parabola in der Bed. Spruch,

dort; it. parola, fr. parole, sp. palabra, s. vben S. 54. πατάσσειν (klappern); baher it. batassare schutteln?

πατάσσειν (flappern); baher it. datassare schütteln? πέταλον (Dolde); fr. poèle Thronhimmel.

nλατύς (flach); it. piatto, fr. plat, sp. chato gleichbeb. πρασιά (Gartenbeet); it. prace Raum zwischen zwei Furchen. πτωχός (Bettler); it. pitocco.

σάβανον (Leintuch), spätlat. sabanum savanum; sp. såma, pr. savena,

σάγμα (Packsattel, begl. bie barauf gepackte Last), lat. gma bei Begetius de re vet., bei Istorus 20, 16 sagma, nae corrupte vulgo salma dicitur; it. sp. salma, pr. sauma, . somme, ital. altsp. auch soma.

σειράν (mit bem Seile ziehen); baher sp. sirgar bugsieren ? σειρήν (Sirene, begl. ein kleiner Bogel); fr. serin Zeisig. σκαιός (links); pr. escai baff.

σκάπτειν (graben); it. zappare, sp. sapar, fr. saper uns:graben.

σμύοις σμίοις (Schmergel); it. smeriglio, sp. esmeril, émeri.

σπιδαμή (Spanne); it. spitamo, fp. espita.

orokog (Feldzug, Flotte); it. studlo, altsp. estol Manns 1aft, pr. estol, wal. stol Flotte.

στρατιώτης (Soldat); it. stradiotto, sp. estradiote, altfr. tradiot.

oxidion (Splitter, Scheit), lat. schidia nur bei Bitruv; scheggia.

τάλαντον (Wage), lat. talentum; sp. mit griech. a in eiter Spibe talante, pr. talan, aber auch talento, talen. ταπεινός (niedrig, klein); it. tapino schlecht, gering. τέφετφον, s. taratrum im 2. Bergeichnis.

τραγήματα (Nachtisch); it. treggén, sp. dragen, fr. dragée. derwerk.

į

τρανλός (Stotterer); it. troglio dass.
τρώκτης, s. tructa im 2. Berz.
τύφος (Qualm); it. sp. tuso, degl. fr. étousser erstiden.
φανός (Leuchte); it. sanale Schiffslaterne.

gágos (Leuchtthurm); piem. fard, vielleicht it. fald, wenn nicht vom vorigen.

φορτίον (Ladung); it. forziere Koffer.
φράττειν (umzdunen); it. fratta Zaun.
φωίξ (ein Wasservogel); daher sp. foxa Art Enten?
χαΐος (Hirtenstab); sp. cayado dass.
χαλάν (nachlassen), sat. chalare bei Bitruv; it. calare, sp. calar, fr. caler herablassen, herabsenten.

notoos (Ferfel); it. ciro Schwein.

Es sind, wie man sieht, Worter ber verschiedensten Besgriffe, befonders aus dem Seewesen, und zu verschiedenen Zeisten, zum Theil gewiß erst seit den Kreuzzugen eingeführt. Italianische Mundarten gewähren noch manche andre, am reichhaltigsten aber ist das schon durch seine geographische Lage mehr als die andern zur Aufnahme dieses Sprachstoffes geeignete walachische Gebiet, wovon unten die Rede sein wird.

Wenn die unmittelbare Einmischung der griechischen Sprache sich auf einzelne Wörter einschränkt, so ist dagegen die der deutschen um so massenhafter, der einzigen, and welcher das Romanische in allen seinen Provinzen und in reichstem Maße geschöpft hat: darum ist das letztere auch für deutsche Sprachfunde eine nicht unwichtige Quelle.

Die geschichtlichen Thatsachen bedürfen nur eines Blickes. Die Besetzung und Eroberung römischer Provinzen burch beutsche Bölker geschah bekanntlich im Laufe bes fünsten und selbst noch im sechsten Jahrhundert; nur Dacien, die Heimath ber walachischen Mundart, war schon lange vorher burch die Gothen eingenommen worden. Tiese kriegerische Einwanderung geschah jedoch auf sehr ungleichartige Weise. In einigen

Landern ließen fich mehrere Bolfer hintereinander nieder, in andern festen fie fich nebeneinander. Italien fab in ber Mitte bes 5. Ih. zuerst die schnell vorübergehende Herrschaft ber heruler, bann bie ber Oftgothen, welche 66 Jahre bauerte, endlich bie 200jahrige ber Longobarden. Das subwestliche Gallien ward schon am Anfange bes 5. 3h. von ben Beftgothen befest, den sudostlichen Theil Diefes Landes nahmen nachher die Burgunden ein, so wie den nordlichen die Fran-Auf gleiche Weise ward Spanien von verschiebenen fen. Stammen überzogen. Das heutige Gallicien, Afturien, Leon und einen Theil von Lustanien befetten am Unfange beffelben Sahrhunderts die Sueven; einen andern Theil von Lusitanien so wie die carthaginiensische Proving die Alanen; einen Theil bes Gubens die Banbalen, die fich jedoch furz barauf nach Ufrica manbten; ben Nordosten nahmen bie Westgothen ein und biefe breiteten sich in bem folgenden Sahrhundert immer weiter aus, bis fie gegen Ende beffelben bie gange pprenaische halbinsel unter ihre herrschaft gebracht hatten. Stamme wurden unter folden Umftanden ganglich ober gum Theil vertilgt: von den Oftgothen z. B. mogen sehr wenige in Italien zuruchgeblieben sein. Gewohnlich aber behielten sie auch nach ihrer Unterwerfung burch andre Germanen ihre Sipe und ihre Berfaffung bei.

Die Berschiedenheit dieser Bolker mußte auch einen versschiedenen Einfluß auf die romana rustica außern; doch darf er nicht zu hoch angeschlägen, am wenigsten als die Ursache der einzelnen romanischen Sprachen betrachtet werden. Die deutschen Mundarten standen sich zur Zeit der Einwanderung noch sehr nahe, so daß die Bölker untereinander gewiß keiner Dollmetscher bedurften. Das Gothische entsaltet uns die deutschen Lautverhältnisse in ihrer ursprünglichsten Gestalt, wenn auch nicht ohne eine mundartliche Karbung: alle andern Sprachen des germanischen Zweiges sind aus diese, wie auf eine gemeinsame Quelle, zurückzuseiten. Das Longobardische bekennt sich, nach den uns überlieserten Wörtern zu urtheilen, zum althochdeutschen Consonantismus, setzt also Tenuis für Media und z für t, aber nicht durchgängig. Das Burguns

bische kand dem Gothischen naher als dem Hochdentschen (Grimms Gesch. d. d. Spr. S. 707). Das Altstänkische ift in seinem Bocalismus dem Gothischen nur halb verwandt, mehr in seinem Consonantismus, der dem altsächsischen nahe liegt; seit der carolingischen Zeit aber neigte es sich dem Hochdeutschen zu. Da wir nun weder longobardische noch durzundische noch suevische, kaum altskaktische Spracke denkmale besitzen, so sind wir in der Untersuchung dentscher romanischer Elemente, sosen diese nicht aus späterer Wischung herrühren, auf das gothische Lautspstem, welches eine sehr alte Urkunde hinlänglich zu beurtheilen gestattet, hauptsächlich augewiesen.

Die gewaltsame Riederlaffung ber Germanen, wobei bie Einwohner weber vertilgt noch vertrieben murben, tonnte nicht ohne die grofte politische Ummalzung vor fich geben. Es lebten nun zwei Bolfer auf einem Boben gufammen, ein herrschendes und ein, wenn auch nicht schlechthin und iberall unterbrudtes, bod untermurfiges und minter geachtetes, jenes bie friegerische, bieses vorzugsweise bie arbeitenbe Claffe ber Auf Diefes Berhaltnis beziehen fich felbit Befammtnation. noch einige Spuren in ben romanischen Sprachen. Mit dem Bole ternamen Francus, der als Appellativ den Begriff von ingenum erfüllte, verbanden fich im Altfranz. und Stal. auch und bie Bedeutungen ebel und muthvoll, und bas altfr. norois hieß norwegisch und zugleich ftolz. Die Einwohner nannten im beffen ihre Überwinder nach altem Brauche Barbari und fe selbst wurden mit dem ebenso allgemeinen Namen Romani beleat; entfprechend biefen auch die beiderseitigen Spraches lingua barbara (theotisca, germanica) und romana. Benaus tius Fortunatus machte ben Unterschied fehr bemerflich. als er sagte:

Hinc cui Barbaries, illinc Romania plaudit,

Diversis linguis laus sonat una viri.

Das Berhaltnis beiber Nationen erstreckte sich jedoch nicht bis auf die Sprachen. Die deutsche war nicht die herrschende: beide erkannten die Oberhoheit der lateinischen, die sich in ihrem alten, Rechte als Staats - und Kirchensprache zu be-

hanpten mußte; felbit bie beutschen Bolferechte murben las teinisch abgefaßt. Die herrschende Nation gewöhnte fich alfo felbft an bie gangbare Borftellung ber gebilbeten Provincialen, bie bas Deutsche wie bas Romische, welche an innerm Werthe in ber That hochst ungleich waren, als Boltesprachen auf eine Linie weit unter bas Latein stellten. Indeffen ift nicht etwa biefer bescheibenen Schatzung, womit die Sieger ihre eigne Sprache betrachteten (Karl ber Große bachte freilich andere) ihr Untergang auf erobertem Boden guguschreiben, sondern ber endlichen Mischung beiber Bolfer, worin bas große numerische Übergewicht bes romischen Theiles ben Ausfchlag gab. Rur ben Angelfachsen, bie mit feiner fo großen einheimischen Bevolkerung in Berührung tamen, gelang es ihre Mundart ju retten: ihre Gelehrten, nicht bem Deutschen abbolbe Britten, fonbern Sachfen, pflegten fie mit Borliebe. Doch geborten auch auf bem Continente Jahrhunderte bazu. bis bie Eingewanderten fich ihrer lingua barbara begaben: ihr Heerwesen, das sie fest zusammenhielt, begunstigte die Erhaltung berfelben in hohem Grabe, auch mußte es ihrem Ras tionalgefühle Überwindung fosten, die Mundart ber geringeren Claffe anzunehmen; allein ber beständige Bertehr, bas Jueinanderleben beiber Bolfer bulbete endlich feine Berichiebenheit ber Rebe mehr. Uber ben Untergang ber beutschen Sprache auf romifcher Erbe fehlen bestimmte Rachrichten. Fur Frantreich ift die Behauptung nicht zu gewagt, daß fich ihr Ge branch ungefahr bis zur Theilung bes carolingischen Reiches, ja im Rorben bes Landes, wenn man bas frantisch abgefaßte Lied auf Konig Ludewigs III. Sieg über die Normannen (881) als Beleg anführen barf, noch bis jum Ende bes neunten 36. erhalten habe, ihre Dauer in Gallien murbe also an 400-500 Jahre betragen. In Stalien blubte bas Longobarbifche noch gur Beit bes Paulus Diaconus († gegen 800), welcher ofters ber noch lebenden Sprache gebenkt; vermuthlich erstarb es gleichfalls balb nach der Theilung von Berdun. So lange bie Weftgothen fich jum Arianismus befannten, genoß ihre Sprache eines Bortheils, ber bem Frankischen und Longo. barbifchen abgieng: fie herrichte im offentlichen Leben, felbit in der Kirche. Nachdem aber König Reccared 587 zum Katholicismus übergetreten war und allen seinen Unterthanen
ohne Rücksicht auf ihre Abstammung gleiches Recht verliehen
hatte, gieng die von ihm und seinen Nachfolgern beförderte
Umschmelzung der Germanen und Römer, zum Nachtheile der
gothischen Sprache, rascher vor sich als irgend anderswo.

Die Aufnahme ber beutschen Worter begann ohne Zweifel furz nach ber Einwanderung der Germanen und endigte eben sowohl erst mit bem Erloschen ihrer Sprache \*. fich namlich zwei chronologisch getrennte Claffen Diefer Fremd. linge unterscheiben, folde, die auch in ihrer Aneignung eine alterthumliche bem Gothischen junachst liegenbe, und folche, die eine spätere Korm verrathen. Die Kennzeichen der ersteren sind die Bocale a und i für die späteren deutschen e und e (geschlossen und offen), der Diphthong ai fur ei, und die Confonanten p, t und d fur f, z und t; bie ber zweiten Claffe find eben die angeführten spatern Buchstaben (Beispiele f. im 1. Abschnitt). Da nun ber Übertritt ber Consonanten, bie fogenannte hochdeutsche Lautverschiebung, ein specifischer Bug biefer Mundart, fich ungefahr im fechsten Sahrhundert ereignet haben tann, fo folgt baraus, bag bie zweite Claffe erst seit biefer Zeit, ober, mas Frankreich betrifft, wo bas Niederbeutsche sich noch lange gegen bas Sochbeutsche behauptete, erst in ben folgenden Jahrhunderten eindrang; ferner, daß die Worter der ersten Classe, jumal wenn fie auch einen alterthumlichen Bocalismus zeigen, ichon im funften Ih. ober im Unfange bes fechsten eingebrungen fein tonnen, mas vornehmlich von Stalien gilt. Um biefe Zeit erscheinen bie Kremblinge bereits in ber mittlern Latinitat, ober werben, was ein gultigeres Zeugnis ihrer Berbreitung ift, von ben

<sup>\*)</sup> Rach ber Hist. litt. de la France XVII. 412 klagt Sidonius Apollinaris, daß man zu Lyon (Ende des 5. 3h.) nur germanisch rede; aber ber Beleg fehlt. Derselbe Schriftsteller epist. 5, 2 bewundert die Leichtigskeit, womit Spagrius das Deutsche gelernt habe, s. Löbells Gregor v. Tours, S. 104. Noch Lupus von Ferrieres epist. 70 reiste (um 850) nach Deutsche land um der Sprache willen, deren Kenntnis, wie er sagt, unentbehrlich fel.

hriftstellern Ausbrucke bes gemeinen Lebens genannt. Inborus B. führt armilausa (ein Kleidungsstuck) 19,22 = altn. ermaisi, francisca (eine frantische Baffe) 18, 9, vielleicht = altn. kka Grimm III. 443, ale volksmäßig, medus (Meth) 20, 3 ags. medo, scala (Trintschale) 20, 5 = ahb. scala u. a. abezu als lateinisch an, bie er also gewiß aus bem Munbe e Provincialen, nicht der Gothen entnahm. — Fur Frantich ift noch eine britte Claffe von Wortern anzumerken. Im inten Sahrhundert fette fich eine neue germanische Bolfers laft, die Normannen, im Rordwesten biefes Landes fest. ie legten ihre Sprache, von ben Schriftstellern jener Zeit cisca (banisch) genannt, zwar mit folder Leichtigkeit ab, f biefe unter bem zweiten Bergoge Wilhelm I. nur noch t ber Ruste gerebet wurde (f. Raynouard im Journal des v. 1820, p. 395 ff.), boch hinterließ sie im Frangosischen cht gang unbedeutende Spuren, wohin man nebst andern ich mehrere Schifferausbrude rechnen barf.

Die Maffe bes beutschen Elementes ift, burch alle romas iche Sprachen gerechnet, beträchtlich. Das Etym. Bb. beindelt ungefähr 930 theils noch lebende theils veraltete Borter, welche allerdings nicht sammtlich unzweifelhaft find, ib überdies auf Stamme gurudgeführt eine etwas geringere ahl geben; bagegen find bie gahlreichen Ableitungen und usammensetzungen fo wie die Eigennamen nicht gerechnet. m reichsten an diesem Bestandtheil ift unbedenklich bas Kranfifche: Gallien, welches ben Eroberern bie langfte Grange irbot, ward auch am starksten von ihnen überzogen. ibliche Theil des Landes mar etwas schwächer germanisiert: ther fehlen hier viele ber nordlichen, namentlich ber aus bem tormannischen herruhrenden Worter; boch ift babei, wenigens fur die altere Zeit, ber unvollständigere Sprachichat in begenrechnung zu bringen. Bon ber obigen Bahl befigt Balen gegen 450 ihm ausschließlich ober wenigstens ursprunglich igner. Rachst bem Frang, ift bas Italianische am reichsten; er ihm allein zukommenden hat es etwa 140. Weit armer nd ichon die sudwestlichen Sprachen, die nicht viel über 50 olcher Worter aufweisen konnen. Am armsten ist bas Was

lachische. Awar ward keins ber anbern Bebiete fo frah von Germanen befett als biefes; schon im britten 3h. (272) mußte Raifer Aurelian Dacien an bie Gothen abtreten; allein ihre Berrichaft mar gu furg, um einen bebeutenben Ginbrud auf die Landessprache hervorzubringen. hundert Jahre foater wurden auch in Moffen und Thracien Gothen aufgenommen; boch rif bie Bolferbewegung bie germanischen Stamme in biefen Provinzen mit fort und bie Burudgebliebenen vermochten unter bem Sin = und herwogen ber verschiedenartigiben Bolfer ihre nationalitat nicht lange zu behaupten. - Der aemeinromanischen Worter find es an 300. Diefer große Rern läßt sich zwar zum Theil aus ben germanischen Sitten und Einrichtungen, welche bie Uneignung vieler barauf bezüglicher Morter bem Romanen gum Bedurfnis machten, theils aus bem Bolterverfehr erflaren, ift aber boch überraschend.

Un bem beutschen Element haben bie verschiebenften Spharen ber Begriffe Theil. Dbenan fteht freilich bas Rriegs. wesen. Den Germanen blieb bas wichtige Borrecht, ben Krie gerstand zu bilben: tein Munder alfo, bag fich auch bie Provincialen gewöhnten, die jum heerwesen geberigen Gegenftande und Berhaltniffe, die ihnen ohnehin mitunter nen waren, so zu nennen, wie fie fie taglich neunen horten, und fo geschah es, daß zulest bie meiften lateinischen Ausbracke far biefen Rreif von Begriffen verschwanden, um beutichen Plat ju machen. Dieber gehoren folgenbe, worunter einige neueret ahd. werra (guerra), strit (estrit estrif fr.), sturm (stormo), reisa (raise fr.), halt (halt fr.), woldan (gualdana), schuarwacht (échauguette fr.), matsken ndb. 26. (massacre fe.), raub (roba), bûten (bottino), gilde (gelda geldra), scort (schiera), heriban (arban fr.), heriberga (albergo), biwacht (bivac fr.), bergfrid (battifredo), bolwerk (boulevard fr.), hernwerk (hornabeque ip.), breme nbl. (berme fr.), letze (liceia),

<sup>\*)</sup> Das eingeschloffene roman. Wort weist auf das Etym. Bb., worin fich die nähere Erffärung findet. Die gemeinrom. und ital. Börter find me bezeichnet geblieben, so auch die Berba, da ihre Endung die Gprache anzeigt, welcher fie angehören. Die unbezeichneten bentschen Wörter find hochbeutsch.

brehha (brèche fr.). Skirm (schermo, woher scaramuccia), brunja (breigne fr.), halsberc (usbergo), helm (elmo), zarga (targa), blaese agf. (blasone), brand (brando), flamberg (flamberge fr.), bredda norb. (brette fr.), stock (stocco), helza (elsa), handhaba (hampe fr.), handseax agf. (hansacs fr.), dolckin nol. (dolequin fr.), asc (azcona fp.), helmbarte (alabarda), yigr altu. (wigre fr.), vifer ags. (guivre fr.), azgêr (algier pegl.), spiz (spito), spioz (espiet fr.), sper (spiedo?), daradh agf. (dardo), strala (strale), flitz (freccia), kohhar (couire fr.), haakbus nol. (arcobugio), gundfano (gonfalone). Habersack (havresac fr.), knappsack (canapsa begi.). Scarjo (sgherro?), landsknecht (lanzichenecco), sturilinc (esturlenc fr.). Bardi altn. (barda), sporo (sperone). staph (staffa), brittil (brida, briglia), gahlaufan Bb. (galoppare). Aus der Sphare bes Staats - und Rechtsmefens find etwa folgende: mahal (mall-public fr.), ordal ags. (ordalie), ban (bando), sehde (saide fr.). Sago (sayon sp.), skepeno alts. (scabino), barigildus míat. (bargello), gastaldius míat. (castaldo), muntwalt (mondualdo), muntboro (mainbour fr.), gruo Mbj. (gruyer fr.), herold (araldo), petil (bidello), manogalt (manigoldo), querca (carcan fr.), skalh (scalco), siniskalh (siniscalco), marahscala (mariscalco), adaling (adelenc fr.), faeddr altn. (fé fr.), sclave (schiavo), Alôd (allodio), fibu (fio, feudum), wetti (gaggio), nâm altr. (nans fr.), waif engl. (gaif fr.), werand altfrs. (guarento). Gasol ags. (gabella), skilling (scelling), vierling (ferling) und andre Namen für Mingen. - Start vertreten ift auch Seewesen und Schifffahrt, weist aus bem Nordischen und Niederlandischen geschöpfte Ausbrude, als skif (schifo), bat ags. (batto), flyboat engl. (Aibote fp.), sloop not. (chaloupe fr.), speckia altn. (esnèque fr.), bootje mbl. (hotequin fr.), bak mbl. (hao fr.), wheet mbl. (flete fr.), kaper nol. (capre fr.), kiel (chiglia), vranger schweb. (varangues fr.), mast (masto), hûn altn. (hune fr.), staede nbl. (étai fr.), schoot nbl. (escota sp.), hösudbendur alta. (haubans fr.), kajuit nol. (cajute fr.), hangmak nol. (amaca), steorbord agf. (stribord fr.), thilia altn. (tillac fr.), lurz Mbj. (orza), loof engl, (lof fr.), vracht nol, (fret fr.).

Bootsmann (bosseman begi.), steuermann (esturman begi.). Hafen (havre begi.), reida altn. (rada), ebbe (èbe fr.), bodmerei (bomerie fr.), wrack engl. (varech fr.). Dahin auch bie Namen ber Weltgegenden fr. nord, est, sud, ouest. her gehörige Berba sind: arrîsan (arriser), bogen nol. (bojar), ashalen begs. (affaler), fiskôn (fisgar), hala astn. (halar), hissen (issare), kaaken not. (caquer), tow engt. (touer), trekken nol. (atracar). — Richt minder zahlreiche Beiträge hat bie Thierwelt geliefert: hros (ros fr.), reineo (guaragno), hack engl. (haca sp.), gelding engl. (guilledin fr.), hobby engl. (hobin fr.), kracke (criquet fr.), zebar (toivre fr.), ram (ran fr.), bel-hamel nol. (belier fr.), geiz (gate begl.), zicki (ticchio), steinbock (stambecco), gamz (camozza?), elenthier (élan fr.), big nol. (biga), frisking (fresange fr.), merisuin (marsouin begi.), dahs (tasso), braccho (bracco), bicce agf. (biche fr.), reinhart (renard fr.), haso (hase begl.), fehe (faina), mul nol. (mulot fr.), zisimus (cisemus fr.). Sperwaere (sparaviere), huwo (gufo), chouh (chouette fr.), agalstra (gazza, agace), tâha (taccola), fincho (finco), meseke nbb. (mésange fr.), throscela (trâle begl.), speh (épeiche begi.), sprehe (esprohon begi.), snepfa (sgneppa), möwe (mouette fr.), heigro (aghirone), hagastalt (hétaudeau fr.), gante nbb. (ganta), kahn (cane fr.), halbente (halbran begf.). Sturjo (storione), kabeljauw nol. (cabeliau fr.), brachsme (brème begl.), spierling (éperlan begl.), haring (aringa). Creep engl. 26. (crapaud fr.), bîzan 26. (biscia). Krebiz (écrevisse fr.), hummer (homard fr.), krabbe (crevette fr.), veolc ags. (welke fr.), mîza (mite begs.). Korper: wanka (guancia), lippe (lippe fr.), nif nbb. (niffa), drozza (strozza), halsadara (haterel fr.), nocke nol. (nuca), zitze (tetta), baldrich (barriga [p.?), skina (schiena), ancha (anca), tappe nbb. (zampa), poot nbl. (poe fr.), skinko (stinco), knoche (nocca). Schopf (ciuffo), gran (greña sp.), zata (zazza). Mago (magone), milz (milza), rate not. (rate fr.). — Whan zenreich: salaha (saule fr. u. so bie folg.), iwa (if), hulis (houx), krausbeere (groseille), braambezie nol. (framboise), bezie nol. (besi), klette (gleton), henbane engl. (hanebane),

weit (guado it.), weld (gualda), spelz (spelta), raus (raus prov.), lisca (lisca), mos (mousse fr.). — Erbe, Element: melm (melma), molta (malta?), land (landa), laer nb[. (larris fr.), waso (gazon begl.), scolla (zolla), mott (motta), busch (bosco), wald (gaut fr. u. so bie folg.), rain (rain), haugr altn. (hoge), bluyster not. (blostre), thurm (tormo fp.), scorro (écore fr.), lahha (lacca). Wâc (vague fr.), bed agf. (bied fr.), wat (guado), hrim altn. (frimas fr.), wasal (walaie, guilée begl.). Glister engl. (esclistre fr.). — Auch für Rleibung und fur Gerathe ber verschiedensten Urt find beutsche Ausbrucke in Menge vorhanden, 3. B. für handschuh guanto und pg. lua, fogar für haspel, hechel, Spuhle, Roden, also für Gerathschaften friedlichster Beschäftigung: it. aspo, spuola, rocca, fr. seran, fur welche freilich im Lateinischen, mit Ausnahme von colus, bie Worter mangeln. - In geringerer Bahl murben Abstracta eingeführt, als eiver Abj. (afre fr.), geilî (gala), grimmida (grinta), hast (hâte fr.), haz (hé, haine fr.), heit altn. (hait, souhait fr.), hizza (izza), hônida (onta), lob (lobe fr.), sin (senno), skern (scherno), slahta (schiatta), småhî (smacco), ufjô goth. (uffo), urguolî (orgoglio), vile agf. (guile fr.), wisa (guisa) u. a. Auch einige Borter aus dem Reiche des Aberglaubens mogen bemerkt werben: hellekin nol. (fr. hellequin?), werwolf (garou, loupgarou), mar (cauchemar), grima altn. (grimoire), trölla altn. 26. (truiller). — Das tiefe Eingreifen beutscher Sprache aber in romanische fann nichts beffer bezeugen als bie große Bahl ber aufgenommenen Abjectiva und bie noch weit größere ber Berba. Allerdinge versagte bie latein. Sprache gumeilen, wie bies nicht anders fein konnte, ben individuellen Ausbruck fur ben Begriff bes fremden Wortes, oft mochte auch die latein. Korm misfallen, aber meistens ift faum ein anbrer Grund ber Aufnahme abzusehn als bas Belieben ber Sprache, bas Boblgefallen an ben fremben lauten. Abjectiva find: bald (baldo), blanh (bianco), blao (biavo), blôz (biotto), brûn (bruno), bruttisc (brusco), dwerch (guercio), falo (falbo), flau (flou fr.), frank (franco), frisc (fresco), gagol agf. (gagliardo), gâhi (gajo), gelo (giallo), gram (gramo), grim (grim fr.), gris

(grigio), heswe (have fr.), jol altn. Sbst. (giulivo), karg (garge), lam (lam pr.), leid (laido), listig (lesto), lôs (lozano [p.), lunzet (lonzo), minnisto (mince fr. ?), morn? (morne fr.), muiz (mozzo), resche (rèche fr.), salo (salavo), sleht (schietto), slimb (sghembo), snel (snello), stolz (estout fr.), strac (estrac begl.), struhhal (sdrucciolo), swank (sguancio), tarni (terne fr.), trût (drudo?), welk (gauche fr.), zâhî (tac-Berba 3. B. blendan (blinder), bletzen (blesser), brestan (briser), brittian agf. (britar), dansên (danzare), dihan (tecchire), drescan (trescare), frumjan (fornire, fromir), furban (forbire), glitsen (glisser), grinan (grinar), hartjan (ardire), hazjan (agazzare), hazôn (hair), hônjan (onire), hreinsa alm. (rincer), jehan (gecchire), kausjan (choisir), klappen nol. (glapir), krassa aftn. (écraser), krazôn (grattare), krimman (gremire), lappen (lappare), lecchôn (leccare), leistan (lastaf), magan (smagare), marrjan (marrire), raffen u. rappen (raffare, rappare), rakjan (recare), ridan (riddare), rôstjan (rostire), ga-saljan (agasalhar), skenkan (escanciar), skerran (eschirer, déchirer), scherzen (scherzare), skiuhan (schifare), scutilôn (scotolare), stampfôn (stampare), tômjan gitf. (tomar), trechen (treccare), wahten (guatare), wandjan (gandir), wankjan (ganchir), walzjan (gualcire), warnôn (guarnire), warjan (guarire), warôn (garer), wartên (guardare), weidôn (guéder), werfan (guerpir), windan (ghindare), witan goth. (guidare), wogen (vogare), zaskôn (tascar), zergen (tarier), zeran (tirare), zilên (attillare), zuccôn (toccare).

Daß bieser Bestandtheil viele Worter begreift, welche ben neueren deutschen Sprachen abgehn, läßt sich leicht wahrnehmen. Selbst mehrere auch in den alten Mundarten seltene oder nur aus einer berselben bekannte kommen vor; so die goth. aidr (pr. aid), manvjan (amanoir), galauds (galaudia), threihan (pg. trigar), longod. gaida (piem. gajda), ags. læva (sp. a-leve), ahd. sago (sp. sayon), stullan (it. trastullare), elver (fr. asre). Für andre, wie pr. aloc (mlat. allodium), it. dargello (barigildus), sehlt daß deutsche Wort. Biele had ben im Romanischen ihre alterthämliche Form buchstäblich, reiner als im Reudeutschen, bewahrt, wie it. dara, pelos

lisca, serana, smello, pr. raus ganz — goth. raus (nhb. rohr). Ein großer Theil ber nördlichen Fremblinge hat sich freisich nach und nach wieder aus der Sprache verloren, weil biese sie entbehren konnte: es ergieng ihnen wie so vielen lateinischen, die in der Synonymik und auf andre Weise ihren Untergang fanden.

Noch eines merkwardigen Umstandes ist hier zu gedenken, der uns deutlich zeigt, wie die fremde Sprachsitte zur Kacheahmung reizen konnte. Es sind dies die mit den Bocalen i, a, u, gewöhnlich nur mit beiden ersten, gebildeten Ablautsformeln, meist Interjectionen (dif das duf, kling klang, sing sang, wirr warr), die im Romanischen, welches übrigens noch einige andre, aber minder übliche Arten derselben kennt, ihren Wiederhall gefunden, besonderts in den Bolksmundarten. Beisstellast, sarisgo-farrägo; neupr. drin-dran, blisco-blasoo; fr. pis-pas, mic-mac, zig-zag, bredi-dreds. Die vollständige Geala i, a, u kommt vor im mail. Nicch-slasch-slucch, wosmit ein Rauderwählsch ansgedrückt wird.

Durch bie Aneignung deutscher Sprachstoffe erlitt die romanische Sprachsamilie keine wesentliche Störung in ihrem Organismus, da sie die Einwirkung der fremden Grammatkt ziemklich überwand. Ihre Wortbildung kann allerdings einige bentsche Ableitungen so wie einige Arten der Zusammensehung nicht verläugnen, auch in der Syntax lassen sich deutsche Spuren entdeden, allein diese Einzelheiten verschwinden in dem Ganzen des Sprachbaues \*.

Wenn das Romanische auf der römischen Boltssprache als seiner alleinigen Grundlage beruhend neben einer kanm sichtlichen griechtschen eine beträchtliche deutsche Mischung ersuhr, so flossen ihm in seinen Provinzen als Folge wichtiger Ereignisse noch Bestandtheile verschiedener andrer Sprachen zu. Lettere find theils die von den Römern verdrängten Ursprachen des Landes, theils später eingebrungene; von beiden

<sup>\*)</sup> Den Einfluß der deutschen Syntax auf die frangofische hat neuer: lich De Meril Form p. 235 ff. nachzweisen versucht.

wird unten noch die Rede sein. Nach diesen Einflussen ist der Grad der Mischung jedes der romanischen Idiome zu benrtheilen, da der griechische und deutsche Einfluß fast überall berselbe ist: nicht sowohl die Menge fremder Wörter, vielmehr die Menge fremder Sprachen und die Beschaffenheit dieser letzteren, deren manche sich dem Römischen minder leicht asse milierten als das Griechische und Deutsche, bleibt dem Beurstheiler dabei zu erwägen.

## II. Gebiete.

Wir geben nunmehr zu bem zweiten Gegenstande unfrer Abhandlung, ben einzelnen Gebieten ober Provinzen ber romanischen Sprachfamilie über. Wir haben in jedem ber Gebiete die Bolker aufzuzählen, die es ursprünglich bewohnten ober fich bafelbst niederließen, die befondern Bestandtheile, fo weit fie noch zu erkennen find, bie Grangen\*, ben Ramen, ben ersten offentlichen Gebrauch, die ersten Proben und Dentmaler ber Sprache, Die Anfange ihrer grammatischen Bear beitung in Rurze auseinander zu feten. Auch ben wichtigeren Boltsmundarten muffen wir einige Rudficht zuwenden, mobei wir und jedoch gang auf ihre Buchstabenverhaltniffe befchranfen. — Da die verschiedenen Namen ber einzelnen Sprachen unten ermahnt werden sollen, so barf auch ber allgemeine Rame nicht leer ausgehn. Die Romer nannten ihre Sprache latina; romana kommt nur einmal in einem Gedichte bei Plinius hist. nat. 31, 2 und auch im Mittelalter nur felten vor (vgl. A. W. Schlegels Observ. not. 24). 'Romanische Sprachen' ist erst in neuerer Zeit und zwar in Deutschland zum genes rellen Ausbrucke fur alle aus ber lateinischen abstammenbe In alterer Zeit nahm jede berfelben biefe erhoben worden. Bezeichnung fur fich in Anspruch, wie z. B. ber alte Erow babour J. Rubel vom Provenzalischen sagt: Tramet lo vers

<sup>\*)</sup> Das Genauere über diefelben febe man bei Fuchs Roman. Sprachen.

en chantan en plana lengua romana Chx. III. 100; pber Berceo p. 1 vom Spanischen: Quiero fer una prosa en roman paladino. Aber weit ublicher (f. bie Beispiele bei Rannouard Chx. VI. 371) für lingua romana mar bas Substantiv pr. altfr. romans, fp. romance, it. romanzo, entstanden aus bem Abv. romanice, wiewohl lingua romanica nicht üblich war, latinisiert romancium, Bb. pr. romanzar romanisieren.\* Rannouard, welchem langue romane nur bie provenzalische war, bediente fich fur bas Gefammtgebiet bes steifen und umstånblichen langues de l'Europe latine, spåter bes gigs. néolatines, welches mehr Zustimmung gefunden hat, ital. lingue neolatine, faum lingue romanze. Auch auf ben lateinischen Namen machten diese Sprachen fortwährend Anspruch, jumal bie italianische (f. unten), ja eine berfelben führt biefen Ramen (ladin) bis heute. Darum wird auch im Poema del Cid v. 2676 ein bes Spanischen fundiger Maure un Moro latinado genannt. Allgemein hießen biefe Sprachen auch volksmäßige, vulgares. Im Altbeutschen ward romanisch mit wälsch (walahise) ausgebrudt, vermuthlich von Gallus, f. J. Grimm in Schmidts Ztschr. für Geschichte III. 257.

## 1. Italianifches Gebiet.

Die alten Ibiome Italiens waren, wenn man vom Norben anfängt, bas Gallische an beiben Ufern bes Po; subwestlich bas Etrustische; sodann bie brei verwandten Mundarten, substilich bas Umbrische, in Mittelitalien bas Sabellische nebst bem Bolstischen, im Suben bas Ostische; griechische Sprache, seit unbenklicher Zeit eingeführt, breitete sich über Lucanien,

<sup>\*)</sup> Ital. romanzo erlaubt auch abjectivischen Gebrauch und selbst im Altfr. kommt dies vor, aber wohl nur selten, &. B. lainge romance in einem Pfalter aus dem 14. Ih. LRois p. XLII. Leicht war aus dem Abwerb ein Adjectiv gemacht. Oder soll man eine Ableitung mit icius (romanicius) annehmen, die bei Bölkernamen sonst nicht üblich scheint und obendrein eine Accentverschiedung bedingt? Die obige Deutung ist gewiß die einfachste, natürlichste.

Apulien, Calabrien aus, wo die messapische Ursvrache alle måhlich erstarb. Der sabellische Dialect reichte bis nach Rom: eine fabinische Ginwirtung auf einen nicht zu biesem Sprachstamme gehörigen, aber bemfelben verschwifterten Dia lect hat vermuthlich bem romischen seine und bekannte Gestalt gegeben' (Mommsen, Unterital. Dialecte G. 364). Unter ben Bolferschaften, welche biefe Sprachen rebeten, nahm bie fabinifche, bie fcon im Jahr 486 ber Stadt bie Civitat et pfangen hatte, querft bie latein. Sprache an. Langer ber hauptete fich bie an Bilbung hervorragende obfifche Munbatt, welche noch ju Barro's, aber nicht mehr ju Strabo's Belt lebte. In bem marfifchen Rrieg und ber fullanischen Beit 'gieng auch bie alte etruskische Ration mit ihren Wiffenschaften und ihrer Litteratur unter, bie Ebeln, welche bie allgemeine Sache geleitet hatten, fielen burch bas Schwert, in ben großen Stadten murben Militarcolonien angefiedelt und bie lateinische Sprache allein herrschend, ber großte Theil ber Ration verlor alles Grundeigenthum und schmachtete in Armuth unter fremben herren, beren Drud bei ben herabgewurbigten Rade fommen alle Erinnerungen tobtete und feinen anbern Bunfc ließ als gang Romer ju werben' (Riebuhr). Go marb benn bie lateinische Sprache, nachdem sie sich auch bas cisalpinische Gallien und ben griechischen Guben unterworfen, bie einzige ber halbinfel. Die fremben Bolfer, die fich nach bem Untergange ber romischen Macht in großerer Bahl in Stalien und auf ben Inseln nieberliegen, waren Germanen, im Giben und Sicilien Bnzantiner und Araber, lettere feit 827. Bon Bulgaren, Sarmaten und andern Bolfern, welche Alboin ber Balbinfel zuführte, erzählt Paulus Diaconus 2, 26.

Was nun die Bestandtheile der ital. Schriftsprache bestrifft, so ist vornweg anzuerkennen, daß sie nicht eine Spur der auf Erz- und Steinplatten, auf Basen und Munzen und überlieferten Reste altitalischer Sprachen enthält; dasselbe scheint auch von den Mundarten zu gelten. Nur einige der von den Alten verzeichneten Wörter, die also unter dem Bolte noch üblich geblieben, sinden sich vor: so lebt das aus ben Atellanen bekannte maccus, das aber nicht einmal offisch war

(gr. µankoav), im satd. maccu fort; bas sabinische cumbe für lectica tonnte fich in cata-comba erhalten haben; fo bas gleichfalls sabinische veia für plaustrum in veggia, wiewohl vehes von Seiten ber Bebeutung etwas beffer gufagt; fo bas umbrifche plotus in piota. Die etwaigen Beruhtungen awis schen altitalischen und italianischen Lautgefenen find in bem Etym. Bb. p. VIII erwogen worben. - Griechische Borter besitt die Sprache nachst ber walachischen, deutsche nachst bet frangofischen die meisten. - Bas fle aus bem Arabischen sich angeeignet hat, wie alcova, ammiraglio, arsenale, assassino, baracane, catrame, cremisi, feluca, fondaco, gelsomino, magazzino, meschino, mugavero, ricamo, taballo unto viele antre ift ihr junddit großentheils aus bem Spanifchen jugefloffen; eigen find ihr wenige, wie zecca (baher sp. zeca seca) u. zirbo\*. - Aus dem Glavischen besitt fie weniger, als die Rachbarschaft erwarten ließ: brenna, indarno und einige andre find hieher ju rechnen. - Mertwurdiger Beife führen einige Borter, wie lazzo und loja auf die bastischen latza und loya. --Gallifches ober Brittisches, bas nicht auch ben Schwester. fprachen gemein mare, wird fich taum aufzeigen laffen. -Bas bas Frangofische burch bie romanisierten Normannen in Sicilien und Reapel, mas bas Catalanische in Sarbinien, bas Provenzalische \*\* im Norben bem Stalianischen gufuhrte, ift, fofern es wirklich in die Schriftsprache eindrang, taum als frembes Element zu berechnen. Unterwirft man indeffent ben ital. Sprachschat einer genaueren Durchsicht, so bleibt nach Abzug ber genannten Sprachtheile noch ein fleiner Ries berichlag frember, rathfelhafter Elemente gurud. Da biefe irgend eine Quelle haben muffen, fo find wir logisch genbe thigt, fie theils fur entfernte vom Bufall hieher verschlagene Fremdlinge, theils fur einzelne bei ber Sparlichteit ber Sulfe. mittel nicht mehr nachweisliche Refte aus ben alten Ibiomen

<sup>\*)</sup> Eine Eritik der vrientalischen Elemente sehe man in Monti's Correzioni al vocab. d. Crusca II. 1, p. 306.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Nannucci Voci italiane derivate dalla lingua provenzale, Fir. 1840.

zu halten: Auskisch z. B. dauerte bis in die Kaiserzeit hinein, ja Gellius scheint es als eine noch lebende Sprache zu erswähnen. Trop aller Beimischung aber ist das Italianische die reinste der romanischen Mundarten, die ähnlichste Tochter Lastiums: nach einer allgemeinen Schätzung mochte noch nicht der zehnte Theil ihrer Stammwörter unlateinisch sein.

Die Sprache erstreckt sich außerhalb Italiens auch über ben Canton Tessin und einen Theil von Tyrol und Illyrien. Sie ward anfangs schlechtweg lingua vulgaris, bei Dante yulgare latinum, Latium vulgare ober einfach vulgare, bei Boccaccio latino volgare genannt (vgl. Blance Gramm. S. 15). Rachher als Klorenz es allen zuvor that in ber Kunst ber Rebe, nannte man fie todcanifch; boch galt ber Ausbrud italianisch durch alle Zeiten und schon Indorus nennt fie (12. 7, 57) lingua italica \*. Im Auslande hieß fie mohl auch bie sombardische, z. B. pr. lengatge lombard Leys d'am. II. 388. Ihr Gebrauch unter ben Gebilbeten bes Landes findet fic feit bem gehnten 3h. bezeugt. Man führt gewöhnlich bie Außerung eines um 960 lebenben einheimischen Gelehrten. Gonzo, an: Falso putavit S. Galli monachus me remotum a scientia grammaticae artis, licet aliquando retarder usu nostrae vulgaris linguae, quae latinitati vicina est (Rayn. Choix I. p. XIV). Rach Mitichinds Zeugnis verstand Otto I. sie au reden, benn bei einem Ronig von Italien fann nur fie gemeint sein: romana lingua sclavonicaque loqui sciebat, sed rarum est, quod earum uti dignaretur (Meibom. I. p. 650). Und fo moge benn auch noch bie befannte Stelle aus ber Grabichrift bes am Ende bes 10. Ih. gestorbenen Papstes Gregor V. bon frankischer Abstammung, hier stehen:

> Usus francisca, vulgari et voce latina Instituit populos eloquio triplici.

<sup>\*)</sup> Wir haben das Wort aus dem Französischen empfangen (italien): fonst hätten wir wohl italianisch gesagt, wie venezianisch, fizilianisch zc. Die Schreibung mit ä italianisch rechtfertigt sich neben der andern mit e als eine ethmologische. Go schreiben wir Souverainität mit ä, wiewohl wir Souverainitet sprechen.

Eigentlich bebarf es teiner Zeugniffe bafur, bag Priefter und Regenten ju bem Bolfe in ber Bolfssprache rebeten. Gingelne Wortformen berfelben laffen fich bis in bas 5. Ih. hinauf verfolgen \*. Überdies kommen italianische mit Latein gemischte Urfunden aus dem 12. Ih., 3. B. eine merkwurdige v. J. 1122 (Murat. Antiqq. ital. II. col. 1047) por. Die ersten eigente lichen Sprachproben pflegte man wohl in dasselbe Jahrhundert gu fegen. Sie bestehen in einer nicht mehr vorhandenen Inschrift in ber Cathebrale ju Ferrara v. 3. 1134, beren Achte heit jedoch Tiraboschi (Lett. ital. Fir. 1805. III. 365) bes ameifelt: Il mile cento trenta cenque nato Fo questo templo a S. Gogio donato Da Glelmo ciptadin per so amore Et ne a fo l'opra Nicolao scolptore. Sodann in einer gleichfalls verschwundenen Inschrift auf einer Steinplatte, sonft im Befige des hauses Ubaldini ju Florenz, 36 furze Berfe, die 6 erften lateinisch, v. 3. 1184; ihre Achtheit aber verwerfen Tiraboschi und andre Critifer mit guten Grunden \*\*. fich überdies aus bem Ende beffelben Jahrhunderts in ber That schon einige poetische Versuche aufzeigen laffen, hat fur bie Geschichte ber Sprache, wie man vermuthen barf, wenig ju bedeuten: erft bas folgende fah eine ichnell aufschießende Litteratur, theils in ben Munbarten, theils in ber Schriftiprache. Der Ursprung bieser Schriftsprache ift in Mittel italien zu suchen, eher in Toscana als in Rom, aber auch hier steht sie fo hoch über ben Munbarten, bag ihr ber Name einer conventionellen Sprache in hoherm Mage gutommt als unfrer hochbeutschen. Richt ohne Wahrheit ist darum Roscolo's bekannter Ausspruch: l'italiana è lingua letteraria, fu scritta sempre e non mai parlata; benn felbst ber Gebilbete bebient fich, wenn bie Sitte nicht ben Bebrauch ber lingua letteraria verlangt, überall feiner Mundart. - Bon einem

<sup>\*)</sup> Man sehe &. B. Lanzi Saggio di lingua etrusca, I. 423 ff., Muratori de origine linguae italicae in den Antiqq. ital. t. II., Ciampi de usu linguae italicae saltem a saec. V.

<sup>\*\*)</sup> In unserer Zeit hat sich Fauriel wieder für die Achtheit beider Documente erklärt, f. sein Werk Dante et les origines de la langue et de la littérature italiennes, Par. 1854. II. 396.

Mititalianischen im Sinne des Altfranzösischen kann beine Rede sein: die Sprache des 13. Ih. unterscheidet sich nur durch einzelne, namentlich volksmäßige Formen und Wörter, nicht durch grammatischen Bau, von der spätern. Au Ansgaben der ältesten Schriftsteller sehlt es nicht. Eine neuere Samme lung der lyrischen Dichter aus jenem ersten Jahrhundert der Litteratur ist: Poeti del primo secolo della lingua italiana, Fir. 1816. II. Eine andre, Raccolta di rime antiche toscane, Palermo 1817. IV. reicht bis in das 14. Ih. hinab.

Die Italianer haben fruh angefangen, über ihre Sprache au benten und ju fchreiben. Schon Dante that bies in feiner lateinisch abgefaßten, leiber unvollendet gebliebenen Abhandlung de vulgari eloquentia, in beren erstem Buche er von ber ital. Rationalsprache (vulgare illustre) handelt, welche man nicht in ben einzelnen Stabten ober Provingen, fonbern in ben Werfen ber großen Schriftsteller bes Canbes ju fuchen Wer bie ital. Grammatit querft, aber, wie es feiner Beit eigen war, in bialogischer Form behandelte, war ber berühmte Dietro Bembo, beffen Wert, geraume Zeit vorber beenbigt, 1525 unter bem Titel Pross erschien; Caftelvetre hat es mit einer scharfen Critik begleitet. Roch vor Bembo's Prose, aber fpater verfaßt als biefe, erschienen bie Regole grammaticali della volgar lingua von Fortunio, einem Sclar ponier, welche vom Jahr 1516 bis jum Jahr 1552 nicht weniger als funfzehn Auflagen erlebten. Trot ber gablreichen grammatischen Schriften biefes und ber beiben folgenben Sahr hunderte tam bie erfte eigentlich fustematifche Grammatit, bie von Corticelli, erft im 3. 1745 heraus (f. Blanc S. 23-34). Die lexicalische Litteratur beginnt mit Gloffaren gu beruhme ten Schriftstellern. Das erfte berfelben ift bas von Queille Minerbi jum Boccaccio, 1535. Rurg barauf, 1536, folgte ein ahnliches Wert von Fabricio Luna jum Arioft, Petrarca, Boccaccio und Dante; sodann ein allgemeineres Worterbuch von Accaristo 1543; in demfelben Jahre ein Gloffar zum Boccaccio von Alunno, welches mehrere Auflagen erlebte. Rach mancherlei andern Bersuchen auf diesem Gebiete trat enblich 1612 bas befannte Worterbuch ber Crusca ans Licht, womit bie Leitengraphie vorläufig abgeschlossen war. Das erste etymologische Worterbuch lieferte ein Fremder, Menage: Le origini della lingua italiana, Parigi 1669; kurz baranf folgte ein zweites von Ferrari: Origines linguae italicae, Patavil 1676; sobann eine zweite Ausgabe des ersteven, Ginovra 1685.

Dunbarten. - Italien war fchon burch feine Geftalt, feine lange Ausstredung von ben Alven nach Guboffen, welche fehr verschiedenen climatischen Ginfluffen Raum gibt, fo wie burch feine großen Eilande zur Entwicklung start bezeichneter Mundarten berufen: benn anders werben bie Organe am Comerfee, anders an der Meerenge von Messina gostimmt fein. Schon Dante hat in bem genannten Werte bie Mundarten gemuftert, und feine Nachrichten wie fein Urtheil find noch jest ber Beachtung werth. Er theilt (1, 10) Italien in biefer Beziehung in zwei Salften, eine westliche und eine oftliche, rechts und links vom Apennin, und nimmt vierzehn Munbarten an; bie von Sicilien, Apulien, Rom, Spoleto, Todcana, Genua, Sarbinien, Calabrien, Ancong, Romagna, Rombarbei, Trevifo nebft Benedig, Aquileja; bei welcher Gintheilung and noch Salviati Opp. Milan. II. 357 stehen bleibt. In neuerer Reit hat man die Grangen richtiger burch die Breite ber halbinfel gezogen und lettere in brei Sprachprovinzen abgetheilt, febe mit ihren Begirten: eine unter-, eine mittel- und eine oberitalifche \*. Bur unteritalifchen gehort bie neapolitanifche. calabrefifche, ficilianische so wie die farbischen Munbarten. Ru- ber mittelital. Proving rechnet man bie toscapischen Mundarten, g. B. bie von Florenz, Siena, Piftoja, Vifa, Lucca, Aresto, und die romische. Auch Corsica und ein Theil von Barbinien fod hieher gehoren. Die oberital. enthalt nach ber forgfältigen Untersuchung eines italianischen Grammatis ters folgende vier Begirte: ben genueuschen, ben gallische italischen, ben venezianischen und ben friaulischen. Der gals lischeital. umfaßt brei Gruppen, die lombardische (Mailand,

<sup>\*)</sup> Zu verweisen ift hier auf die verhienftvollen Abhandlungen über biefen Gegenstand von Fernow, Fuche, Blanc und g. Lemde, deptare in herrigs Archiv VI. VII. IX.

Como, Teffin, Bergamo, Crema, Brefcia, Cremona ul. a.), bie amilianische (Bologna, die Romagna, Modena, Reggio, Kerrara, Mantua, Parma, Piacenza, Pavia u. a.) und bie piemontes fifche (Turin, Ivrea, Aleffandria) \*. Eine vollkommene Gleiche beit ber Lautverhaltnisse barf man in ben einzelnen Munbarten freilich nicht voraussegen, ba fie ben Undrang benachbarter Idiome und den Einfluß der Schriftsprache nicht immer zu überwinden vermochten. Daher fommen wohl von einem latein. ober ital. Laute brei bis vier Darftellungen zugleich vor, boch ruhren diese oft auch aus felbständiger Entwicklung her. Wir achten nun in ber folgenden Unficht nicht auf folche Buge, welche bie Mundarten mit ber Schriftsprache gemein haben, wie bie Bertauschung von l und r, von b und v, die Berdoppelung ber Consonanten, fofern biese Buge nicht allzu ftart hervortreten, sondern auf folche, worin sich ber Character ber erfte ren am deutlichsten ausspricht, namentlich die Diphthonge is und uo; die tonlosen Auslaute e und o; die Berbindung gli; bie Berbindungen chi, pi, si, wenn sie als chi, pi, si aufzufaffen find; die Palatale c (nebst sc) und g; auch z verdient unfre Rudficht. Die mittelitalischen Munbarten burfen wir, ba fie ber Befammtsprache junachst stehen, in einer so allge mein gehaltenen Ansicht bei Seite fegen; es genügt zu bemerten, bag bie romifche, gleich ben nordwestlichen, r abstogt (amà, temè, dormi) und gleich ben sublichen nd in nn schwächt. Der Unterschied zwischen unter = und oberitalischer Sprache ift unschwer zu erkennen : jene tilgt Consonanten, biese tonlose Bocale; jene tragt mehr ben Character ber Weichheit, biefe ber Sarte; boch ist biefer Ausspruch nicht in vollem Umfange gu nehmen, indem jene g. B. die Tenuis festhalt, mabrend biefe ber Erweichung berfelben zugethan ift. Aber bestimmtere und untrugliche Mertzeichen, wie zwischen Soche und Rieberbeutsch, fehlen, man mußte benn ben Laut sei anschlagen, fo-

<sup>\*)</sup> Saggio sui dialetti gallo-italici di B. Biondelli, Milano 1853. Es ift erfreulich, bag ber Bf. auch die übrigen Mundarten Staliens fo ge behandeln gebenkt.

fern er im Suben seine Geltung behalt, im Rorben fast burchgangig in ss übertritt.

Was nun zuvörderst die unteritalischen Mundarten betrifft (benn ihnen gebührt der Bortritt, weil sie den italianischen Character, Bollstandigkeit ber Form, beffer entfalten), so schützt die neapolitanische die lat. Bocale e und o (dece, bono), lagt aber boch bie Diphthonge ie und uo vor mehrfacher Consonang zu (diente, puorco). In berfelben Lage behauptet fie auch meift i und u gegen bas ital. e und o (stritto, curto). Die tonlofen Bocale bes Auslautes verhalten sich wie in ber Schriftsprache. Was die Consonanten betrifft, fo bleibt gli in feinem Rechte. Pi aber wird bem it. chi, felbst bi bem ghi gleichgestellt (più wird chiù, biondo ghiunno), mogegen fi in ci übergeht (fiamma sciamma). Die Palatale wie im Ital., nur daß fich g gewöhnlich in j ermeicht (piace, scena, gente, jentile, leje=legge). verhalt fich wie in ber Schriftsprache. Unbre Eigenheiten sind: die Apharese des i vor n ('ngiuria); die Auflosung des l in o vor Dentalen (balzano baozano, caldo cavodo); ber Übertritt des s in z, meist nach r (verso vierzo, possa pozza); ber bes d in r (dito rito, dire ricere, dodici rurece); ber nicht unhaufige Übertritt ber Media in die Tenuis; ber überaus baufige Wechsel zwischen b und v; die Assimilation ber Consonanzen mb und nd zu mm und nn (piombo chiummo, mondo munno); die ftarke Betonung anlautender fo wie die fehr ubliche Berdoppelung inlautender Consonanten; ber Butritt eines j amifchen Bocalen (uffizio affizejo)\*. - Die ficilianische fest gleichfalls fur ie und uo einfach e und o (miei mei, cnore cori). Sie verwandelt nicht nur die tonlosen Auslaute. sondern häufig auch die betonten Inlaute e und o in i und u (verde virdi, giuso jusu, arena rina, vapore vapuri). Sie nerhartet gli in gghi (foglio fogghiu). Pi wird ihr gleichfalls au chi, fi au sci (pianto chiantu, fiore sciuri).

<sup>\*)</sup> Eine fehr aufmerkfame Befdreibung Diefes Dialectes verdanten wir F. Mentrup: Beiträge gur Kenntnif ber neap. Mundart, Bittens berg 1855.

Bischlaute nebst z verhalten sich auch hier wie in ber Schrift-Unter ben übrigen Bugen findet fich bie Unflosung bes l in einen Bocal (altro autru); bie Affimilation bes mb und nd (gamba gamma, fundo funno); bie Ginschiebung bes j (spion spijuni) wieber. Besondre Zuge find, daß li mit dd - engl. th vertauscht wird (cavallo cavaddu), und daß anlautendes v ofters abfallt (volgere urgiri, volpe urpi). — 3wis schen beiden halt die calabrefische Mundart fast die Mitte. Wie bie sicilianische spricht sie i und u (onde undi, questo chistu), ggh fur gl (figlio figghiu); wie die neap. stoft sie i vor n ab ('nfermu). Ein eigner Bug ift, bag fi ihr zu j, nach andrer Schreibung zu hit wird (fiume jume hhume), was auch mit Il geschieht (nullo nujo). - Sarbinien zerfallt sprachlich in brei Provinzen. In ber nordlichen herrscht bie Mundart von Sallura, die als eine fremde, eingeführte, als ein verborbenes Stalianisch bezeichnet wird; in ber mittleren bie von Logodoro, offenbar vom eigenthumlichsten Geprage, ge wohnlich die alteste, die eigentlich fardische genannt; in ber füdlichen, die ichon mehr zu den oberitalischen hinneigende von Campidano, wohin auch Cagliari gehort \*. Wir beschranten uns auf die logoboresische. hier steht e und o fur ie, uo (vieni beni, giuoco jogu); ber Auslaut e bleibt, aber fur o tritt u ein (septe, fogliu). Gli und gn bleiben theils und werden theils au z und nz (scoglio iscogliu, aglio azu, segno signu, vigna binza, tegno tenzo). Chi verwandelt sich anlaw tenb in j=g' (chiavo jau); pi, fi verhalten fich meift wie im Ital. (campib. planta, planu pranu, flamma). Wie im Sicil. wird ll meift zu dd (molle modde, pelle pedde, bellu). S impurum verlangt prosthetisches i (istella, ispedire), eine ber Palatalem c entspricht theils Rennzeichen biefes Ibioms. scharfes z, theils ein Guttural (certo zertu, braccio brezzu, cera chera, luce lughe); valatalem g theils g, theils fanftes z, theils ber weiche Guttural, theils endlich, wenn es vonherrührt, dieser lettere Buchstabe (genere, girare, zente,

<sup>\*)</sup> Eine Sprachkarte der Insel hat Giev. Spano feiner Ortograffa sarda nazionale, Cagliari 1840, beigefügt.

angholu, maju b. i. maggio). Z wird in bestimmten Endungen zu ss (vizio vissiu, spazio ispassiu). In qu verstummt u zur weilen, in gu regelmäßig (qualo calo, guorra gherra). Im lat. ct und pt wird c und p nicht assimilirt, aber kaum höre bar gesprochen (kactu, inscriptu). Anlautendes v geht auch hier sehr oft in d über und dieses kann selbst einem Wocalanslaut vortreten (escire dessire, uccidere docchire). Im Anlauten hängt die härtere oder weichere Aussprache der meisten Consonanten davon ab, ob ein Consonant oder ein Bocal vordergeht. Erweichung der inlautenden Tenuis ist ungefähr wie in Oberitalien. In einem Stuck aber sagt sich Sardinien von Italien los, daß es im Auslaute lat. s und t noch hegt (longas, virtudes, duos, corpus, sinit, siniant).

Den Übergang von ben unteritalischen, namentlich ben fardischen Mundarten, bilbet bie genuesische. baupten fich hier bie vollen Auslaute e und o (verde, bravo, sotto, both giardin ec.). Fi wird zuweilen zu sci (fiore sciù, sic. sciuri). Palatales o wird ç oder x = fr. j (certo certo, vicino vexin, boch ceppo seppo ic.). Palatales g findet mehre fache Darkellung (giorno, kunxi, Zena für Genova). chi und ghi werben schon auf lombardische Weise zu ci und gi (chiappare eiappà, ghianda gianda); pi wird gleichfalls qu ci (piangere cianze). Kur z findet fic meist c ober s ein (pagiença, bellessa, mezo). R leibet haufigen Wegfall (bruciare bruxà, scrivere scrive, cucire cuxi, onore onò, opere opee); eu und u haben schon franz. Aussprache, ae ift - fr. ai; auch nasales n ist vorhanden. Gli wird gi gewrochen (figlio figgio), was auch an der adriatischen Ruse, in Benes big , vorfommt. - Unter ben übrigen oberital. Mundarten mogen hier nur noch brei ber wichtigsten, Die viemontefische, mailandische und venezianische, berührt werden. Die pies montefische fest für a oft ei, für o oft en pher ou - fr. eu, ou (stella steila, piovere pieuve, sudore sudour); ie wird meift zu e, us zu eu (piè pè, nomo om, vuole veul, cuore coeur); u lautet wie im Kranz.; die Endvocale e und o fallen at, wobei jedoch e als Zeichen bes Plurals ausgenommen

ift\*. Gli wirb zu j ober fallt aus (paglia paja, pigliare pie). Chi und ghi gehen in Valatale über (chiesa cesa, unghia ongia), während pi und si ungeandert bleiben. Ci ce schwantt awischen c' und s (certo cert, facile facil, città sità, piacere piasi), cci, sci werben s (luccio lus, fascia fassa). ge schwantt zwischen g und s, ggi aber bleibt palatal (gente gent, ragione rason, pertugio pertus, oggi ogi, raggio rag). Z wird gleichfalls zu s. welcher Consonant also, theils bart. theils weich gesprochen, von großer Bebeutung ift (garzone garsoun, piazza plassa). Insantende Tennis geht leicht in Media über oder fallt aus; auch r in biefer Stellung schwindet (comprare cumprè, spendere spende, danaro danè). Bon einem besonderen nafalen n wird unten im 2. Abschnitte bie Rebe fein. - Die mailandische Mundart behandelt bie Bocale ungefahr wie die piemontesische: bem ital. Diphthong ie entspricht einfaches e, bem uo einfaches o ober oeu (fpr. o) und auch o wird haufig mit biefem letteren Laute ausgebrudt (fiera fera, buono bonn, cuore coeur, piovere pioeuv, gobbo goeubb); u mird u gesprochen; die Endvocale e und o fallen weg, im Bolognesischen fann biefer Wegfall fogar bas a treffen, wie in malati fur malattia. Gli verhålt sich wie in Diemont (canaglia canaja, briglia bria); nicht anders chi, ghi, pi, fi (chiave ciav, ghiazzo giazz). Ci bleibt theils walatal, theils wird es zu z ober s und selbst zu sci (cento cent, cena zenna, cigno zign, dolce dolz, cerchio serch, vicino vesin, ceppo scepp), cci au zz und sci (braccio brazz, feccia fescia, luccio lusc), sci zu ss (cuscino cossin, crescere cress). Gi wie piemont., wogegen ggi oft burch einen weichen Bischlaut

<sup>\*)</sup> Bermöge biefer oberital. Apocope treten auch Palafallante and Ende des Wortes, und diese werden von den Herausgebern ebenso geschrieben, als ob die Endvocale noch daständen, also nocc, lusc, legg zu sprechen wie nocc-e, lusc-io, legg-e mit stummem Endvocal. Bur unterscheidung der Rehlaute dient ein angesügtes h, wie in cuch, loeugh. Biondelli hat für die Palatale die slavischen Zeichen &, &, & (franz. ch), & (fr. j) angenommen, und diese Schreibweise ist für ein Wert über die Mundarten gewiß empsehlenswerth, kann aber hier bei dem seltnen Vorkommen der Fälle außer Anwendung bleiben.

1

sg (ruggine rusgen, legge lesg) wiebergegeben wirb. Z bleibt theils, theils wird es au sci (grazia, mezz, zampa sciampa, cantazzare cantascià). Inlautende Tenuis tann fich in Media erweichen, Media ausfallen (catena cadenna, prato praa, giucare giugà, capra cavra, codaccia coascia). R in letter Sylbe schwindet oft (cantà, intend, fini, lavò für lavoro). Auslautendes n wird nafal. Befondre Buge find, bag, wie r, and l schwinder (figliuolo floeu, fagiuolo fasoeu); daß tt= ct ben harten Palatallaut annimmt (latte lace, felbst freddo freec, val. bergamastisch gatti gacc, nudo nucc). V wird oft einem Bocalanlaut, wie b im Sarbischen, vorgesett (essere vess, ora vora, otto vott, uno vun). - Die venezianische Mundart trennt fich in wichtigen Puncten, im gangen burch größere Weichheit von der lombardischen. Die Diphthonge ie und uo kehren gewöhnlich zu einfathem e und o zurück (sero, bono, core); bie Endungen bulben keinen Wegfall; u klingt rein, nicht wie ü. Gli empfängt ben Palatallaut g. beffen auch bas einfache j fahig ist (aglio agio, boja bogia, aber figliuolo fiol). Chi, ghi werben oft wie im Mailanbischen gesprochen (chiodo ciodo, ghianda gianda). Der Anlaut ci bleibt, ber Inlaut wird zu s ober z und so cci zu zz (cima, cimice cimese, bacio baso, bruciare brusare, braccio brazzo), sci zu ss (biscia bissa). Palatales g wird wie z gesprochen. bas mahre Merkzeichen bieses Dialectes (gente zente, giorno zorno, maggiore mazore). Z tritt anlautend zuweilen in ć iber (zecca ceca, aber finezza, ragazzo). Erweichung und Ausfall ber Consonanten hat tief eingegriffen (rete rede, nipote nevodo, ferito ferio, sudare suar, fuoco fogo, lupo lovo, sapore saore, signore sior). Aber r bleibt in seinem Rechte. wie in ber Schriftsprache. Bu bemerten ift etwa noch, baß v, wie in Sicilien, zuweilen von Apharese getroffen wird (voce ose, volatica oladega).

Die Bestandtheile ber Mundarten sind hier, wie überall, nicht genau die der Schriftsprache: diese begünstigte die lateinischen Wurzeln und überließ jenen eine Menge frember, unbekannter Bildungen. Nur wenige derselben lassen sich in andern Sprachen nachweisen. Im Reapolitanischen 3. B. sind

meht griechtiche Elemente zu vermuthen als im Italianischen. Galiani leitet aus Diefer Onelle unter anbern: apolo weich (dnakby), cria Atom (xoi), crisuommolo Apritose (xovods u. Bolog, beffer zoroduntov), jenimma Race (yévenpen Ers zengung), sarchiopio Stud Rleifd (oagulor), zimmaro Bies genbod (Ziuagog). And einige arabifde macht er namhaft. Der franischen find viele, wie alcanzare, tonto, tosino, zufio, zote (220te). - Das ficilianifche Morterbuch fcheint fcon mohr Frembartiges zu enthalten. Auch hier fehlt es nicht an griechischen Bestandtheilen, z. B. nach Pasqualine caloma Seil (xdlog), gungumu fifchernet (ydyyaum), nichiari aufreigen (veuxeb), spanu felten (onuvos), spinnari verlangen (netrar). Go hat benn auch bie herrschaft ber Rormannen manches frangofische Wort gurudgelaffen, wie acchettu (haquet), fumeri (fumier), giai (gedi), pirclari (percer), preggiu (pleige), spangui (empan). Mit welchem Eifer biefes Bolf fich bemuhte feine Sprache in Italien ju verbreiten, ermahnt Bib belm v. Apulien, f. Hist. de li Normant p. p. Champollion p. XCIII. - Merkwarbig und genauer Untersuchung werth ift ber farbifche Wortschap, einer ber buntelften, ber in febr verschiedenen Sprachen ju fuchen fein mochte. Man weiß, bag bie altoften Bewohner ber Jufel zum Theil iberifchen Stammes maren, baf fich por ber romifchen Berrichaft, bie im 3. 3h. nach Chr. begrandet warb, Phonicier und Carthaginienfer hier niederliegen, bag nach berfelben Bandalen, Griechen, Araber im Lande hauften, und bag bies endlich unter Aragonien tam. Die vorromifchen Sprachen mogen daselbst wie auf bem festen kande ziemlich ausgerottet worden fein, wenigstens tonnte D. b. Sumbolbt (Spaniens Urber wohner G. 168) in bem hentigen Sarbifden nichts Iberifches b. h. Bastifches entbeden. Einiges Arabifche wird nachweislich fein, Spanisches und Catalanisches begegnet baufig. Daß biefes fcon mehr abgeschiebene Ibiom nicht ftreng bem gemeinromanischen Buge folgte, zeigen bie beiben Berba sciri (lat. scire), bas für sapere, und nai, Praf. naru (narrare), bas für dicere üblich geworben. - Starter noch als im Sarbifchen scheint bie Mifchung in ben oberitalischen Dialecten.

am ftartsten wohl zwischen bem Do und ben Alpen. Die eingebrungenen beutschen Elemente find unschwer zu erfennen. Diefer Art find: baita Butte, Aufenthalt (abb. baiton, engl. abode), boga Reffel (boga Armring), bron puteus (brunno), brova sbroid tochen (bruejen), bul Raufer, Stuter (buhle), caragna flagen (karon, vgl. sparagnare v. sparon), fesa Schelfe (fesa Sulfe), fiap welf (flapp), fos begierig (funs bereit, geneigt), frid (friede), gabeurr rober Mensch (gaburo rusticus), gamina Complott (gameinî participatio), gast Beliebter (gast), gheine hunger (geinon ben Mund aufsverren), gherb acidus (herb), grà Greis (grà canus), grezà antreiben (ga-reizen?), grinta finstere Miene (grimmida), grit unzufrieden (grit Sabsucht?), gudazz Pathe (gotti), litta Flußschlamm (letto argilla), magone Rropf ber Bogel (mago), meisasc Rothlanf (meisa variola), molta Schlamm (molta Erbe, Staub?), piò aratrum (pflug plug), piolett fleines Beil (pial), piorl Eimer (piral urna), ramf spasmus (rampf), sciovera (zuber), scoca (schaukeln), scoss (schoos), slippa gleiten (slipfen), smessor cultellus (messer), stip steiler Weg (vgl. agf. steap, engl. steep steil), storà turbare (stôran), stosà stampfen (stôzan), tortor (trihtari), trucca Rasse (trucha, truhe), tuón columba (tûba; so auch churm.), zartig (zart), zata (tatze), zigra Art Rase (ziger), zin porcus (swîn), zingà (swingan) und eine Menge Drei reichhaltige comparative Sammlungen oberitalischer, großentheils bunkler Worter, mit etymologischen Minken, theilt Biondelli mit p. 57-87, 246-294, 558-577.

Rirgends in Europa erfreuen sich die Mundarten einer so reichen Litteratur wie in Italien, was sich freilich aus dem vorhin über ihren Gebrauch Bemerkten leicht erklart. Diese Litteratur besteht nicht allein in einer Masse poetischer und prosaischer Unterhaltungsschriften, sondern auch in philoslogischen Arbeiten, vornehmlich Wörterbüchern, und sicher werden die hier noch vorhandenen Lücken in naher Zukunft ausgefüllt sein. Die Sprachproben steigen gewöhnlich bis in das 16. Jahrh. hinauf; einige Mundarten aber können sich älterer, für die Sprachfunde ergiebiger Denkmäler rühmen. So hat man im Reapolitanischen, welches eine besonders große

Litteratur aufzeigen fann (f. Galiani del dialetto napol. p. 49 - 193), außer einem ichon von Dante berührten, von Tiraboschi in bas Ende bes 12. Ih., vielleicht etwas ju hoch, binaufgesetten Gebichte Ciullo's von Alcamo, Bruchstude aus ben Tagebuchern Matteo Spinello's, um 1250 (Murat. Scriptores VII. p. 1064 ff.). Gine Reimchronif Antonio's von Boegio aus Aquila gehort in bie zweite Salfte bes 14. 3h. (Murat. Antigg. VI. 711). Sarbische Untunben schon von ben Jahren 1153, 1170 und um 1182 find gebruckt (Murat. Ant. II. p. 1054. 1051. 1059, vgl. auch Spano Ortogr. sarda II. 85 ff.). Ges nuesische Gebichte historischen Inhalts tommen aus bem Ende bes 13. und Anfang bes 14. Ih. vor (Archivio stor. ital. append. num. 18\*). Ein bergamaskisches, il Decalogo, steigt in bie Mitte bes 13. 3h. hinauf (bei Biondelli p. 673). Ein schones mailanbisches Denkmal aus Dante's Zeit, von eigenthumlicher Karbung, find bie Vulgaria von Bonvefin dalla Riva (ed. Beffer, Berl. 1850. 1851). Gleichfalls aus bem 13. Ih. hat fich ein venezianisches Gebicht, Rlage um ben mit ben Rreuzfahrern gezogenen Gatten, erhalten, welches ben Character diefer Mundart bereits vollständig ausbruckt (f. Raccolta di poes. venez. 1845, p. 1). Ein weit bedeutenberes Dentmal berfelben Mundart ift eine ungedruckte Abfaffung ber Reisen Marco Polo's. Worterbucher kommen fruh vor, 3. B. ein venezianischebeutsches v. 3. 1424 (Ziemann erwähnt es s. v. snecke); ein mailanbisches v. J. 1489 (Biondelli p. 91); ein ungebrucktes sicilianisches v. 3. 1519 (nach Pasqualino); ein bergamaskisches v. J. 1565 (Biondelli p. XXXVI); ein bolognesisches v. 3. 1479 (Chert II. 1063). Bermittelft biefer alten Quellen lagt fich ber Grab ber Fortentwicklung jeber einzelnen Mundart mit Sicherheit bestimmen. In diefer Beziehung fagt Galiani von Spinello's Tagebuchern.: sono in napoletano purissimo ed è mirabile, che in tanti secoli abbia il dialetto nostro sofferta così poca mutazione, che è quasi impercettibile.

<sup>\*)</sup> Beit älter, vielleicht noch bis zum Ende des 12. Ih. hinaufgehend, ist eine halb in dieser, halb in prov. Sprache geschriebene Canzone des Troubadours Rambaut von Baqueiras Parn. occ. p. 75.

## 2. Baladifdes Gebiet.

In bem europäischen Gubosten an beiben Ufern ber nies bern Donau reben mehr als brei Millionen Menschen eine Sprache, die sich durch grammatischen Bau und materielle Bestandtheile als eine aus dem Latein entsprossene ausweist\*. Wie sehr biese, die walachische, auch gemischt und verwilbert erscheint, fo konnen wir ihr in Betracht ihrer außern Stellung, ba fie in einem großen Theile ihres Gebietes als die des Staates, ber Rirche und ber Litteratur anerkannt ift, und nach innen um mancher alterthumlichen Zuge willen einen Plat unter ben romanischen Schriftsprachen nicht verweigern. Wir stellen sie zunächst neben die italianische, weil sie sich diefer wegen vielfeitiger Ahnlichkeit am besten anschlieft. Der Name Balache ist fremb (ferb. Wla, ungar. Olah), hochst mahrscheinlich beutscher Herkunft, b. h. f. v. a. walfch \*\*; bas Bolt felbst nennt sich Romer, Romuni, und seine Sprache Romisch, Romunie. Das jegige Gebiet bes Malachischen ift die Malachei und Molbau, ein großer Theil von Siebenburgen und angranzende Striche Ungarns und Beffarabiens; aber auch auf einer weiten Strede bes rechten Ufers ber Donau, in bem alten Thracien, Macedonien bis nach Theffalien hin wird fie vernommen. Dieser Strom theilt fie in zwei Hauptbialecte, ben nordlichen und süblichen ober ben baco- und macedoromanischen. Der erftere gilt fur minder gemischt und ist litterarisch ausgebildeter, ber

<sup>\*)</sup> Andrer Meinung ift Rapp, Gramm. II. 2, 157, der sie von diefem Gebiete lodzutrennen sucht, aber aus welchem Grunde? 'da wir unter romanischen Sprachen eine Mischung des romanischen mit germanischen Elementen verstehen'. Man ziehe das germanische Element aus dem Spanischen und diese Sprache wird romanisch bleiben nach wie vor. Das Beste, was mir über das Walachische vorgesommen, ist eine Recension Kopitar's in den Wiener Jahrb. N. 46, aus welcher ich die meisten der oben mitgetheilten geschichtlichen Angaben entlehnt habe. Überdies ist hanptsächlich zu verweissen auf Albert Schotts lehrreiche Einleitung zu seinen und Arthur Schotts Walachischen Mährchen, Stuttg. und Tüb. 1845.

<sup>\*\*)</sup> S. darüber 3. B. Schmellere Bair. Bb. IV. 70, 3. Grimm in Schmidte Itfarift für Geschichte III. 257, Pott in der Allgem. Monate-forift für Litt. 1852, S. 943.

lettere hat mehr frembe, befonders albanesische und zumal weit mehr griechische, dagegen weniger slavische Stoffe aufgenommen und ist bloßer Volksdialect geblieben\*. Wir werden unter Walachisch nur den ersteren verstehen. Auch in der walachischen Provinz, wie in der italischen, begegnet die Wortforschung großen Schwierigkeiten: Sprachen der verschiedensten Stämme, bekannte wie unbekannte, flossen hier zusammen und verdrängten sich wieder, und gleichwohl ist, nach dem ofner Lexicon zu urtheilen, das Dacoromanische arm geblieben.

Die alteste Bevolferung Daciens mar thracischen Stammet, ihre Sprache eine, wie man annimmt, mit ber altillprischen nah verwandte; die Bewohner bes oftlichen Daciens waren Beten, die des westlichen eigentliche Dacier. Nachdem bie Romer i. J. 219 vor Chr. Illyrien, i. J. 30 Mosien erobert hatten, machte Raifer Trajan i. 3. 107 unfrer Zeitrech nung auch Dacien zur romischen Proving. Trajanus victa Dacia ex toto orbe romano infinitas eo copias hominum transtulerat ad agros et urbes colendas Eutrop. 8, 3. Damais hatte jedoch die thracische Bevolkerung der von Often vorbringenden farmatifchen, ben Jagygen, groftentheils weichen muffen (Niebuhrs kleine Schriften I. 376, 393). ber Beit eingeführten Colonien bewirften auch hier Die Romanificrung ber Einheimischen \*\*; boch fann biefe nicht fo burchgreifend vor fich gegangen sein wie in ben westlichen Provinzen, denn schon nach etwa 150 Jahren (272) mußte Raiser Aurelian Dacien an die Gothen abtreten; bamale marb ein Theil ber Ginwohner bes abgetretenen Landes nach Moffen Begen Ende bes 5. Jahrh. (489) beginnen bie Bulgaren, ein tatarifches, nachher flavifiertes Bolt, ibre Streifzuge nach Mosien und Thracien, und als fie sich i. 3. 678 wirklich in Moffen niederlaffen, finden fie bereits flavifche

<sup>\*)</sup> über die Urfachen biefes Buftandes f. A. Schott G. 48.

<sup>\*\*)</sup> Das römische heerwesen hat einige merkwurdige Spuren im Balachischen hinterlassen: der Begriff alt ward schlechtweg mit betrun (veteranus), Gefährte mit fartat (foederatus, wie ich glande) anngedentat.

Ansiedelungen baselbst; 80 Jahre später gibt es schon eine flavische Provinz, Slavinien, in Macedonien; zulest war bas walachische Gebiet von Völkern dieses Stammes theils bes granzt, theils besetzt.

Diefe ungeheure Bolferverwicklung fpiegelt fich in ber dittidften lingua rustica auf bas vollfommenfte ab. Raum bie Salfte ihrer Bestandtheile ift lateinisch geblieben. Bier sollte man nun, ba bas Walachische von ben Schwestersprachen wenig Berührung erfuhr und auf eigne Entwicklung angewiesen war, eine ziemliche Anzahl biesen unbefannter lateinischer Worter voraussegen, allein man murbe fich tauschen, ihre Bahl ift verhaltnismäßig fehr gering: adauge (adaugere), cade (cadus, gr. κάδος, auch flav. ungr. kad), giane (gena), hanu (fanum), linge (lingere), ninge (ningere), nunte (nuptus), rude Sbst. (rudis, illnr. rud), sau (seu), ud (udus), vitrég (vitricus) Lex. bud., vorbe (verbum) u. a. Umaekehrt vers mißt man die üblichsten, g. B. Gubstantiva wie pater, mater, cor, pes, vita, vox; Abjectiva wie brevis, durus, dignus, firmus, levis, paucus, solus, verus; Berba wie amare, debere, mittere (nur in Compos.), solere, sperare u. bgl. Die Wurzeln ber zweiten Salfte muß man im Glavifchen, Albanefischen, Griechischen, Deutschen, Ungarischen, Turtischen u. a. Sprachen suchen. Der Buchstabe B bes ofener Lexicons gablt nicht mehr als 42 lateinische und etwa 105 frembe Worter, ein Dies verhaltnis, bas jedoch nicht bei allen Buchstaben vortommt. Rabere Betrachtung ber ertennbaren fremben Bestandtheile ergibt trot ben Einreben walachischer fur bie reinlateinische Abtunft ihrer Mundart streitender Grammatifer die Überzeugung, daß ber flavifche ber bebeutenbste fei. Ans bem Buch. ftaben B gehoren etwa hieher: babe Mutterchen (ferb. baba), bale Geifer (bale), balege Mift (balega), basne Kabel (floven. basn'), beli schinden (bulg. bele schalen), berne Balten (ferb. brvno), besca befondere (baska), besne Kinsternie (ruff. bezdna Abgrund), betuce Magen bes Geflügels (ferb. batak Sufte besselben), bitang lanbstreicher (bitanzenje), blasne Pfuscherei (blesan Dummtopf), blid Schuffel (altflov. bljodo), bob Bohne (ferb. bob), bojariu Chelmann (boljar, von bolji beffer), bogat

reich (bogat), boale Rrantheit (bol Schmerz), bold Staffel (bodlja), bostan Rurbif (bostan Melonengarten), brasde Kurche (brazda), brod Furt (brod), buigui frr reben (buitzanje), bujac wild (bujan fturmifch), bunde Pelz (bunda); Renner werben Im Albanesischen finden beren leicht noch mehr bemerken. nd: balte Pfuse (baljte baff.), beled Plage (beljá Unfall, vgl. ferb. belaj baff.), becan Burgframer (alb. turt. ferb. bakal), bizui vertrauen (bessoig glauben), brad Tanne (breth), briciu Schermeffer (brisk, ferb. brijac), broasce Rrote (breske Schildfrote), bucura fich freuen (bukuroig verschonern), buze Db die im Ungarischen vorfindlichen Lippe (alb. ebenso). balmos Mehlspeise (balmos), baraboju Rorbel (barabolj), beance Riefel (beka kö), benui bebauern (banni), bicao Rus eisen (ló békó), betég frant (bass.), bireu Richter (biró), birui fiegen, befigen (birni), boboane Bauberei (babo nasag), boncei brullen (bögni), borzos struppig (borzas), bucni ftoffen (bokni), burujáne Lowenmaul (burián Unfraut), busdugán Streitfolben (buzogany) fammtlich von ba entlehnt find, mag bei der eignen Mischung dieser Sprache zweifelhaft sein; mehrere berfelben sind zugleich flavisch. Das griechische Element ift ftarter vertreten als in ben Schwestersprachen, felbst ber italianischen. Beispiele aus allen Buchstaben: afurisi ercommunicieren (άφορίζειν absondern), argát Rnecht (ἐργάτης, ferb. argatin), ázim ungefauert (ἄζυμος), beteleu Beichling (βάταλος), biós reich (πλούσιος neugr.), bosconi zaubern (βασκαίνειν), camete Zins (κάματος Arbeit), ceafe Hinterhaupt (κεφαλή), celuger Monch (καλός γέρων schoner b. i. lieber Greis, alb. calojer), ceremide Biegel (περαμίς), chivot Schrant (πιβωτός), colibe Sutte (παλύβη), dáscal Lehrer (διδάσκαλος), dece 3orn (δίκη), drom Weg (δρόμος), dusman Keind (δυσμενής), eftin mohlfeil (εὐτελής). farmece Zauber (φάρμαχον), fleure Plaubertasche (φλύαρος), háine Rleid (χλάινη), haleu Ret (άλιεύειν fifchen), herezi schenken (χαρίζεσθαι), icoane Bilb (είκών), lipse Mangel (λείψις), mac Mohn (μηκών), merturisi zeugen (μαρτυρείν), miel Schaf (μηλον), plasme Geschopf (πλάσμα), procopsi Kortschritte machen (προχόπτειν), pronie Borsehung (πρόνοια),

scafe Trinigeschirr, Wagschale (σκάφη), leatre Belt (εξέδρα), trusie Hochmuth (τουφή), zugrav Maler (ζωγράφος). Theil find biefe Worter aber auch in flavischen Munbarten enthalten. Das beutsche Element ift trop ber Berührung mit ben Gothen unbebeutend; ja ein Theil beffelben ift erft in neuerer Zeit aus Siebenburgen und Oftreich eingebrungen. Balachische Borter, welche mit beutschen, aber freilich jum Theil auch mit andern zusammentreffen, find g. B. bande Saufe, Berbe (bande, ungr. banda), barde Art (abb. barta), bordeaiu Hutte (bord), botz Knauel (butzen), dost origanum (dosto), flustura blafen (flüstern?), gard Zaun (gards goth., alban. garde), groape fossa (goth. groba, alb. grope, ferb. grob), gunsce gusce anser (gans), lade cista (lade, illyr. flovaf. ungr. lada), latz (latte), lecui heilen (goth. lekinon, bester floven. ljekovati), nastur Anoten, Anopf (nestila ahd.), pat lectus (welchem grabatus minder nah steht als goth. badi, vgl. auch ungr. pad Bank), pilde Borbild (abb. pildi, ungr. illyr. pelda), slab (slaf, ferb. slab), smeag gustus (gi-smah), stan Feld (stains goth.), steange pertica (stanga), sticle Glas (flow. styklo baff., goth. stikls Becher), sturc ciconia (storch), toane cadus (tunna), varde Bacht (warta). Berschiebene andre, wie bregle Zaum, darde Pfeil, isbendi rachen, sale aula, find wohl junachst aus ben ital. briglia, dardo, sbandire, sala, noch andre, wie bruncrutz, ciuber, dantz, drot, grof, hahele, harfe, mulde, obsit, plef, sine, sonce, sure, surtze, troace, scheinen in ben neubeutschen brunnenkresse, zuber, tanz, draht, graf, hechel, harfe, mulde, abschied, blech, schiene, schinken (schunken), scheuer, schürze, trog ihre Quelle zu Unter gunftigen Umftanben fann eine Sprache ohne Beeintrachtigung ihres Characters bie ftartfte Mifchung ertragen; allein bas Walachische mar, so scheint es, noch nicht gur Befinnung getommen, als die fremden Stoffe es gu burchbringen begannen. Wie fehr ihm noch Principien ber Affimilation mangelten, bezeugt die allzu buchftabliche Aufnahme bes Fremben; flavische Laute und gange Buchstabenverbinbungen, wie bie Unlaute ml und mr festen fich unbewältigt feft.

Die dacoromanische Litteratur fangt erst mit bem Jahr

1580 an und war früher fast nur kirchlich. Der stebenburgische Fürst Ratoczy befahl zuerst (1643), ben Walachen bas Wort Gottes in ihrer eignen Sprache zu predigen. In neuerer Zeit sind auch wissenschaftliche und poetische Werke erschienen. Die Bearbeitung ihrer Sprache hat mehrere Schriftsteller beschäftigt; aber noch sehlt ein befriedigendes Wörterbuch, worin von der walachischen Sprache ausgegangen wird. Das von mehreren ausgearbeitete Lexicon valachico-latino-hungarico-germanicum (Budae 1825) ist die jest noch das vollständigste, schwerlich das richtigste. Urfunden des Landes aus dem Mittelalter (slavische, versteht sich) würden die Geschichte der Sprache, wenn auch nur aus Eigennamen, weiter zurückzusühren erlauben und manches Berhältnis ausstlären. Ihren Mangel hat die Forschung schwer zu empsinden.

## 3. Spanifches Gebiet.

Spaniens Urbewohner waren Iberier, vielleicht ein ur. fprunglich celtischer, aber fruhe abgetrennter Stamm, unvermischt nur um die Pyrenaen und an der Sudfuste ber Salbinsel Do fich Iberier mit eigentlichen Celten, wie wir Diese burch Griechen und Romer fennen, vermischten, entstand bas Bolf ber Celtiberier. Rordlich fommen die Iberier auch in einem Theile Aquitaniens und an ber Rufte bes Mittels meeres vor, im Guben fagen fie feit Menschengebenten auf ben brei großen Infeln biefes Meeres. (G. M. v. humbolbts Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens, 1821). Rie berlaffungen an ben Ruften grundeten die Phonicier, ber weite reichenden Herrschaft der Carthaginienser machten die Romer ein Ende; Diese befagen hispanien, anfange unter heftigem Biderftreben ber Einwohner, julest in Frieden, über 600 Sahre und grundeten in ihm eine neue Heimath ihrer Sprache und Litteratur. Die Latinisierung bes Landes muß in einem Theile beffelben rasch vor sich gegangen sein. Bon ben Turbetanern im Suben berichtet Strabo, fie hatten ihre Sitten mit romi. hen vertauscht und ihre Sprache verlernt: of µév voi Fovoετανοί τελέως είς τον 'Ρωμαίων μεταβέβληνται τρόπον οὐδέ ης διαλέκτου της σφετέρας έτι μεμνημένοι (ed. Siebenkees p. 404). Wie tief bas Latein zu Columella's Beit eingerungen mar, beweisen die von diesem Schriftfteller angeführten wovincialismen, welche fich im Munde bes Landvolkes aus rtein. Wurzeln erzeugt hatten, wie socaneus von faux und iehrere andre. Doch wird ber hispanischen Sprache als einer benden noch von Cicero gebacht: similes enim sunt dii, si a nobis objiciunt, quorum neque scientiam neque explanaonem habeamus, tanquam si Poeni aut Hispani in senatu ostro sine interprete loquerentur (de divin. 2, 64). Auch egablt Tacitus (annal. 4, 45), wie ein Landmann aus bem tolfe ber Termestiner auf ber Folter die Sprache feiner Bater eredet habe: voce magna, sermone patrio, frustra se interogari clamitavit. Man febe barüber Albrete's gelehrtes Buch el origen de la lengua castellana, fol. 22b, 30b, 39b, 23b. diese Ursprache Spaniens lebt bis heute im Baskischen fort, vie humboldt erkannt hat. Mit Anfang bes fünften Jahrh. eginnen die friegerischen Einwanderungen germanischer Bolr; im fechften und fiebenten herrschten Byzantiner im Guben; m Anfange bes achten eroberten bie Araber fast bie gange jalbinsel und wurden erst im funfzehnten unterworfen.

So vieler Bolter Herrschaft oder Riederlagung auf inem und demselben Boden konnte kaum ohne eine starke bprachmischung vorübergehn. Das Spanische kann sie nicht erläugnen; sie ist zugleich der Grund seines Reichthums wie iner etymologischen Dunkelheit\*. Allein nur kautlehre und Bortgehalt zeugen davon, Wortbildung und Biegung sind in ieser hochtonenden Mundart acht romanisch geblieben und

<sup>\*)</sup> Nach Sarmiento's Schähung, Obras postum. 107, find  $\frac{6}{10}$  der fram Börter lateinisch,  $\frac{4}{10}$  tirchlich und griechisch,  $\frac{4}{10}$  nordisch (germanisch),  $\frac{4}{10}$  rientalisch,  $\frac{4}{10}$  americanisch; neudeutsch, französisch, italianisch. Dies mag, enn man unter Wörtern Stämme verstehet, der Wahrheit nahe kammen. kan darf dabei aber nicht vergessen, daß die einzelnen Theile des Sprachesterials sehr verschiedened Werthes sind.

näher dem Latein als selbst in der italischen. Die Beiträge frember Sprachen find hier, wie anderwarts, fehr ungleich. Daß fich bes Borromischen nur wenig erhielt, lagt fich voraussetzen. Einzelne von ben Romern aufgenommene ober angeführte iberische Ausbrude finden fich noch jest im spanischen Worterbuche, ficher nicht alle im Munde bes Boltes. von den volksmäßigen läßt fich mit Grund behaupten, bag sie aus dem Iberischen durch die spanische romana rustica, Die sie zugleich dem Latein mittheilte, in die heutige Sprache übergiengen; die andern schopfte man fpater aus romifchen Schriststellern. Bu bemerken ist z. B. ballux ober balluca Goldsand, jest baluz kleiner Goldklumpen (f. Vossii Etym.); canthus Reif am Rabe, gr. xav Jos, nach Quintilian spanisch ober africanisch (Schneiber I. 211), vgl. sp. canto Ende ober Rand eines Dinges; celia Beigenbier, fpan. gleichlautend; cetra Lederschild, so auch spanisch; cusculium Scharlachbeere, fp. coscojo; dureta Babebant ober Babemanne, fp. gleichlaut.; gurdus bumm, nach Quintilian und Laberius (f. Voss. Etym.), fp. gordo mit ber Beb. bid, vgl. it. grosso bid, bumm, gr. παχύς fett, bumm; lancea nach Gellius spanisch, nach andern gallisch und beutsch, jest lanza; palacra, palacrana Golb. flumpen, fp. ebenfo. Überdies lagt fich aus bem Bastifchen eine Anzahl spanischer Worter mit ziemlicher Sicherheit erflaren; man febe g. B. im Etym. Bb. II. b bie Artifel ademan, álabe, amapola, ángaro, ardite, balsa, burga, chamarasca, estacha, ganzua, garabito, garbanzo, gazuza, guijo, gurrumina, hervero, izaga, jorgina, lelo, mandria, modorra, morcon, moron, nava, oqueruela, sarracina, socarrar, vericueto, zaga, zahurda, zalea, zamarro, zanahoria, zaque, zaragüelles, zarria, zato, zirigaña. Bei andern ift diefer Urfprung weniger ficher. Buge aus bem iberischen Lautspftem Scheint bie fpan. Sprache jedoch faum gerettet zu haben, vgl. Etym. Bb. G. XI. -Die griechischen und beutschen Bestandtheile find oben in Erwagung gefommen. hier barf etwa noch erinnert werben, daß man fich in Spanien des gothischen Alphabetes bediente bis jum Concil von Leon 1091, wo es abgeschafft marb. - Wie sehr die Araber auf Sitte und Sprache der Spanier ein

mirtten, hat man mehrfach bemertt\*. Den arabifchen Stoff hat Sousa (eigentlich fur bas Portugiesische, mas aber hier faum einen Unterschied macht) in seinem Buche Vestigios da lingua arabica em Portugal, Lisboa 1789 (neue Ausg. 1830), bemnächst Marina in ben Memorias de la Academia real de la historia, tomo IV, beibe oft unrichtig, endlich v. hammer in den Berichten der faif. bstreich. Academie, philos. Claffe Bb. XIV, ausgezogen; bas Berzeichnis biefes letteren Belehrten beträgt ungefähr 500 Appellativa. Fast alle bezeichnen sinnliche Gegenstande ober wiffenschaftliche Begriffe vorzuglich aus den Naturreichen, der Seilfunde, Mathematit, Aftronomie, Musit; verschiedene betreffen Staatseinrichtungen, besonders Amter und Murben, Mage und Gewichte; auch bas Rriegs. mesen ist vertreten. Nicht ein einziges Wort ift aus ber Sphare bes Gemuthes entlehnt, als ob bas Berhaltnis gwis schen Christen und Mahomedanern sich schlechthin auf ben außern Berfehr beschranft, feine bergliche Unnaherung, wie amifchen Romern und Gothen, gestattet hatte. Unter ben Bortern aus dieser Sprache ist auch ein Pronomen, fulano für quidam, und zwei Partikeln, sata für tenus, oxalá für uti-Richt zum fpanischen Wortschat gehort bas Rothwalsch ber Sauner, germania genannt, wiewohl man es in bie Worterbucher aufgenommen hat, weil einzelne Schriftsteller fich beffen zu bedienen nicht verschmaht haben. Es ift, wie Manans, Orig. de la leng. esp. I. 116, auseinanderfest, eine erfundene Sprache, welche zwar zum Theil aus veralteten spanischen ober nicht mehr üblichen arabischen, aum Theil aber aus fremden, von ben Landstreichern aufgefangenen, jum Theil aus guten spanischen mit umgestellten Buchstaben (pecho chepo, bota toba) ober veranderter Bedeutung besteht.

Das Spanische erstreckt sich als Bolkssprache nicht über bas ganze Königreich, indem ber Nordwesten zum portugiesischen, der Often zum provenzalischen Zweige gehört, und

)

<sup>\*)</sup> S. 3. B. v. Sammer über die Länderverwaltung unter dem Chalifate, Berlin 1835.

aberdies in Biscaya, Guipuzcoa, Alava und einem Theile von Navarra bastisch geredet wird\*. Dagegen hat es in ber neuen Welt große Eroberungen gemacht. Da der Name Hispanien der gauzen Halbinsel zukam, so nannte man die Sprache nach demjenigen Königreich, worin sie am reinsten gesprochen ward, die castilianische, lengua castellana\*\*, und diese Besnennung hat auch die Academie in ihrem Wörterbuch und ihrer Grammatik seitgehalten. Eben so gultig aber ist seit lange die Bezeichnung lengua española \*\*\*.

Die altesten Spuren ber span. Sprache finden fich bei Ifidorus; aus dem oben S. 33-44 mitgetheilten altromanischen Berzeichniffe gehoren viele theils blog spanische, theils gemeinromanische Wörter hieher, wie ala, amma, astrosus, baselus, cama, campana, capa, capanna, capulum, caravela, casula, cattare, ciconia, colomellus, cortina, esca, flasca, focacius, furo, gubia, incensum, insubulum, lorandrum, mantum, milimindrus, rasilis, salma, sarna, sarralia, taratrum, tructa, turbiscus, turdela. Andre von Ifidor vulgar ober ausbrudlich spanisch genannte hat ber Strom ber Zeit bereits hinmegge führt, wie aeranis Art Pferbe 12, 1; agna ein Feldmaß (actum provinciae baeticae rustici agnam vocant) 15, 15; agrestes für argestes 13, 11; brancia für sauces 4, 7; capitilavium Palmsonntag 6, 18; celio für caelum Meißel 20, 4; francisca frantische Waffe (quas [secures] et Hispani ab usu Francorum per derivationem franciscas vocant) 18, 9; gauranis for equus cervinus 12, 1; mustio, it. moscione, s. S. 41; pasia Art

<sup>\*)</sup> Sarmiento p. 94 neunt als heimath des Spanischen Cafillen, Leon, Estremadura, Andalusien, Aragon, Navarra, Mioja, schließt aber Mitrien aus. Auch Murcia gehört dahin, s. Mayans II. 31.

<sup>\*\*)</sup> Nach Mayans I. 8 hat Altrastilien in diesem Stude den Borms, und hier nennt man Burgos als den Ort der besten Aussprache.

prünglichen Diminutivsuffix, das er sonst nie auf Bölternamen anwendet? Gollten die Abtommlinge der alten Spanier damit bezeichnet werden, so wat Hispaniscus schicklicher als Hispaniolus, prov. Espanesc Chx. II. 144, altfr. Espanois. Der Baste sagt wiedernm mit einem andern Suffix Espanarra, der Englander Spaniard.

Dliven 17, 7; sinespacio für semispatium Salbichwert 18; 6; tusilla aus tonsilla verberbt 11, 1. Roch mehrere anbre bon ihm als lateinisch angeführte, gewiß aber aus ber Boltefprache geschöpfte, find gleichfalls verschwunden. - Die eigentlichen Sprachdenkmaler reichen bis in die Mitte bes 12. 3h. him auf. Das bis jest aufgefundene altefte ift ein Stadtebrief fur Aviles in Afturien v. 3. 1155, 12 Detavseiten (Abdrud in ber Revista de Madrid, segunda época, VII. 267), f. Ticknor Hist. of span. liter. III. 352, ubers, von Inlind II. 452. In daffelbe Sahrhundert scheint auch das epische Gebicht bom Cid, nach Sanchez Bermuthung in die Mitte ober in die zweite Salfte beffelben, ju gehoren. 3m 13. 3h. mehren fich bie Dentmaler: Berceo's geiftliche Bebichte, Juan Lorengo Geaura's Roman von Alexander bem Großen, ber von Apolloniud von Torns und mehrere fleinere Stude, alle in Berfen (f. Sanchez Coleccion de poesias castell., Madr. 1779-1790. IV.; nuev. ed. por Ochoa, Paris 1843 mit vielen Bereiches rangen von P. J. Pibal); bas westgothische in bas Spanische übertragene Rechtsbuch Buero juzgo (am beftent Madr. 1815); bie Siete partidas bes Konigs Alfons X. (Madr. 1829, begl. hier muß auch an bie Berbienfte biefes Sonigs erinnert werben, ber burch eigne Arbeiten sowohl wie burch überfetungen, welche er aus bem Lateinischen ins Spanische machen lieft, die Nationallitteratur ju beben fuchte. Dannais fiengen and die Urfunden an hausiger zu werben. Mus bem 14. 3h. ift bes Infanten Manuel Conde Lucanor (ed. Argote de Molina, Madr. 1575; ed. Keller, Stuttg. 1839), bie fatorie ichen Gebichte bes Eraprieftere Juan Ruiz (in Sanches Samm-Inna), bas Gebicht über Kernan Gomalez (Bouterweck traducide p. 155-161), die Poeffeen bes Rabbi Santo (Ticknot III. 422-464) ju nennen. Diese und andre Werke ber brei erften Jahrhunderte der fpanischen Litteratur bilden die Sampte quelle, aus welcher die Kenntnis ber alteren burch ihren Worts schat wie burch ihre grammatischen Buge gleich wichtigen Sprache zu schöpfen ift: benn auf diefem Bebiete haben fich größere Beranderungen zugetragen als auf dem italischen.

Im funfzehnten Sahrhundert fieng man an, die Rationals

iprache zu bearbeiten; boch erst in bas Ende beffelben gebort bas erfte, aber nur lateinisch spanische Worterbuch Alonso's be Valencia: El universal vocabulario en latin y romance, 1490; gleich barauf erschien bas viel gebrauchte bes berühmten humanisten Antonio de Lebrija: Antonii Nebrissensis Lexicon latino-hispanicum et hispanico-latinum, Salam. 1492. Dazu bessen Tratado de grammatica sobre la lengua castellana, von bemselben Jahre. In ber ersten Salfte bes 18. 3h. trat benn auch die erste Ausgabe bes acabemischen Borterbuches and Licht: Diccionario de la lengua cast. por la real Academia esp. Madr. 1726-1739. VI; weit fpater bie Gramatica de la Academia esp. Madr. 1771. Ein fleines etymologisches Worterbuch von bem bekannten Philologen Sancher be las Brozas ift handschriftlich geblieben (Mayans Vita Franc. Sanctii S. 227), nachher benutt von Covarruvias in feinem etymologischen Tesoro de la lengua cast. Madr. 1674.

Munbarten. - Die Geschichtschreiber ber castilia nischen Sprache haben auf ihre Mundarten wenig Rudficht genommen. Mayans, Orig. de la lengua esp. I. 58. II. 31, gebenkt nur ihres Daseins, indem er ihren Unterschied auf eine Anzahl provincieller Worter und auf bie Aussprache beschränkt. Ginige wichtigere Erscheinungen in benselben werben wir im Berfolg ber Grammatit fennen lernen. Um beften laft fich noch uber bie Munbart von Leon urtheilen, ba ihr ein großes Denfmal, bas oben ermahnte Poema de Alexandro, angehort; wenigstens ift fein Grund ba, ben Dialect bes aus Aftorga geburtigen Berfaffere fur einen anbern als ben leonesischen zu halten, val. Sanchez III. p. XX. Rieht man aus diesem Dialect das dem nahen gallicischen Bermandte ab. fo bleibt wenig Eigenthumliches, folches bas fich nicht auch in altcastilianischen Werten, wie bem Cib, wieberfanbe, übrig. Mundartliche Beimischungen laffen fich auch in andern Schrift werten jener Beit, g. B. bei Berceo, fpuren, beffen Sprache, ba er aus Rioja war, schon einigen lemofinischen Ginfluß perråth.

## 4. Portugiefifches Gebiet.

Die portugiesische ber castilianischen zwar sehr nahe, aber nicht im Berhaltniffe einer Mundart zu ihr ftebende, vielmehr durch wichtige grammatische Zuge in ihrer Selbs standigkeit geschützte Sprache hat mit jener gemeinsame Quellen, baher auch ber Wortgehalt beiber fast gleich ist \*. Doch ift anzumerten, daß ber Portugiese weit weniger Bastisches besitt als ber Spanier, entweder weil die Iberier in Lusitanien weniger gahlreich maren, ober weil diese Worter aus bem Baskenland herüberkomment, mohl Castilien, aber nicht Portugal erreichten (Etym. Bb. G. XIV). Auch bie ftarfere frangofische Beimischung ift hervorzuheben, die man nicht mit Unrecht ber gahlreichen Begleitung bes Grafen Beinrich von Burgund zuschreibt. Aus bem Norden gelangten burch ben Berkehr noch manche Worter nach Portugal, welche die Schwestersprache nicht anerkennt: fo britar brechen (ags. brittian), doudo thoricht (engl. dold), pino Nagel (engl. pin).

Das Sprachgebiet begreift außer Portugal auch Gallicien. Portugiesisch und Gallicisch (galliziano, gallego) aber sind, wie auch einheimische Gelehrte anerkannt und namentlich aus Urkunden beider Lander bewiesen haben (vgl. Dieze zu Belazquez S. 96), eine und dieselbe Sprache. Und allerdings, prüft man die wenigen uns überlieserten Denkmaler alterer Zeit, die man gallicisch nennen darf, d. h. die cantigas des castilianischen Alfons X., der seine Jugend zum Theil in Gallicien zugebracht hatte, und die Lieder des spätern Macias, so wird man wenige Formen von einiger Erheblichkeit sinden, welche nicht auch die altport. Sprachproben gewährten. Doch wird sich das Idiom der mit Spanien verbundenen Provinz allmählich von seiner alten Gestalt entsernt haben.

Fur die Sprache ift ber Name portugiesisch, portugueza,

<sup>\*)</sup> Delius, Rom. Sprachfam. S. 31, macht die nicht zu übersehende Bemerkung, daß sich das Portugiesische im ganzen in einer älteren Gestalt bewahrt habe als das Spanische.

Ĺ

ber allein ubliche geblieben und weber burch hespanhola noch burch lusitana fonderlich beeintrachtigt worden \*.

Die Sprachproben fangen etwas fpater an als bie fpas Wenn man einige Umbichtungen alterer Lieber und nischen. einige untergeschobene Dachwerte beseitigt, bie in bas 12. 36. und noch hoher hinauf gefest murben (vgl. barüber Bellermann Die Lieberbucher ber Portug. Berl. 1840, Ferb. Bolf in ber Sall. 2. 3. 1843, num. 87), fo fteht auch hier bie biplomatische Litteratur oben an. Die alteste rein port. Urfunde ist mit era 1230 = 1192 gezeichnet, s. Ribeiro Observações para servirem de memorias ao systema da diplomatica portugueza, Lisboa 1798, I. p. 91, wo sich ein Berzeichnis alter Urfunden befindet \*\*. Das erste Denkmal der eigentlichen Lits teratur ift ein Schat von 260 Liebern, muthmaflich aus ber zweiten Salfte bes 13. Ih.: Fragmentos de hum cancioneiro inedito na livraria do collegio dos nobres de Lisboa, Paris 1823. In Diefelbe Zeit gehort ber gallicifche Cancionero MIfonso's X. von Spanien (reg. 1252-1281), über 400 cantigas jum lobe ber heil. Jungfrau, ungebruckt bis auf wenige gerftreute Broben. In bas Enbe biefes und ben Anfang bes folgenben Jahrh. fallen auch bie poetischen Arbeiten bes Ronigs Dionne (1279 - 1325), ber fur bie Litteratur feines Baterlandes ahnlich wirkte wie ber castilianische Alfons far bie spanische: Cancioneiro d' ElRei D. Diniz, por Caetano Lopes de Moura, Pariz 1847. In das 14. der prosaische Nobiliarlo seines naturlichen Sohnes Pebro, Roma 1640, so wie die wenigen und erhaltenen Lieber Pebro's I. (1357-1367), abgebruckt im Cancioneiro geral, Stuttg. 1846—1852, ber haupt fachlich Gebichte bes 15. Ih. umfaßt. Die prosaischen Sprach-

<sup>\*)</sup> Portugues ist syncopiert aus portugalez wie esquentar aus excalentare. Die unverfürzte Form bewahrten noch die verwandten Gprechen: altsp. portugales PCid 2989, so auch prov., franz. portugaleis bei Montaigne 1, 14, miat. portugalensis z. B. Yep. IV. n. 10. (v. 3. 922).

<sup>\*\*)</sup> Unter ben latein. Urkunden ist Alboacems Berordnung vom Jahr 734, auf melche man als Sprachdenkmal viel Gewicht legte (Hervas Catalogo delle lingue, p. 195; Raynouard Choix I. p. XI; A. W. Schlegel Observ.) untergeschoben, s. Lembkes Gesch. v. Spanien I. 314.

quellen werben burch die Bemuhungen ber Academie zu Lissabon nun immer zugänglicher: schon sind in der Colecção de livros ineditos de historia portugueza cet. wichtige Chroniken so wie eine Sammlung von Landrechten (foros) erschienen, beren portugiesische Abfassung aus dem 13. und 14. Ih. herrührt \*.

Die Bearbeitung ber Sprache hat sich vornehmlich burch große Wörterbucher bethätigt. Dahin gehört: Vocabolario portuguez e latino por D. Rasael Bluteau, Lisb. 1712—1721, VIII. sol. (resormado por Moraes Silva, Lisb. 1789, II. 4); Diccionario da lingoa port., publ. pela Academia cet. Lisb. 1793, sol., wovon aber nur ber erste ben Buchstaben A entshaltende Band erschienen ist. Einen trefslichen Schatz besitzt die Nation in dem von Santa Rosa herausg. Wörterbuche ber älteren Sprache: Elucidario das palavras, termos e frases, que em Portugal antiguamente se usarão etc., Lisboa, II. 1798. 1799. sol. Beigefügt ist eine Geschichte der port. Sprache.

## 5. Provenzalifches Gebiet.

Die beiden romanischen Mundarten Galliens, die provenzalische und französische, erwuchsen ungefähr aus gleichen Stoffen: was jene für sich oder gemeinsam mit dem Spanischen und Italischen besitzt, ist nicht geeignet sie dieser bedeutend zu entfremden, mit der sie innerlich übereinstimmt. Es ist glaublich, daß unter gewissen Beschräntungen in ganz Gallien ursprünglich eine und dieselbe romanische Sprache herrschte. Diese Sprache erhielt sich im Provenzalischen reiner als im Französischen, das sich etwa seit dem 9. Ih. durch eine Abplattung der Formen allmählich davon lossagte. Bon dieser gemeinsamen Sprache Frankreichs glaubte man in den Eidschwären v. I. 842 noch ein Beispiel zu besitzen, allein in diesem Denkmal ist das übergewicht der franz. Mundart

<sup>\*)</sup> In den Foros de Gravão (Colecç. t. V. p. 367 — 97) findet sich die Bemertung: eu Jhoo Mermandiz Tabellion daleaçar trasladei este foro... en era 1305 (=1267).

4

entscheidend, wie z. B. schon die unprov. Form cosa für causa lehrt, vgl. Poesse der Troub. S. 322.

Die eigentlichste Heimath bes prov. Idioms ist ber Guben von Frankreich. Die Linie, welche beide Idiome scheibet, gieht fich nach Sauvages Angabe burch Dauphine, Lyonnais, Auvergne, Limoufin, Perigord und Saintonge, f. Dictionnaire languedocien, 1. édit. p. 217; andre bestimmen etwas anders. Poitou, bie Beimath bes alteften Troubabours, gehort gleichwohl nicht zu biefem Gebiete \*. Außerhalb Krantreichs erftredt es fich auch über ben Often von Spanien, nämlich über Catalonien, Balencia und die Balearen (Bastero Crusca prov. p. 20). Das Bewußtsein biefer Sprachgenoffenschaft war fo lebendig, daß ein Troubabour die Bolter Frankreichs in Catalanen und Frangofen abtheilt, indem er gu jenen Gascogne, Provence, Limoufin, Auvergne und Biennois rechnet, Dante, bem bas Castilianische noch unbef. Chx. IV. 38. kannt mar, verlegt fogar ben Hauptfit ber De Sprache nach Spanien: alii oc, alii oil, alii si affirmando loquuntur, ut puta Hispani, Franci et Latini (de vulg. eloq. 1, 8). Aragon gehörte weiland zu biefer Sprachprovinz, welcher es fich erft fpater entfremdet hat. Manans fagt von ben Urfunden dieses Landes: los instrumentos quanto mas antiguos, mas lemosinos son I. 54. Endlich ist auch Savonen und ein fleiner Theil ber Schweiz (Benf, Lausanne und wohl auch bas fühliche Wallis) hieher zu gahlen. - Ein bezeichnenber name fur biefe zwischen bem frangofischen, spanischen und italianis schen Gebiete liegende Sprache mar schwer zu finden, ba es bier burchaus an einem umfaffenden geographischen Ramen fehlte: man mußte einen folchen von irgend einer Proving bes Bebietes entnehmen. Sie hieß baher, wo man von bem vorherrschenden Ramen romana abgehen wollte, la lenga proensal Chx. V. 147, lo proenzal LRom. I. 573, ober and lo proensalés bs., lo vulgar provenzal GRom. p. 46, sauter

<sup>\*)</sup> Daher fagt P. Cardinal Chx. V. 304:

Mas ieu non ai lengua friza ni breta,
Ni non parli norman ni peitavi.

Stellen aus spaterer Zeit. Rach ber Sprache, die fie rebeten, hießen benn auch bie Bolfer Provinciales und Francigenae (Doef. b. Troub. S. 7); Franchimans nannte man bie Frangofen mit einem beutschen Wort noch zu Sauvages Zeit. Provenzalischer' Sprache und Dichtkunst gebenken gleichzeitig Dante und ber portugiefische Konig Dionns. Bon einer andern Proving entlehnte man, aber gleichfalls erft fpater, ben Ausbrud limoufinisch, lemosi; er findet fich z. B. bei dem Grammatiter Bidal, so wie in den Leys d'amors, welche lettere die Sprache von Limousin fur besonders rein erklaren: enayssi parlo cil que han bona et adreyta parladura e bon lengatge coma en Lemozi et en la major partida l'Alvernhe II. 212; namentlich becliniere und conjugiere man bort beffer als andermarts, f. Mit biefem Namen, welchen auch ichon J. Febrer II. 402. braucht (en bon llemosí est. 151), warb nachher in Spanien nicht nur die provenzalische, sondern auch, und vorzugeweise, bie catalanischevalencianische Mundart bezeichnet. Gin großer Theil des füdlichen Frankreichs hieß von ber mit oc bejahenden Sprache altfr. la Languedoc, bei R. Muntaner la Llenguadoch, mlat. Occitania, baher Abjectiv fr. occitanien, womit Renere bie prov. Gesammtsprache benannt haben: es bleibt beffer auf die occitanische Mundart beschränkt.

Die Sprachproben steigen etwa bis zum Jahr 960 hins auf: es sind einzelne in lateinische Urkunden eingestreute Sätze, s. Choix II. p. 40 ff. Ein Denkmal in zusammenshängender Rede, muthmaßlich aus der Mitte des 10. Ih. in einer Handschrift des 11., ist das Boethiuslied, ein Bruchstud von 257 Bersen, herausg. von Raynouard Choix II. p. 4—39. Demselben Ih. gehört noch ein halbprov. Werk, die Passion Christi, welches, nebst dem Leben des heil. Leodes gar, unter der franz. Sprache berücksichtigt werden soll. In das 11. Ih. fallen einige kleinere von Raynouard Choix II. herausg. Stude. Die reichste Eprachquelle aber fließt in der vorzugsweise poetischen Litteratur des 12. und 13. Ih., welche zum großen Theile ihre Herausgeber gefunden hat.

Reine ber roman. Sprachen ist so fruh grammatisch bes handelt worden wie die provenzalische. Diese Arbeiten hatten

ben wohlgemeinten 3med, ber Nachlässigkeit ber Dichter im Ausbrud ober bem beginnenben Sprachverfalle entgegen zu wirken, und enthalten auch fur und noch ichagbare Mittheis Die eine berselben, la dreita maniera de trobar, Die richtige Urt ju bichten, von Raimon Bibal, ift weniger eine Grammatif ale eine grammatifche Abhandlung. Ihr Berfaffer ift ohne 3meifel ber bekannte Rovellendichter Raimon Bidal von Bezaudun, benn so nennen ihn die Leys d'amors, indem fie auf einen Ausspruch in feiner Grammatit hinweisen: segon que ditz En Ramon Vidal de Bezaudú, le lengatges de Lemosi es mays aptes e covenables a trobar II. 402; er scheint um die Mitte des 13. Ih. gelebt ju haben, eine Annahme, die freilich mehr in seiner Manier als in vositiven Umständen ihre Rechtfertigung fucht. Schon Baftero hat ibn in seiner Crusca provenzale benutt. Die andre, Donatus provincialis betitelt, von Uc Kaibit, ift in zwei Abfaffungen vorhanden, einer romanischen und einer lateinischen, von welchen bie erste als bas Original anerkannt werben muß. Beibe berausg. von Gueffard: Grammaires romanes inédites, Par. 1840, nach zwei Sandschriften ber Laurenziana, einer ans bem 13. und einer aus bem Anfang bes 14. 3h. Gine and führliche Grammatit und Poetif find bie Leys d'amors, bie Gefete ber Liebe b. h. ber Poefie ber Liebe, von bem Consistorium del gay saber ju Coulouse gegeben, wovon ein fcon i. J. 1356 vollendeter Auszug, las flors del gay saber, gebruckt ist: Las levs d'amors p. p. Gatien-Arnoult, Par. et Toulouse 1841. IIL Reuere Grammatifen und Borterbucher laffen wir unberührt.

Mundarten. — Eine Schriftsprache im strengen Sinne des Wortes wird man bei den Provenzalen so wenig vorausssehen wie bei andern Bolfern des Mittelalters, deren Dichter keinen gemeinschaftlichen Sammelplat ihrer Thatigkeit hatten, sondern in häusigem Wechsel an den Hofen der verschiedenen Provinzen und des Auslandes zubrachten. Einer reineren Sprache, die in größerer Annaherung an die lateinische, als dies in den Bolksmundarten der Fall war, ihr Princip gefunden, hat man sich gewiß schon vor dem Austreten ber

Troubabours bebient: an ihnen lag es nun fie weiter auszubilden, bas Unebie vom Eblen, bas Fremde vom Einheimischen ju fonbern, jugleich aber aus ben Munbarten ju fchopfen was dem Ausbruck Leichtigkeit und Mannigfaltigkeit verlieh, eine Kulle grammatischer Formen. Go entwickelte fich bas was man lo dreg proensal, la dreita parladura nannte, eine erlefenere Sprache, die an feine Proving gebunden mar, provincielle Schattierungen aber nicht ausschloß. Gie mar vornehmlich bas Ibiom ber lyrischen Dichter, ber eigentlichen Troubabours, mogegen manche epische und bibactische schon mehr Mundartliches einfliegen laffen, beffen Ortlichfeit fich aber in den meiften Kallen mehr vermuthen als bestimmen laft. Solche provincielle Schattierungen, mehrfache Kormen besselben Mortes, find, um fie in Beispielen auszudraden, for neben sier, deu dieu, estiu estieu, loc luoc luec, lor lur, tal tau, ren re, conselh cosselh, chant chan, cascun chascun, engan onjan, sait fach und einige andre: ihrer bedienen fich bie besten Liederbucher \*. Aber Formen wie laychar fur laissar, cargah für cargat, amis für amics, marce für merce, ober gar graiça fur gracia, pleina fur plena überschreiten bie Granze ber gebilbeten Sprache und tommen por Ende bes 13. 36. nur bei einzelnen Schriftstellern vor.

Die heutigen Mundarten des sublichen Frankreichs haben zwar manche eigenthumliche Züge hervorgebracht, die man in der alten Sprache des Landes vergebens sucht, zeigen aber keine so grellen Gegensätze unter sich selbst wie die italianischen. Auf einige dieser Eigenthumlichkeiten werden wir im 2. Ab-

<sup>&</sup>quot;) Paraulas i a, don hom pot far doas rimas aisl con leal, talen, vilan, rhanson, fin. Et pot hom ben dir, qui si vol, liau, talan, vila, chanso, fi. So R. Bidal p. 82. Das Mundartliche in der Schriftprache war unbeständig: jeder Leser oder Schreiber konnte ihm eine audre mundartliche Gestalt geben. Darum unterscheiden die Dichter im Reim zwischen diesem Unbeständigen und dem Beständigen der Sprache: keiner wird sich so leicht erlauben, entsprechende mundartliche Formen zu verschiedenen Reimformen zu verwenden, z. B. in verschränkten Bersen tal, vau, chivau, ostal, weil man anch val und cheval lesen konnte. Etwas anders war es, wenn sich eine unbeständige Form an eine beständige, wie vau an suau, lehnte.

schuitt zuruck zu kommen Gelegenheit haben. Als allgemeine Buge, bie taum eine Ausnahme gestatten, find vorweg gu bezeichnen: tonloses o ober ou bes Auslautes für altpr. a (caro, bonou), ou gewöhnlich = franz. ou bber eu fur o (hounour), u gesprochen wie ü, auslautendes s, t, p, oft auch r und andre Consonanten verstummend und alebann meist auch nicht geschrieben (toujour, veritá, par(t), tro(p), aimá, vení, vesé = altpr. vezer). Gewöhnlich bebient man fich, so weit es möglich ift, ber frang. Schreibung. - Die Lautlehre ber neuproven jalisch en Mundart weicht, außer in den eben bemerkten all gemeinen, in wenigen Bugen von ber alten ab. Tonloses e bes Auslautes g. B. verwandeln viele Masculina in i (agi, couragi), aber capitani ift ichon altpr. Die Diphthonge find meistens gut erhalten; inbeffen wird ai in Avignon leicht au ei (eimable, eisso). Au nimmt häufig die Aussprache oou an (voou = vauc, parooule, choousi). Ue ift in Marfeille ublich geblieben (bouen, jouec, louec), in Avignon zeigt sich bafitr io und oua, letteres auch in Toulon (fio = fuec, couar = cuer, nouastre). L lost sich in u auf (gaou = gal, maou, roussignoou, aoutre), lh schwindet in Avignon zu y (mouye = molher, payou = palha, ouríou = aurelha). N wird im Auslaute ges bulbet (ren, matin, moutoun). C vor a ist theils guttural, theils palatal (camin, touca, chacun, chassa); ch fur lat. ct wie bei ben Alten (fach, nuech, aber lié = altpr. lieit in Palatales i wird zu j (miejou, lat. media). -Die Mundarten ber großen Proving Langueboc ftimmen mit ber neupr. ziemlich ausammen. Wenn bort ei fur ai, fo fommt es in Toulouse auch für oi vor (neyt, peys = noit, pois), in Montpellier fpricht man, wie in Avignon, io fur ue ober uo (fioc = fuec fuoc), und so wird i in verschiedenen Gegenden einem Vocal oder Diphthong vorgeschoben (uelh iuél, luenh liuen, coissa kiueisso, bou biou). Die Bermand. lung bes l in u ift nicht burchgeführt: man lieft mal, chival, capel und both auth mau, lensou, aubre, caouquo = fr. quelque. Eben fo verschieden wird ausl. n behandelt: in Montpellier 2. B. bleibt es stehn (bon, vin, courdoun), in Toulouse fallt es weg (be, fi, fayssou). R verstummt ausl. zuweilen auch außer bem Falle bes Infinitive (flor flou, calor calou). Ca laßt sich felten burch cha verbrangen (cami, cerca, facha = fr. facher). Lat. ct und di werben in Montpellier und Toulouse zu ch (fach, gaouch = gaudium), in Narbonne wird ct In Alby wird g ober j burch dz ober ds au it (fait, leit). ausgebrudt (gentilha dzantio, jorn dsoun). In einem großen Theile ber Proving, g. B. in Toulouse und Montpellier, hartet sich v zu b (vida bido, vos bous), so auch in ber Mundart von Quercy, die von ber occitanischen wenig abweicht. -Die limoufinische verdient bas lob nicht mehr, bas ihr fonst in so reichem Mage gespendet ward. Man unterscheidet eine obers und eine niederlimoufinische. Die lettere hat bie üble Sitte angenommen, tonloses a mit o zu vertauschen, was andre Mundarten nur im Auslaute zu thun pflegen (amor omour, parlar porlá). Ai lautet um in ei (eimá, eital), mas auch andre prov. Mundarten lieben. leu wird zu iou (dioou, ioou). L bleibt ober schwindet (montel, mourcel neben pastoureou, quaouque); ebenfo n (bien, visin neben gorssou = garson). Besonders wichtig ist, daß ca hier mit bem franz. ch hand in Sand geht, aber nicht wie ch, sondern wie ts lautet (charmer tsarma, auch sachez sotsas); entsprechend wird g (j) ju dz (gage gadze, jour dzour). Lat. ct erfahrt Assimilation (dit, escrits). Die obere Mundart unterscheidet sich hauptsächlich baburch, baß sie bem ch und g'ihre ubliche Aussprache lagt. - Biel Eignes haben auch die Mundarten von Auvergne. Die niebere vermanbelt ai in oue (maire mouere, apaisar apoueser); oi in eu (noit neu, pois peu, coissa queusse); eu, iu in iau (leu liaou, riu riaou). Die Liquida l und n schwinden im Auslaute (nouvé, gardi, razou). Die Gibilanten s, c und z treten leicht in Valatale über (chi, chirot, moucheu = fr. si, sera, monsieur; ichi, cheux, souchi = ici, cieux, souci; cregeas, rigeant = pr. crezatz, rizen). Ch ganz wie im Franz. (chambro, champ ic.). Wie in Limousin entspringt t, nicht bas sonst ubliche ch, aus lat. ct (fait, parfet). Für ausl. c hat fich, umgekehrt wie in ber Schriftsprache, haufig t eingeführt (foc fiot, vauc vaut). Die obere Munbart lagt unter andern bas aust. I in r übertreten (bel ber, aquel aquer, ostal oustahr,

talmen tahrament). Ch wird the su tz, well and in the (tzamí, ritge = fr. chemin, riche), g ober j ju dz, dg (dzudze, mariadge = fr. juge, mariage). - Ein anderes Geprage tragt bie Munbart von Dauphine (Grenoble ift hier gunachst gemeint). Tonloses a bes Auslautes besteht fort, außer nach ursprünglichem i, wo es abfällt (roba, pucella, glaci, esperanci, egleysi). E wird in berfelben Lage zu o (agio = fr. age, damageo, miraclo, chano = chêne, fogar vicio = it. vizio). Groß ift bie Ausartung ber Diphthonge, vgl. jamey, voey, ney, bet, fio mit prov. jamay, vauc, neu, beu, fuec; aber aign, rey, mieu zeigen fich noch in alter Bestalt. Auslantenbes 1 erfahrt bie befannte Auflosung (biau, lineieu), aber n behauptet fich in ber Regel (ben, fin, bacon, bagegen R verhalt fich zweifelhaft (chalou == fr. chaleur, parla, habiller, sortir). Ca und ch schon gang wie im Krang. beffen Ginfluß auf diese Mundart nicht zu verkennen ift, be her Partifeln wie oue (oui), avey (avec), chieux (ches). ---Un ber Offgrange bes Delphinate, auf piemontefischem Boben, lebt ein burch fein Glaubenebefenntnis ausgezeichnetes Bill den, bas malbenifche, welches alte Eprachurfunden beftet, Die unmveifelhaft dem provenzalischen Bebiete angehoren (eine gelne Stade bei Rannouard Chx. II.; Sahn, Gefchichte ber Balbenfer, 1847; Bergog, Romanische Walbenfer, 1853. und andern). Sie find religiofen Inhalted, die vornehmffen ber poetischen Schriften, la nobla leyczon, ward sonft wohl in das Ende des 12. Ih. gefest, ift aber um mehrere Jahre bunberte junger und fo muthmaßlich bie gange vorhandene Litteratur. Auch über ben Stammit ber altwalbenfischen Sprache ift es fchwer ein bestimmtes Urtheil auszuswrechen . Ihre Lautgefetze trennen fich von den provenzalischen boch in einigen nicht unerheblichen Duncten. Un den Bocalen ift bes seltner zu bemerten, z. B. wenn ei fur ai (eital), eo und io

<sup>\*)</sup> Man sehe Herzogs untersuchung S. 25 — 46; über die noble loyczon namentlich Diedhoff, Walbenser im Mittelalter, S. 114 ff. Eine forgfättige Auseinandersepung der Sprache hat Grüzusacher geliefert, Herrigt Stein Ahl. XVI.

fur ea und iu (breo, vio) gefchrieben wird. Die beiben Lie quida I und n am Ende ber Gulbe zeigen nichts Befonberes (hostal, hauta, autra; fin, certan), aber flerivisches m mirb au n (sen, veyen = sem, vezem); ausl. r bleibt unangetaftet. T wird apocopiert (volunta, forma, manje, entende, welches lettere bas pr. entendetz vertritt). D erleibet leicht Suncove (veer, poer). Ca ist theils guttural, theils palatal (cativa, peccar und pechar, chamin, chascun, archa). Kur lat. ct tritt, wie schon im Dauphinesischen, niemals ch, immer t ein (dit, oit, ensuyt = eissuch). S impurum verlangt feinen prosthetischen Bocal (stela, scampa, sperit). Die neuwalbens fifche Mundart entfernt fich, wie man auf ben erften Blid ertennt, noch viel weiter von ber prov. Sprachform, um fich ber ital. anzunahern; auch unterliegt ihre Abstammung von ber alten Schriftsprache startem 3weifel \*. Conloses a und i bes Auslautes bestehen fort (filla, servissi, principi); so auch ber Diphthong ai (fait, paire). A aber wirb oft zu e (erca, entic); o au ou ober eu (mount, aloura, peuple, heureux); oi zu eui, oui (neuit, peui, connouisse). Was die Consonanten betrifft, so lost sich l nicht in u auf (mourtal), wohl aber bei vorhergehendem Confonanten auf ital. Beife in i (ghiesia, kiar, piassa = it. chiesa, chiaro, piazza), am Ende einer Sulbe fann es auch in rubertreten (ar=al, sarva=salvar). Ausl. m wirb, wie in ber alteren Sprache, ju n (poen = podem). S wird häufig apocopiert (nou, vou, apreu = fr. après). Guts turales ca herrscht vor, ch ist felten (camina, cap, chauzi). Um ftartften bemahrt fich bie hinneigung jum Ital. in ber Declination, die kein Klexions s mehr gestattet. Das Wort ber Beighung ift si. - Indem wir und nun von dem Often bes Gebietes ju feinem außerften Westen binwenden, bemerten wir eine Mundart, die gasconische, die zwar die prov. Urform nicht verläugnet, aber fo viel Frembartiges an fich tragt, baß schon die Leys d'amors sie nicht als eine limous finische anerfannten: apelam lengatge estranh coma frances, engles, espanhol, gascó, lombard II. 388. Bu ihren Gigen-

<sup>\*)</sup> Biondelli p. 481 rechnet fie unbedentlich gur piementofifchen.

heiten (wobei wir bei bem süblichen Theile ber Provinz b. h. Navarra und Bearn stehn bleiben) gehört das dem r vorgessetze a (ren arrei, riu arriou), wie im Baskischen; das anslautende ll für l, wie im Satal. (levar llebá, leit llit); r inl. für l (galina garie); ch für s oder ss (senes chens, laissar lachá, conois counech); ca nicht mehr mit cha vertauscht (causi, nicht chausi); qua mit hörbarem u gesprochen (can couan, so auch gaitar gouaitá); y für j, wie im Baskischen (jutjar yutyá, joya yoye, satge saye); b stets für v, wie in derselben Sprache (volia boulé, servici serdici); h für s, wie im Span. (sagot hagot, far ha, semna hemne)\*.

Die catalanische Sprache (benn so durfte man nach ber zunächst liegenden Provinz die über den spanischen Osten und die Inseln so wie über die franz. Landschaft Roussillon verbreitete nennen) steht zur provenzalischen nicht eigentlich im Berhältnisse einer Mundart: sie ist vielmehr ein selbständiges mit ihr zunächst verwandtes Idiom. Rie hat man in dem Lande, wo sie geredet wird, wie viele seiner Dichter auch

Dauna, yo me rent a bos, quar eras m'es bon' e bera. ancse es guallard' e pros ab que nom fossetz tan fera. mout abetz beras faissos ab coror fresqu' e novera. bos m'abetz e s'ieubs aguos, nom sofranhera fiera.

3m Geleit noch zwei Berfe:

ma dauna, fe que dey bos, ni peu cap sanhta Quitera.

Rochegude liest etwas verschieden. Dauna ist = dona, noch ist in Bayonne; yo, jest you, unten aber ieu; bos = vos; bera = bela, so noch in Agen; abetz = avetz; coror = color; novera = novela; s'ieubs = s'ieu vos; aguos = agues (sibs ag vos Roch.); peu = pel, jest pou; S. Quiteria eine in Gaecogne verehrte heilige (22. Mai). Auch diesem Dichter ik Gaeconisch verschieden von Provenzalisch.

<sup>\*)</sup> Man kennt ein Descort von Rambaut von Baqueiras in fünf Strophen, jede in einer andern Sprache, die vierte Strophe fcon nach Erefcimbeni's Annahme in gasconischer. Sie lautet Chx. II. 227, wie folgt:

provenzalisch fangen, diese lettere als die Schriftsprache anerkannt, fondern fruhe, ficher feit dem 13. 3h., die eigne Mundart in zahlreichen meift noch ungedruckten Werken gebraucht und auch grammatifch behandelt. Das altefte Borterbuch scheint bas von Antonio von Lebrija, Lex. catalano-latinum, Barcel. 1507; eine Poetif, Libre de concordances, von Jacme March (1371) ist die alteste in Spanien (Bouterwek traducido p. 177). Bei ber Darlegung ber Lautverhaltniffe barf man sich auf die catalanische Form beschränken, da die valencianische mit dieser fast identisch, nach Manans II. 58 nur Als Quelle für die ältere Sprache dienen uns bie befannten historischen Werfe: Cronica del rey En Pere cet. per Bernat d'Esclot (um bas Ende bes 13. Ih.) in ben Chroniques étrangères p. p. Buchon, Par. 1840, vgl. Amat Memorias p. 207; und Cronica cet. per Ramon Muntaner (1325), ed. Lanz, Stuttg. 1844\*.

Was die Bocale betrifft, so wird e und o nicht diphsthongiert (be, cel, primer, foch, lloch), jenes zuweisen mit i, dieses mit u vertauscht (durmint, mils = pr. melhs, llur, ulh, vulh, engruxar = engrossar). Die span. Flexionsvocale e und o kommen nicht vor (vert, fill) außer in einigen aus dem Span. eingesührten Wörtern (Moro, Edro, seudo), deren Zahl aber später sehr zugenommen hat, zumal in Balencia (cervo bei A. March, drinco, motxo = sp. mocho 2c.). Dem Diphsthong ist die Sprache weniger günstig als die prov., was ihr neben dieser eine gewisse Trockenheit gibt; doch entwickeln sich einzelne Diphthonge auf eine neue Weise. Prov. ai bleibt entweder oder verdichtet sich zu e (aygua, aycell, saray; ser, mes, nexer = naisser, tret) wahrscheinlich nach einem Durchs

<sup>\*)</sup> Jaume Febrer's bekanntes Wappengedicht Trobes, Valencia 1796, Palma 1848, beffen Achtheit uamentlich von Sanchez, Colecc. I. 81 ff., bestritten worden, ist nach Fuster, Bibl. valenc. I. p. 3, zwar ächt, aber im Ausbruck etwas verjüngt, um es lesbarer zu machen; es steigt bis zum 3. 1276 hinauf. Eine andre alte Quelle, Chronica del rey En lacme, Val. 1555, ist mir nicht zur Sand. — Bemerkungen über die Aussprache sollen fich in der Ausgabe des A. March von Joan de Resa, 1555 befinsben. An späteren Beschreibungen derselben ist kein Mangel.

gang durch ei, wie in feyt, neucat. set. Auch pr. ei ist vorhanden, wird aber meist zu e (rey, peyra; dret, fret). Oi
und ui kommen vor, letteres häusig (boira, coissó; cuidar,
fruyt, nuyt, tuit). Au wird in den wichtigsten Fällen zu o,
wie im Span. (or, podre, poch, posar, tresor), in andern
entstand u auf prov. Weise aus v (blau, drau) oder z s.
unten. Eu, iu, ou verhalten sich wieder wie im Prov. (meu, deus,
greu; catiu, ciutat, lliurar, scriure; plou, ploure); über Entwicklungen aus Consonanten s. unten. Ie und ue sind keine
catal. Laute: wo sie in der neuen Sprache vorkommen, wie
in sieresa, pues, sind sie aus Castilien eingeführt. Die Triphthonge iei, ieu 2c. fehlen gleichfalls.

Consonanten. L erweicht sich anl. zu ll (llibre, lloch, llum); inl. stellt sich ll oft burch il bar, zumal in ber neuen Sprache (vetlar bei Muntaner = pr. velhar, batlle = fp. baile, ametlla = pr. mella); Auflösung des l in u ist nicht üblich (altre, escoltar). Ausl. n, auf einfaches lat. n gurudweisenb, fallt meg wie in prov. Mundarten (baro, catala, aber Plur. barons, catalans); erweichtes n wird ny geschrieben (anys, seny = pr. ans, senh). Oft erleiben bie prov. Sibilanten Ausfall, wobei h ben hiatus zu mahren pflegt (plaber, prear, rahó, vihí, dehembre = plazer, prezar, razó, vesí, decembre); auslautendem tz aber begegnet hier u (pau, palau, creu, feu, preu, diu = pr. patz, palatz, crotz, fetz, pretz, ditz). Palatal find g, i, x, beren Anwendung besonders im Auslaute febr unbestimmt ist, benn man schreibt puix, puitx, putx, puig, puitg und fpricht genau ober ungefahr wie castil. putch (Diccion. catalan. Reus 1836, p. IX, vgl. Ros Dicc. val. sub. litt. g et. j); boch muß g ober j zwischen Bocalen eine weichere Ande sprache haben (Kuche Zeitw. S. 75). X braucht Muntaner für sp. ch (Sanxo) und it. c (Proxida), und ber Catalane Bastero bemerft: le nostre sillabe xa, xe cet. si prosferiscono come le toscane cia, ce. Prov. ss wird in der Regel burch x ausgebruckt (puix, conexer, pareix, dix, axi, mateix, baixar. = pois, conoisser, pareis, dis, aissi, meteis, baissar). Lat. d wird burch u vertreten, also wie tz behandelt (caure. pour = cadere, pedem); in andern Kallen wird es, wie im Aron.

ausgestoßen ober zu s (possehir, presich, auch espasa); in ber Berbindung nd fällt es felbst inlautend häusig aus (manar, prensa, responre). Die Verbindung nt aber behauptet sich selbst im Anslaute nach betontem Bocal (infant, quant). C, ber Guttural, wird im Auslaute ch geschrieben, wosur sich kein genügender Grund darbietet. C, der Sibilant, lautet fanft wie s (Ros sud litt. c), also nicht wie span. c. Et löst sich auf in it, wobei der Vocal schwinden kann lluytar, nuyt, dret für dreit). Qua und gua haben hörbares u. — Die neue Sprache hat diese Einrichtung wenig gestört, wiewohl sie dem castisianischen Einslusse mehr nachgegeben und selbst das Wahrzeichen des prov. Zweiges, die Bejahungspartikel hoch, mit si vertauscht hat.

## 6. Frangofifches Gebiet.

Cafar fand in Gallien brei burch Sprache, Sitten und Gefete getrennte Bolter, die Belgen im Nordoften, die Mquis tanier im Gudwesten und zwischen beiden die eigentlichen Ballier ober Gelten. Unter biefen maren bie Celten und Belgen, wie aus andern Berichten hervorgeht, gleiches Stammes, bie Manitanier follen jum Theil iberifder herfunft gewesen fein. Un ber Subtufte mar burch Massilia griechische Sprache und Bildung verbreitet worden. In ganz Gallien wurden von ben Romern nach feiner Unterwerfung die einheimischen Spraden möglichet vertilgt. Über ihre Forthauer liegen einige geschichtliche Zeugniffe vor. Am Anfange bes 3. Ih. nennt Ulvian in einer bekannten Stelle bas Gallische als eine noch lebende Sprache: Fidei commissa quocunque sermone relinqui possurt, non solum latina vel graeca, sed etiam punica vel gallicana. Um Ende bes vierten erinnert hieronymus, welcher Gallien aus eigner Anficht kannte, an die Sprachverwandtichaft ber Galater und Trevirer: Galatas proprisan linguam, eandem paene habere quam Treviros (praef. ad libr. 2. in epist. ad Gol.). Um biefelbe Zeit erwähnt Sulvicius

Severus des Celtischen oder Gallischen als neben dem Latein fortbestehender Landesibiome: vel celtice aut, si mavis, gallice loquere (Opp. Lugd. Bat. p. 543); und Marcellus Empiricus führt eine Menge gallischer Kräuternamen aus feiner Beimath an (3. Grimm über Marcellus, 1849). Rach ber Mitte bes 5. Ih. tabelt Sidonius Apollinaris (ep. 3, 3) bie bem Abel der Arverner in Aquitanien noch anhaftende sermonis celtici squama, womit freilich auch ber Provincialismus im Lateinischen gemeint fein konnte. Indessen war in ber zweiten Salfte bes 6. Ih. die alte Sprache in der Landschaft Auvergne noch nicht ausgestorben, da Gregor von Tours aus ihr noch einen Eigennamen beutet: Brachio, quod eorum (Arvernorum) lingua interpretatur ursi catulus (Vit. patr. Es ist indessen bei bem ungeheuren Übergewicht ber Romersprache nicht anzunehmen, daß die celtische in fo spater Zeit anderswo als hier und ba auf bem Lande noch fortgelebt habe, jedesfalls ftart mit Latein gemischt. Fefte Bohnfige in Gallien errangen germanische Bolfer feit bem Unfange bes 5. 3h., Burgunden, Gothen, Franken, welche lettere ber romischen herrschaft in ber zweiten Salfte beffelben 3h. ein Ende machten. Beit fpater ereignete fich eine neue germas nische Einwanderung, die ber Rormannen, welche im 10. 3h. bas nordliche Ruftenland in Befit nahmen.

Übersieht man nun ben franzbsischen Sprachstoff, so wird man bald inne, daß der lateinische Antheil geringer, der deutsche weit stärker ist als im Spanischen und Italianischen. Dieses Berhältnis stellt sich noch ungunstiger für das Lateinische, wenn man die Mundarten, oder was fast gleichbedeutend ist, die ältere Schriftsprache heranzieht, wiewohl es diesen auch nicht an verschollenen latein. Wörtern fehlt. Über die Hertnust des unlateinischen und zugleich undeutschen Restes auf diesem Gebiete ist freilich eben so schwer zu entscheiden wie auf dem italianischen. Überraschend ist, daß von den gallischen Wörtern, welche die Alten uns überliefert und als solche bezeichnet haben, fast die Halten uns überliefert, und zwar als volksubliche, was sie im Lateinischen nicht waren, sich wieder

findet. Solche Worter find: alauda Lerche, bei Plinius, pr. alauza, altfr. aloe; arepennis ein Feldmaß, bei Columella, pr. arpen, fr. arpent; arinca eine Art Getreibe, bei Plinius, bas her nach ber üblichen Ansicht bas munbartl. riguet Roden, f. Mithribates II. 45; beccus Schnabel, bei Sueton, fr. pr. bec; benna Art Kuhrwert, bei Kestus, altfr. benne, neufr. banne Wagentorb; betula Birte, bei Plinins, fr. bouleau, mbartl. boule; braccae, βρακαί hosen, bei Diodorus Sic. u. a., fr. braie; brace ein Getreibe gur Malzbereitung, bei Plinius, altfr. bras; bulga Schlauch, bei Lucilius, altfr. boge Rangen; cervisia ein Getrant, bei Plinius, altfr. cervoise; circius cercius Nordwestwind, bei Litruv, ungewiß ob gallisch, pr. cers; leuca Meile, bei Ammian, Jsibor, pr. legua, fr. lieue; marga eine Dungererbe, altfr. marle (margula), nfr. marne; matara mataris materis eine Waffe, bei Cafar u. a., altfr. matras; sagum Rriegsmantel, nach Barro und Polybius gallisch, altfr. saie; vertragus eine hundegattung, bei Martial, Aelian u. a., altfr. viautre; vettonica eine Pflanze, bei Plinius, fr. bétoine. Undre fehlen: ambactus, bardus, cateia, covinus (belgisch ober brittisch), emarcum, essedum, gaesum (fr. gese ist unacht), galba, petorritum, ploxinum, reno, rheda, soldurius, taxea, toles, urus, vargus (erst bet Sidonius) \*. Eine andre, aber minder flare Quelle find bie brittischen Mundarten, die bretonische, kumrische, irische und gaelische: eine minder klare, weil diese Mundarten felbst eine fehr ftarte Mischung, namentlich mit Lateinisch, Englisch und Frangofisch erfahren haben, so daß es nicht immer leicht ift, bas Eigne von bem Fremben gu unterscheiben. Doch fonnte es nicht ausbleiben, daß zumal aus dem Rymrifchen manches Wort in bas Normannischfranzosische eindrang und von ba meiter getragen ward. Mittheilung aus dem Bretonischen lag nahe genug.

Das Gebiet der franz. Sprache begreift nach Abzug des prov. die übrige größere Halfte bes romanischen Frankreichs

<sup>\*)</sup> Noch andre jählt Du Merit auf, Formation de la langue franç. p. 119. Bgl. auch Chevallet Orig. I. 219 ff.

nebst ben normannischen Infeln, einem Theile von Belgien und Aber außerhalb biefer Grangen hat fie als ber Schweiz. Sprache bes europaischen Berfehrs eine in ber neperen Beschichte beisviellose Berbreitung gefunden. - 3hr altefter Name ist wohl lingua gallica. Johannes Diaconus 1. B. (um 874) fagt: Ille more gallico sanctum senem increpitans follem (fr. fol, fou) DC. v. follis. Der Mond von St. Ballen (um 885) bemerft: caniculas, quas gallica lingua veltres nuncupant DC. Witichind (um 1000): ex nostris etiam fuere, qui gallica lingua ex parte loqui sciebant (ap. Meibom. I. 646). Im Bretonischen lebt bie Benennung fort: gallek heißt bie frang. Sprache, wie Gall ber Frangose. Francisca ober francica hieß anfangs nur bie frantische Sprache: fo bei Ermoldus Nigellus, Eginhard, Otfried u. a., und erft nach ihrem Untergange in Frankreich vererbte sich ber Name auf bas Romanische des Nordens, nun langue française genannt; fein Provenzale murbe feiner Mundart ben Namen gegeben haben. Da man im Mittelalter unter Frangofen gunathft bie Ginwohner von Iele de France verstand (Belege bei Du Meril Dict. norm. p. XI), so batte frangofisch auch auf die Mund. art biefer Proving beschrantt werben tonnen, aber es marb eben fo mohl in weiterem Sinne auf bas gange Sprachgebiet erstreckt: ço espelt en franceis, heißt ce g. B. in ben normannischen Livres des rois, so im Rou und überall. bas reinste Frangofisch galt jedoch ichon bei ben Alten bie Sprache von Isle de France oder von Paris, mofur allbefannte Zeugniffe vorhanden find. Gin anderer Ausbrud, beffen fich bie Neueren haufig bedienen, ift langue d'oil, Gegenfat von langue d'oc. - Der offentliche Gebrauch biefer langue d'oil, vornehmlich, wie fich benten lagt, auf ber Kangel, wird fruhe bezeugt. Der heil. Mommolinus (7. 3h.) mard nach Nopon berufen, quia praevalebat non tantum in teutonica, sed etiam in romana lingua (Reiffenberg zum Ph. Mouskes 1. p. C). Bon Abalhard bem Abt von Corbie, einem Franken (geb. um 750), erzählt fein Schuler Paschasius Ratbert: quem si vulgo audisses, dulcifluus emanabat, mas ein spaterer Biograph beutlicher ausbruckt: qui si vulgari i. e. romana

lingua loqueretur (Choix I. p. XV). Bekannt ist bie Bersordnung des Conciliums von Tours (813): ut easdem homilias quisque aperte transferre studeat in rusticam romanam linguam aut theotiscam. Bon der Synode zu Monsson (995) wird erzählt: Episcopus Viridunensis, eo quod gallicam linguam norat, causam synodi prolaturus surrexit (Hard. Concil. VI. 1, 729). Als Sprache politischer Berhandlungen erscheint ste nach der Theilung von Berdun in den Eidschwüren von Straßburg (842) und Coblenz (860).

Die Denkmaler steigen hoch hinauf. Es sind aus bem 9. und 10. Ih. folgende. 1) Die eben ermahnten von Ludes wig bem Deutschen und bem Beere Karls bes Rahlen gu Straßburg geleisteten Gibe, Facsimilie von Roquefort Gloss. und Chevallet. 2) Legende von Sancta Eulalia aus dem Ende bes 9. Ih., herangg. von Willems, Elnonensia, Gand 1837. 1845; vollständiges Kacsimile von Chevallet I. 86 \*. 3) Das Fragment von Balenciennes, Trummer einer homilie über ben Propheten Jonas, mit Latein gemischt, herausg. von Benin, Chans. de Roland, Par. 1850, nach bes herausgebers Urtheil aus bem 9-10. 3h. 4) Die Passion Christi, Gedicht in einer halbprovenzalischen Munbart, aus dem 10. Ih., herausg. von Champollion = Kigeac, Documents historiques cet. Par. 1848, tom. IV. 5) Legende von St. Leobegar, Gedicht in einer gleichfalls gemischten Mundart, muthmaglich noch aus bem 10. 3h., herausg. von Champollion l. c., von Du Meril, Formation p. 414, mit berichtigtem Text. Aus bem 11. und 12. 3h. find als besonders ersprießlich für grammatische Forschung noch anzuführen: das Alexiuslieb, herausg. von D. Muller (Saupte Zeitschr. V. 299), mit berichtigtem Text von Befiner (herrige Archiv XVII. S. 189); die Befete Wilhelms bes Eroberers, in verschiedenen Ausgaben aus verlorenen alten Sandschriften (bie einzige erhaltene ift verjungt und

<sup>\*)</sup> Rach Du Meril, Form. p. 186, folgt hierauf junachft die Epttre farcie für das gest des h. Stephanus und der hirtenbrief Adalbero's, Bisschofs von Meg, erstere von Du Meril selbst, letterer von Borel heraussgegeben.

unvollständig); der Psalter vom Trinity' College, latein., angels. und franz., s. Charlemagne p. XXXII, Trist. II. 241, Rapport au ministre 199; die Bucher der Könige, herausg. von Le Roux de Lincy, nebst Moralitäten über das Buch Hiob und einer Auswahl von Predigten des heil. Bernhard: Les quatre livres des Rois, Par. 1841. Eine großartige poetische Litteratur kommt im 12. und 13. Ih. zur Entfaltung. So lange auch und noch dis in das folgende Ih. hinein behauptet die Sprache ihren ursprünglichen grammatischen Character: alsdann aber tritt ein merklicher Verfall der Flexionen ein. Wir nennen jene erste Periode in philologischem Sinne die altfranzössische.

Die grammatische Litteratur beginnt im 16. Jahrh. Ein Englander, John Palegrave, geb. 1480, lieferte ben ersten Bersuch in diesem Fache: L'esclarcissement de la langue françoyse, 1530, englisch geschrieben (neue Ausg. von Genin, Paris 1852), eine ziemlich vollständige, für die Sprachtunde wichtige Arbeit. Der Berfasser beruft sich ichon auf altere Grammatifer. Einige Jahre nachher erschien An introductorie for to lerne french trewly, London (ohne Jahr) von Gilles bu Wes ober bu Gues (neu herausg. von Benin, binter Kaft gleichzeitig erschien bes gelehrten Urztes Sylvius (Jacques Dubois) In linguam gallicam isagwge, Par. 1531. Andre find: von Louis Meigret Trette de la grammaire françoeze, Par. 1550. Bon Rob. Stephanus, bem Berfasser bes latein. Worterbuches, Traicte de la grammaire françoise, Genève 1557, übersett Gallicae grammaticae libellus, Par. 1560. Bon Petrus Ramus Gramère, Par. 1562, Umarbeitung 1572; übers. von Thevenin P. Rami Grammatica francica, Francof. 1583. Von Anton. Caucius Grammatica gallica, Basil. 1570. Bon Joh. Pilotus Gallicae linguae institutio, Lugd. 1586. Bum Unglude fühlten fich bie Grammatiter biefes Sahrhunderts berufen, als Reformatoren ber Sprache zu verfahren, namentlich bie Orthographie einer völligen Umgestaltung zu unterwerfen, die oft lacherlich ober abgeschmadt ausfiel. Aber es fehlte auch nicht an begabteren Schriftstellern, die der Nationalsprache einen Theil ihrer Stubien zuwandten: so die Philologen Budaus, Bouille, Joach. Perion, henr. Stephanus, J. J. Scaliger, Cafaubonus. Bon Bouille 2. B. ist anzuführen: Liber de differentia vulgarium linguarum et gallici sermonis varietate, Par. 1533. Von Verion Dialogi de linguae gallicae origine ejusque cum graeca cognatione, Par. 1555, von ihm felbst auch ind Frang. übertragen. Bon Stephanus Traicté de la conformité du langage françois avec le grec, Par. 1569; nouv. éd. Par. 1853. De la precellence du langage françois, Par. 1579; nouv. éd. Par. 1850. Scaliger und Cafaubonus, fo wie fpater Salmafius, giengen in ihren critischen Noten häufig auf frangofische Etymologie Worterbucher erschienen feit bem 15. 3h., 3. B. Dictionaire latin-françois, p. p. Garbin, Genève 1487. Dictionaire fr. lat. Par. de l'imprim. de Rob. Estienne, 1539. Die erfte Ausgabe bes Worterbuches ber Academie fam 1694 ber-Das bedeutenbite etymologische Werk ift Menage's Dictionaire étym. de la langue franç., Par. 1650. 1694.

Munbarten. — Sie spielen im Franzbisschen eine weit wichtigere Rolle als im Italianischen, da sie in ber gesammten alteren Litteratur volle Gultigkeit hatten und keine berselben als eigentliche Schriftsprache anerkannt ward. Die Alten selbst bezeichnen und diese Mundarten mit Namen, die naturlich den Provinzen entlehnt und damals schon gang und gebe waren. Im Reinardus Vulpes z. B. (12. Ih.) redet der Kuchs burgundisch (4,449):

haec ubi burgundo vulpes expresserat ore, nachdem seine Sprache vorher (380) im allgemeinen franklisch b. i. französisch genannt worden war. Der provenzalische Roman Flamenca sührt Burgundisch neben Französisch als unabhängige Sprache an (Lex. rom. I. 22):

e saup ben parlar bergonó, frances e ties e bretó.

In einem lothringischen Psalter aus bem Ende bes 14. Ih. (Liv. d. rois p. XLI) heißt es: vez ci lou psaultier dou latin trait et translateit en romans, en laingue lorenne (lorraine). Ein Troubadour nennt in einer schon oben S. 104 citierten Stelle Rormannisch und Poitevinisch. Der Dichter Quenes von

Bethune beklagt sich, baß man am Hofe zu Paris seine artesische b. h. picardische Sprache getabelt habe (Romanc. franç. p. 83):

> ne cil ne sont bien appris ne cortois, qui m'ont repris, si j'ai dit mot d'artois.

Drei Mundarten aber find es, auf welche fich bie Sprach eigenthumlichkeiten ber Provingen gurudfuhren laffen: bie burgundische, picardische und normannische. Zwischen biefen breien liegt bie mit ihnen gemischte von Iele be France, Die frangofifche im engern Ginne, aus welcher die allmablich jur · Geltung tommende Schriftsprache junachst sich hervorbil-Diese Mundarten bezeichnete ichon Roger Bacon als bie vorragenbsten von Frankreich: Nam et idiomata ejusdem linguae variantur apud diversos, sicut patet de lingua gallicana, quae apud Gallicos et Picardos et Normannos et Burgundos multiplici variatur idiomate (Du Méril Dict. norm. Auch die spateren Grammatifer nehmen zuweilen . p. XX). Rudficht auf die Sauptmundarten. Perion g. B. tennt außer feiner eigenen burgundischen, die ihm auch die Schriftsprache ift, als davon abweichend die picardische und normannische. Bekanntlich hat ein neuerer Philologe, Fallot, in einem eignen Werte, Recherches sur les formes grammaticales cet., Par. 1839, diesen Gegenstand mit gebührender Sorgfalt durchforscht. wiewohl das Werf nur Entwurf ober Bruchftud geblieben ift. Auch er nimmt, mit genauer Angabe ihres Bebietes im 13. 3h., drei hauptmundarten an, die normannische in ber Normandie, Bretagne, Maine, Perche, Anjou, Poitou, Saintonge; die picardische in der Picardie, Artois, Klandern, Sennegau, Niedermaine, Thierache, Rethelois; die burgundische in Bourgogne, Nivernais, Berry, Orleanais, Touraine, Rieberbourbonais, Isle de France, Champagne, Lothringen, Frances Comté. Bir überblicken nun, aber mit Beschrankung auf eine kleine Auswahl von Quellen, die wichtigsten Mundarten, nicht ohne Rudficht auf ihre fpatere ober gegenwartige Geftalt. Alle Abweichungen und Ausnahmen zu erschöpfen, fann nicht unfer Ziel fein. Kaum bedarf es babei ber Erinnerung, baf bie Rautgesete in ben Sanbidriften nirgende auf einer bestimmten derthographie beruhen, daß also der Werth der Buchstaben ch nicht überall mit Sicherheit angeben läßt. Da die Schreiber ihne Zweisel Bücher aus den verschiedensten Mundarten lazen, so konnte es nicht ausbleiben, daß sie fremde Schreibungen inmischten, ohne die fremde Aussprache damit ausdrücken zu vollen; und diese Freiheit entschuldigte sich um so leichter, a das Werk für das ganze Sprachgebiet, nicht für den engen bezirk einer Mundart berechnet war.

In ber burgundischen, wofür als Quellen Gregors )ialoge (Du Méril Form. p. 428) und Gerard von Biane ienen mogen, ift die Modification ber Bocale burch beigeigtes i als bezeichnend hervorzuheben. Franz. a námlich zutet hier ai (jai, brais, pais, mesaige, chaingier, bairon = 1 26.). B, geschlossenem wie offnem, entspricht ei (penseir, enseiz Pc. u. 2. Pl., aleie = allée, veriteit, meir = mer, eif = nef, freire, peire), aber auch ie, zumal nach g und ch plaidier, laissier, jugier, mangier, chief; aimer, doner). E nd i laffen fich auch burch oi vertreten (moiner = mener, nanoier, noier, proier, proisier = manier, nier, prier, priser). diefer hier fehr begunstigte Diphthong erschöpft nicht allein as neufr. oi, er vertritt auch ai, wenn bies nicht bem prop. i gleich ist (sois, rois, devoir; françois, roit, perdoie, plaipit, laroie = français, roide b. i. raide, perdais, plaisait, isserais), both siest man auch alait, aurait. Eau, eaux wern hier burch iau, iaz, iax ausgebruckt (hiaume, biau, biaz, outiax). Eu theils burch ou, theils burch o (soul, gloriouz, or, dolor, volt = veut). Für ou ift bas alte o vorherrschend eblieben (vos, jor, amor, secors, sofre, tot; vous, bouton). nter ben Consonanten widersteht I noch haufig ber Auflosung t u wenigstens graphisch (oisel, altre, halt, chevalz; haut, In ber neueren Munbart, wie sie g. B. bei la Ronnope (geb. 1641 zu Dijon) vorliegt, bemerkt man bie-Ibe Reigung, gewiffe Bocale mit i ju combinieren, b. h. ai ir a (lai, glaice, laivai = laver) und felbst fur e (ronflai, ontai, trompaite), so wie ei fur a und è zu segen (jei, teiche z déjà, tache; peire = père, mysteire). U wird oft eu gerochen (jeuste, leugne = lune, seur, treuse). Die Borliebe

får oi, bas sich hier auch in o verbichtet, bauert fort (françois, moigre, moison, frôche, chantô, pône, foindre = français, maigre, maison, fraîche, chantais, peine, feindre). Eau lautet ea (bea, morcea). Kur ou wird o fortwahrend gehegt (jor, aimor, cor = court, vo = vous). Ie por r breht fich um in ei (pousseire, premeire, premei fur premeir), auch schon altburg. seculeirs. Auslautendes | schwindet leicht (autai, noei = autel, noël). Inlautendes n erweicht fich in gn (breugne, épeigne= brune, épine). Begfall bes r vor Consonanten und am Enbe (vatu, po, savoi = vertu, pour, savoir) ist eine in Boltsibiomen häufig vorkommende Nachlässigkeit. — Die Lothringische Rebenmundart unterscheibet fich wenig von ber burgundischen, val. in dem vorhin S. 121 angeführten Pfalter Beispiele wie jai fur ja, langaige, donneir, asseiz, prie (nicht proie), savoir, françois, soul = seul, perillouse, errour. Aber bem neufr. ou antwortet hier überall berfelbe Laut, nicht o. Gin befonderer Rug ist w fur beutsches w (warder = garder) und so fchreibt eine Urfunde von Berdun (LRois p. LXXIV) warentise, val. in Bernhards Predigten, die auch fonst an diese Mundart erinnern, werpir, eswarder u. bgl. Die neulothringischen Mundarten bewahren noch manche burgundische Eigenheiten, find aber im gangen start ausgeartet. Sie zeugen z. B. Diph. thonge, die der alten Sprache unerhort waren, indem in Rancy aimouer (amer), foueive (fêve), in Met petiat (petit), pieux (peu) gesprochen wirb. - Die frangofische Munbart, wenn man fie nach Rutebeuf (unter Ludwig IX.) beurtheilt. trennte fich bamals nur in wenigen Studen von ber burgunbischen. Die Diphthongierung ergreift nicht a (voiage, nie voiaige), mohl aber e, bas gleichfalls theils burch ei, wenn auch weniger allgemein (parleir, doneiz, povretei; venez, volenté, mer, nicht meir), theils burch ie (chiere, chies= chez, brisier, laissier) ausgebruckt wird. Oi ist auch hier von großem Belang (loier, proier; j'avoie, estoit, voudroit, savoir). Bon beschränkterer Unwendung ift iau (biau; oisel, ostel). Eu mirb felten zu o (cuer = coeur, seul; dolor). Ou fommt neben o schon etwas haufiger vor (nous, goute, jouer, moustrer; jor, retor, cop, molt).

Die picardische Munbart, für bie wir ben Gerard v. Revers und ben profaischen Brandanus ju Grunde legen wollen, hat in ihrem Bocalismus große Uhulichfeit mit ber burgundischen. E wird z. B. gerne in ie biphthongiert (biel, nouviel, adies, chief, chiere, prisier, mangier). Ahnlich wie bort verhalten sich ou (jour jor), oi (cortois, avoir, estoit, oseroie), und iau (biaus, oisiaus, vaissiaus; bials, chastiel). Kur ieu findet sich iu (liu). In ihrem Consonantismus tritt bie hochwichtige Abweichung ein, daß franz. g ober auch us, wenn bies fur lat. ci, ti einsteht, burch ch, ch burch k vertreten zu werden pflegt (Franche, merchi, fache = fasse, cacher = chasser; canter, pekié = péché), aber selbst in ben entschiedensten Denkmalern biefer Munbart (val. 3. B. bie Urfunden LRois p. LXX-LXXIII) wird bie vicardische Sitte haufig durch die frangbische unterbrochen, ce neben che, chose neben cose geschrieben. Anbre Buge biefes Confonantismus find: ga fur ja (gayant, sergans = géant, sergent) und beutsches w (warder, werpir). Die neupicarbische Mundart (nach Corblet) vertauscht, wie die alte, e mit ie (biel, traitier), ai mit oi (auch in moison, moite, poyer = maison, maître, payer), eau mít iau, aber auch mít ieu (biau, coutiau; bieu, vieu = veau), ieu mit iu (diu, liu, liue). Rachst oi, welches oë ober oue lantet, begunstigt sie eu, bas fur u, ou und au eintreten fann (leune, beue, keusses = lune, boue, chausses), mogegen eu sich auf andre Weise barzustellen pflegt (fu, malhur; plorer, jonesse). In ihrem Consonantismus hat sich wenig veranbert. Bu bemerken ift etwa, daß I und r in ben Enbungen Husfall erleiden (reque, aimape = règle, aimable; chene, souse = cendre, sousre), daß fur k = fr. ch auch bie Redia g portommt (guevau, guille = cheval, cheville), hauptsachlich aber, daß die Consonanten im Auslaute hart gesprochen werben. - In Klanbern zeigt bie Mundart wenig Berichies benes. Urfunden bes 13. 3h. aus Tournay (Mousk. II. 309 ff.) schreiben 3. B. auf burgundische Weise heretaige, pasturaige, ober estaule für estable, paysieule für paisible. — Auch im hennegau fommen fleine Abweichungen vor: Urfunden aus Balenciennes (Reiffenberg Monum. de Namur I. 454) feten

3. W. volontei, veriteit, wardeir. Aus der gegenwärtigen Form bieses Idioms ist etwa zu bemerken d für oi (so, valenchends — fois, valencenois)\*.

Die normannische Mundart, fur beren Beschreibung wir und ber Gefete Wilhelms und bes Charlemagne bebienen wollen, liebt a vor n in au zu verwandeln (aunz == ans, maunder). Frang, e wird nicht ober nur felten zu ie und ei (chef, mer; chier, crieve = cher, crève LGuill.; aveiz = avez Charl.), in andern Quellen aber ist auch ie gebrauchlich genug. Somohl u wie o, ou und eu stellen fich am ublichften burch u bar, eins ber Merkzeichen biefer Mundart (vertuz; unt, hunte, hume, reisun; jur, pur, vus, truver, duble; are = heure, bufs, colur, doloruse), wobei freilich manche hier nicht au erschöpfende oder zu erflarende Abweichungen vorliegen. Rur ai stellt sich häufig ei ein (feit, meis, mein, seint, franceis, aveit, avereit; averai, fait ic.). Dieses ei ist ber eigentliche, specifisch normannische Ausbruck für oi (fei, lei, rei, seit, saveir und saver, meité = moitié). le lautet einfach e, in manchen Quellen auch ie (ben, cel, ped, vent, dener, chevaler, amisted = amitié Charl.; afierent, pied LGuill.). Die Attraction bes i, welche im Frang. leicht einen Diphthong ergibt, wirb hier gemieben (pecunie, testimonie, glorie, miserie). ch verhalten fich in ben angeführten Quellen wie im Frang. in andern aber bemerkt man auch das picard. Berhaltnis. Die nach England verpflanzte Sprache hat manche Unterfchiebe der Schreibung und Aussprache entwickelt, die ihr endlich ein englisches Gevräge aufgebrückt haben. In der neunorm. Mundart (Du Meril, Decorde) sucht man die ftrengen Buge ber alten vergebens. Ift bies picarbifche Ginwirfung ? Die herrichaft bes u g. B. ift fehr eingeschrankt, benn man fwricht bacon für das alte bacun, leur oder leu für lur, tout für tut. Aber ei für oi hat vielfache Spuren hinterlaffen, indem es

<sup>\*)</sup> Des hennegauischen geschicht schon in einem alten epischen Gebichte Erwähnung: ein Bote bes Königs Marstlius versteht normant, breton, kaiswier et tiols, s. Eraclius v. Masmann S. 562. Ihr gegenwärtiget Name ift nouchi.

zum Theil burch e, zum Theil aber auch burch ai vertreten wird (mei, bet, dré, nerchir, aver = moi, boit, droit, noircir, avoir; fais, vaie, vaix = fois, voie, voix). Eau, in ber alten Sprache el, stellt sich als Diphthong bar (batiau, avias = oiseau). le bleibt gleichfalls biphthongisch (bien, rien, batière). Ausbruck bes c (ss) burch ch und bes ch burch k ist bier entschiedener als bei ben Alten (cha, capuchin, nourichon= ça, capucin,-nourrisson; cat, acater, quien = chat, acheter, chien; chère, chèvre wie franz.). V für gu ist sehr üblich (varet, vaule, vey = guéret, gaule, gué). - Daß die Troubadours die poitevinische Mundart nicht zu den provenzalischen zählten, ist oben S. 104 erwähnt worden. In ben altpoitevinischen und überlieferten Gebichten erkennt man allerbings eine Mischung von Frangosisch und Provenzalisch, worin bas erftere ju überwiegen icheint \*. Seitbem aber Poiton ju Franfreich gehörte (1206), verbreitete fich die langue d'oil, namentlich von der Normandie her, immer mehr über bie Proving, fo daß beren Ibiom, ungeachtet mancher provenzalifcher Eindrucke, nunmehr entschieden gum frang. Gobiete gu rechnen ift.

Burgundisch und Picardisch sind sich in ihrem Bocalismus zunächst verwandt: jenes ist etwas reicher an Diphthongen. Beiden gegenüber sieht das Normannische, welches, indem eseinfache Bocale an die Stelle der Diphthonge zu setzen liebt, in der Mannigfaltigkeit der Bocallaute ihnen weichen mußder Consonantismus der Mundarten hat nur einen einzigen Zug von weit greisender Wirkung, der sie unter einander und von der gegenwärtigen Schriftsprache trennt, die versschiedene Behandlung nämlich des lat. c.

<sup>\*)</sup> Solche Gedichte kommen in den Handschriften hin und wieden ver, auch find mehrere abgedruckt, f. Livr. d. rois p. LXIII ff., Badernagel S. 32, G. de Nevers 20. Bgl. Aubery p. 50:

vieler font un cortois jongleer,

sons poitevins lor chante cil d'amor. Gine Urfunde aus Riederpoiton v. J. 1238 (Bibl. do l'éc. des chart. S. ser. V. 87) ift fast rein französisch.

Den außersten Nordosten ber langue d'oil, granzend einerfeite an das picardische, andrerseite an das burgundische (lothringische) Gebiet nimmt bas wallonische Ibiom ein, welches in geficherter Gelbstandigfeit baftebend, eigenthumliche Lautübergange entwickelt hat und mehrere an hohes Alterthum mahnende Buge bewahrt \*. Es hat mit dem Vicarbischen weniger gemein, als man bei ber starten Berührung mit bems selben voraussegen mochte: il faut bien se garder, fagt Becart, de confondre le Rouchi (bas junachst liegende Picarbifche) avec le Wallon, qui n'y ressemble guère. Noch weniger ist es bem Lothringischen verwandt. Beispiele seiner Lautverhalt. nisse sind folgende. A lautet hausig um in e (chess, pless, chet, greter, sechai). Es gibt ein offnes und ein geschloffenes e, ihre Unwendung stimmt aber, wie auch in andern Mund. arten, nicht überall jum Frangofifchen, pere g. B. lautet pere, cognée lautet cougneie. Bor mehrfacher Consonanz wird e leicht in ie biphthongiert (biess, viersé = bête, verser). So auch o in oi, wenn ber erfte Consonant r ift (coirba = corbeau). Ou ist in seiner alteren Korm o fehr ablich (to= tout, trové). U lagt sich oft theils burch ou, theils burch eu vertreten (nou, houg = nu, huche; comeunn, meur= commune, mur). Ai entspricht gewöhnlich bem franz. ai. Oi und ui geben hier meist die einfachen Laute eu und u (neur. poleur = noir, pouvoir; boi = bois; cûr = cuir). Au svaltet sich in å (aw) und o (få, cawsion = faut, caution; cho = chaud). Eau gibt ai, faum ia (bai, chestai, coutai coutia = beau, château, couteau). Fûr ie stellt sich i ein (bin, fir,

<sup>&</sup>quot;) Den Namen empfiengen die Wallonen von den benachbarten Dentschen, oder eigentlich, der allgemeine Name Walah für Gallier verblied ihnen allein und sie nahmen ihn, unähnlich den Walachen und Churwälschen, selbst an. Er kommt für die Sprache, neben Romanisch, schon im 12. 3h. vor. Andolph, Abt von St. Trond, schreibt 1136: Adelardus . . . nativam linguam non habuit teutonicam, sed quam corrupte nominant romanam, teutonice wallonicam. S. Grandgagnage's Abh. De l'origine des Wallons, Liége 1852. Bon diesem Meister erwarten wir noch eine wissemschaftliche Zergliederung des wallon. Idioms, die einen wichtigen Beitrag zur Sprachkunde liesern wird.

pi = pied, clavi = clavier). Was bie Consonanten betrifft, so ist ber Wegfall bes l und r wie im Neuvic. (cop, fib = couple, fibre). Ll und gn konnen Ausfall erleiden (barbion, coy = barbillon, cueillir; champion = champignon). S, ss, c losen sich in ober ausl., esc auch anl. oft in einen hauch auf (ahe, lehiv, foih = aise, lessive, forces; hlairi = esclairé éclairé, mariha = mariscal maréchal). St wird aussautend auf ss zuruckgeführt (ess, aouss = être, août). S impurum bes Unlautes bedarf gewöhnlich des profibetischen e nicht (staf, skrir, spal = étable, écrire, épaule). C bleibt in feinem Rechte (cir, nicht chir, pic. chiel, fr. ciel). Auch ch bleibt meift, boch wird es am Ende einer Sylbe ju g, und fonft auch auf picard. Beise au k (chein, atechi = chien, attacher; egté, cheg = acheter, charge; cangi, bok = changer, bouche). Qu hat horbares u (kouatt = quatre). W = g, wie im Picard. und Rothr. (wazon, waym = gazon, gaîne; aweie = aiguille).

Wie in den italianischen, so stellt sich auch in den franzofischen Mundarten bas Berhaltnis bes Stoffes etwas verschiedener als in ber Schriftsprache. Dem Lothringischen g. B. sind bis in die neuere Zeit hochdeutsche Wörter aus der Nachbarschaft in Menge zugeflossen. So bem Vicardischen flamische. Im Normannischen laffen fich bretonische Worter mahrnehmen; aber noch mehr frankische, nordische und angelsächsische haben sich barin geborgen, welche bie Schriftsprache nicht anerkennt. Beispiele sind: aingue fur aingle hamus (abd. angul), bediere lectus (altn. bed), bur Wohnung (ahd. bûr), clanche (nhd. klinke), cotin Hutte (altn. kot), cranche aegrotus (krank), dale vallis (altn. dal), drugir hin und her rennen (altn. draugaz more larparum circumerrare?), esprangner zerbrechen (abb. sprengan, nord. sprengia), finer invenire (altn. finna), flo Herbe (flockr), grimer fragen (mbb. krimmen), haule Graben (abb. hol), heri Sase (altn. heri), hogue Sigel (haugr), hut pileus (abb. huot), lague Art (agf. lag Befet), lider gleiten (agf. glidan), napin puer (altn. knappi), naqueter mit ben 3ahnen flappern (altn. gnacka), guenottes Zahne (altn. kinn maxilla), vatre Schlamm (engl. water), f. Du Méril Dict. norm. LXXXVI.

In einem Theile bes alten Rhatiens, in bem heutigen Canton Granbunden, lebt noch eine romanische Sprache, welche, in einzelnen Bugen theils ber italianischen, theils ber provenzalischen oder französischen zugewandt, in ihrem ganzen Baue ein eigenthumliches Geprage tragt. Jener Strich von Rhatien hieß schon bei unfern Alten Churewala Graff I. 839: fomit icheint Churmalich ber paffenbfte beutiche Ausbrud für dieselbe, begränzter und anspruchsloser als Rhatoromanisch, welche Zusammensepung nirgends volksüblich ift: im Lanbe felbst heißt bie Sprache rumonsch = prov. romans. 216 eine ebenburtige Schwester ber feche Schriftsprachen tonnen wir fie trot aller Begenreben nicht gelten laffen, theils weil fie, wie Aug. Kuche, ber ihren Bau fehr aufmertfam auseinander gefett hat, mit Recht bemertt, burch frembe Einwirtungen verbuntelt, nicht zu volliger Gelbstanbigfeit bat gelangen können, theils aber und hauptfachlich weil auf ihrem Boben feine eigentliche Schriftsprache zu Stande gekommen, benn man ichreibt und bruckt nur in ben Mundarten und gwar nach einer willfurlichen und verworrenen Orthographie. Es fehlt alfo hier ein gepflegtes und verebeltes Ibiom, welches freilich einem Alpenvoltden tein Bedurfnis mar: bas mas als Schriftsprache gilt, geht mit ben Mundarten Sand in Sand und andert sich mit ihnen. Ihr altestes Dentmal ist eine Uberfenung bes neuen Testamentes v. 3. 1560, wovon Carifch, Kormenlehre G. 174 - 185, Proben gibt. Der Munbarten find es im wefentlichen zwei, die oberlandische an ben Quel len bes Rheins, an benen bes Inns bie engabinische, welche fich auch die labinische b. i. lateinische nennt. Diese gersplit tern fich aber wieder in Rebenmundarten, 3. B. bie engabinifde in die obere und untere diefes Ramens; f. Carifche Borter buch S. XXV ff., Formenlehre S. 118 ff., Bottigers Rhatoromanska språkets dialekter, Upsala 1853.

Rur folde Lautgesetze, welche, wenn auch nicht gleich maßig durchgeführt, etwas tiefer in den Bau ber Spracke eingegriffen haben, mogen hier erwähnt werden; andre werden wir später zu berühren Gelegenheit haben. A zeigt sich vor bund n oft in der Gestalt des au (lat. calidus, chw. cauld,

angelus aungel), in andern Kallen wird es zu o (anima olma, clamo clomm); im Engabin tann es in a umlauten (faba fav. vanitas vanität, laudare lodar). E biphthongiert fich obers landisch in ie und ia (ferrum fier, terra tiara). A, e und i treten in berfelben Mundart auch in ai, engab. in ei über (honorabilis hundraivel hundreivel, plenus plain plein, piper paiver peiver). O wird, wenn es nicht bleibt, sberland. theils u (bonus bun, pons punt, corona corunna), theils ie, wofür engab. ö steht (oleum ieli öli, nobilis niebel nöbel). Langes u (felten furzes) lautet engab. ü, bas sich oberl. in i verbünnt (durus dur dirr, justus just gist). O nnb u binbthongieren sich engab. oft in uo (forma fuorma, curtus cuort). Au ist oberl. au, engab. ô (fraus fraud frod). Die Bocalenbungen verhalten sich wie im Prov. ober Oberital. (casa, facil, amar, amig). Die Unsicherheit ber tonlosen Bocale in erster Sylbe übersteigt jebes Dag und wird schwerlich von einem andern rom. Dialecte erreicht: pavo pivun, papyrus pupir, tenere taner, peccatum puccau, servitium survetsch, timere tumer, infans uffont, portare purtar, junix gianitscha, laudare ludar. Mertwarbig ift hier bie Borliebe fur u. - Bas bie Confonanten betrifft, so loft fich al oberl. in au, engab. in o auf (alter auter oter). Erweichtes I und n entstehen auf gewöhnliche Beise und werden lg, ng ober gl, gn geschrieben. lant s flingt vor Confonanten wie sch. Ti gertheilt fich in mehrerlei Kormen (palatium palaz, credentia cardienscha, ratio raschun radschun). C vor a, o, u verhalt fich im Oberl. ungefahr wie im Ital., boch nimmt es bort zuweilen, im Engab. regeimäßig einen gequetschten Laut an, ben man mit ch, chi, wohl auch mit to ausbruidt (lat. calor, caballus, peccatum, caput, canis, corpus, corium, cuna, oberl. calur, cavaigl, puccau, cheau, chiaun, chierp, chir, chinna, engab. chalur, chavaigl, pucha, cheu, chaun, chierp, chor, chunna). Bor o und i lautet c entweder wie z, besonders im Engadin (celebrar, facil) ober wie tsch und wird auch so geschrieben (caelum tschiel, facies fatscha) ober wie sch, welcher Laut auch bas lat. see sei begreift (tacere tascher, decem diesch, nasci nascher). Ct wird oberl. zu g, auch ig ober tg geschieben (lectus lèg, noctem noig), engad. zu tt (lett, nott). G ist zweierlei, das härtere gutturale der übrigen Sprachen und ein weicheres, gewöhnlich mit gi, im Auslaute auch mit tg ausgedrückt. Bor a, o, u behält es im Oberl. meistens den härteren Laut (gallina gaglina, aber ligare ligiar), im Engad. empfängt es den weicheren wenigstens vor a (giallina ic.). Bor e und i behält es gleichfalls gutturale Aussprache (aungel, sugir), wird aber doch in manchen Wörtern gezischt (gener schiender, ingenium inschin, pungere punscher). I wird in der Regel durch gi vertreten (jejunus giginn, jentare giantar). Die Lautverschiedung der Mutå hat nichts Besonderes.

Sehr beachtenswerth ist die etymologische Seite Dieser durmalschen Sprache. Die Rhatier waren etrustischen Stammes. Unter August ward bas Land von ben Romern erobert und ber lateinischen Sprache unterworfen. Wenige Jahrhunderte nachher besetten Alamannen ben westlichen, Bajogren ben bstlichen Theil beffelben. Im Westen lebt bie romanische Rede fort, in bem junachst gelegenen Often (Borarlberg, beutsch Tyrol) gieng fie unter. Etrudfische Refte haben fich. wie ein neuerer Forscher ausführt (Steub Über bie Urbewohner Rhatiens 1843, Bur rhatischen Ethnologie 1854), in Ortonamen erhalten; anbre laffen fich in durmalfchen Inpellativen vermuthen\*. Das romifche Element hat fich, gumal burch Umstellung, fehr verdunkelt, mas gur Schwierigfeit ber Wortbeutung nicht wenig beitragt: caula g. B. ift aquila, damchiar imaginare, diember numerus, diever opera, iamma hebdomas, sdrelar dis-gelare, s. Steubs Ethnol. S. 43 ff. Das beutsche Element ift beträchtlich, jum großen Theile aber, wie die Formen bezeugen, in spaterer Beit eingebrungen.

<sup>\*)</sup> Beispiele folder Appellativa gibt der ermähnte Forscher Ethuol. S. 46 — 49. Sie sind mit aller Borsicht gemählt, gleichwohl haben sid einige aus bekannten Sprachen eingemischt. Tarna Made 3. B. ift bas it tarma = lat. tarmes; tegia hutte ist attegia; chamaula Monte scint figs. mit maula Raupe, das an goth. mald erinnert. Die Ansscheidung der lateinischen und deutschen Bestandtheile, um dem rhätischen Kern möglicht nabe ju kommen, ware eine sehr dankenswerthe Arbeit.

# Erftes Buch.

# Lautlehre.

Wir theilen bieses erste Buch in brei Abschnitte. erfte berfelben von ben Quellensprachen ausgehend zeigt bie Behandlung ihrer Buchstaben in den abgeleiteten; ber zweite von biesen abgeleiteten Sprachen als vollenbeten Producten auf ihren Urfprung gurudichreitent fest bas etymologische Berhaltnis ihrer Laute auseinander. Die eigentliche Quellenober Grundsprache ist freilich nur bie lateinische. auch fremde Gebiete, wie wir fahen, bem romanischen ein nicht unbeträchtliches Element abgegeben und dies jum Theil ine eigenthumliche Bestaltung erfahren, fo ift es nothig, nach Abhandlung ber latein. Buchstaben auch die fremden abzu-Die einzige fremde Sprache, welche mit ihrem Bortstoffe auf die romanische bedeutend eingewirkt hat, ist vie beutsche; von ber Urt biefer Einwirkung lagt fich barum unch ein vollständiges Bild entwerfen, wie weiter unten geichehen foll. Die ber arabischen Sprache auf bas Gesammtzebiet ift unbedeutend, auf das sudmeftliche bedeutend, und uch hier laffen fich die Gefete bes Überganges vollständig rachweisen. Was nun biejenigen Sprachen betrifft, beren Einfluß fich nur auf einzelne Theile jenes Gebietes erftredt, fo wurde fich bie Gestaltung bes flavischen Stoffes im Balachischen gleichfalls unter bestimmte Befete bringen laffen: bei bem geringeren Interesse aber, welches biefe lettere Sprache neben ihren Schwestern bis jest noch in Unspruch nimmte

möchte eine vollständige Auseinandersetzung dieses Gegenstandes wenig dankbar sein, und es wird genügen, in der Abhandlung der walachischen Buchstaden einige wichtigere Ereignisse zu berühren. Die brittischen und iberischen Bestandtheile endlich sind so spärlich, daß sie nur zu einzelnen Bemerkungen, nicht zu einer spstematischen Darstellung, Stoff gewähren wurden. Das griechische Element, welches, wie wir wissen, von geringer Bedeutung ist, läßt sich dem lateinischen zugesellen. Diesen beiden Abschnitten, die sich gegenseitig ergänzen und bedingen, soll ein dritter, über die Prosodie, beigesügt werden.

# Erfter Abschnitt.

Budftaben der Quellenfprachen.

# Lateinifche Buchftaben.

#### Docale.

Ihre Bebeutung auf diesem Gebiete hangt hauptsachlich vom Ton ab: die Bocale, auf welchen er ruht, bilden den Mittelpunct, die Seele des Wortes; der Genius der Sprache band sich hier in seinen Schöpfungen an eine bestimmte Regel, während er sich mit tonlosen Bocalen ein weit freieres Schalten erlaubte. Beide Gattungen galten ihm als specifisch verschiedene Elemente: es ist daher nothwendig, sie gesondert zu untersuchen.

#### I. Betonte Docale.

Ihnen als den weit wichtigeren gebuhrt eine genanere Auseinandersetzung. Bei ihnen selbst ist wieder die Quantitat zu erwägen, und hiernach zerfallen sie in lange und kurze; auch ihre Stellung in der Position ist zu berückschtigen. Anr auf a sindet diese Unterscheidung keine Anwendung. Im Franzossichen find die Abweichungen von den gemeinroman.

Regeln so start, baß es bequemer ware, biese Sprache gesonbert zu behandeln; da es indessen hier auf Bergleichung ankommt und das Franz. in mehreren wichtigen Puncten mit den Schwestersprachen Hand in Hand geht, so ist es rathsamer, keine solche Absonderung eintreten zu lassen.

#### A.

Im Ital. Span. Port. und Prov. erhielt sich bieser Bocal ungeschwächt. Einige Ausweichungen in ai ober e sind indessen nicht zu läugnen. Ital. melo von malus scheint eine Scheideform in Beziehung auf malo von malus, welche Worter fich auf prosodischem Wege nicht mehr sondern ließen, hat also wohl keinen Zusammenhang mit gr. undor. Gleichfalls im Ital. formte sich bas Suffix -evole aus lat. -abilis burch übertritt zum Suffix -ebilis ober -ibilis, lodevole = fievole. Treggia aus trahea ift ein weiteres Beispiel. O fur a zeigt notare, f. Etym. Mb. Aus bem Span. ist anzufuhren alerce von larix; aus dem Port. fome von fames. Aus dem Prov. menjar neben manjar; auffallen muß aigua aiga, woneben agua nicht vorkommt, von aqua \*. Andre prov. Beisviele icheinen nur in tonloser Sylbe vorzuliegen: aigrament, aimansa, aiguilleta, escaimel, maigreza, val. au aus o in berfelben Stellung (aulen aus olens). Das gemeinrom. greve, von gravis, mag eine Anbildung fein an feinen Begenfat leve. Das gleichfalls gemeinrom, gettare ift eber aus ejectare als aus jactare entstanden, wofur auch bas mal. ajepta spricht. Um wichtigsten und haufigsten ift ber Kall, wenn a burch Einwirtung eines sich ihm auschmiegenden i ober e nach ber Mahl ber einzelnen Sprachen theils in ai, theils in ei, theils in e und ie übergeht: pr. air, sp. aire, aus aer; pr. primairan (foust nur primer primier), pg. primeiro, sp. primero, it. primiero, von primarius; pr. esclairar aus bem gleichfalls porhandenen esclariar; pr. bais, pg. beijo, sp. beso, pon basium; pr. fait, pg. feito, sp. hecho, von factus, c in i auf

<sup>\*)</sup> Sprach man etwa zuerft aiwa mit zu i erweichtem 4, und bann aigua, wie auch in tregua w burch gu gegeben ward?

gelost. Ob in allegro, von alacer, das e der letzten Sylbe ebenso auf die Gestalt des Tonvocals einwirkte, ist zweiselhaft. In ciriegia it., sp. cereza, pr. serisia, aus cerasum ceraseum, widerspricht die prov. Form der Annahme einer solchen Einwirkung.

Etwas starter ift die Abweichung vom reinen Bocal im Meift bleibt er unangetaftet, sowohl vor einfacher wie vor mehrfacher Consonang, g. B. acu, amar (amarus), ape (aqua), arame (aeramen), asin, bratz (brachium), cad (cado), cap (caput), case, chiar (clarus), fac (facio), fag (fagus), lat (latus Abj.), mare, nas, pace (pax), plac (placeo), rad (rado), ramure (ramus), rar, sare (sal), scare (scala), trag (traho), trame (trama), vace (vacca); ambi', arbore, ard (ardeo), arme (arma), aspru, barbe, calc (calco), cald, carne, carte, gras (grassus), lampe (lampas), lapte (lac), larg, larve, las (laxo), margine, nasc (nascor), palme, parte, salce (salix) und viele andre. Ausnahmen find z. B. innot (nato, as), lotru (latro, onis Lex. bud.), pelute (palatium, ungr. palota), bie meisten vor m, wie chem (clamo), defeim (diffamo), foame (fames), cump (campus), umblà (ambulare). aber ist bas bumpfe u fur a Regel; ob bem n ein Bocal ober Confonant folge ober ob es im Auslaute ftehe, macht teinen cuine (canis), cunepe (cannabis), Beispiele: lune (lana), munece (manica), romun (romanus); blund (blandus), frung (frango), munc (manduco), puntece (pantex), sunge (sanguis); weitere Beisviele im 2. Abschnitt. A bleibt in wenigen, wie an (annus), lance (lancea), plante, sant (sanctus); andre Bocale treten ein in greu (granum), strein (extraneus), ghinde (glans), inime (anima), alune (avellana), unghiu (angulus).

Im Franz. hat biefer Bocal am meisten gelitten, indem sein reiner Laut sehr häufig in ai, e und ie getrübt erscheint. Abzusondern ist zuvörderst der so eben berührte gemeinromanische Borgang, vermöge dessen diese Trübung durch ein einstließendes i erfolgt, wie in air, premier, baiser, sait. Die Übergänge sind mannigsaltig, doch läßt sich etwas Regelmässiges dabei wahrnehmen. 1) A bleibt in lateinischer und

romanischer Position, wenn sie auch in ber gegenwärtigen Korm nicht mehr vorhanden ift. a) Falle lat. Position: cheval, val, pâle (pallidus), haut (altus), flamme, lampe, change (cambio), an, pan (pannus), van, plante, grand, mange (manduco), lance, balance, sang, chanvre, char, charme (carmen), art, part, lard, charge (carrico), large, barbe, arbre, casse (quasso), gras, las, pas, pâques (pascha), âpre, louvat (ft. lupatto), natte (matta), bats (battuo), quatre (quattuor), sac, vache, lâche (laxus), larme (lacrima), nappe'(mappa), achat (\* adcaptare). b) Källe rom. Position: chambre, âme (anima an'ma), manche (man'ca), ancre (anch'ra), charme (carp'nus), diacre (diac'nus), âne, plane (plat'nus), voiage (viat'cum) und ahnliche, fat (fatuus fatvus), miracle, gouvernail, image (imag'nem), page (pag'na), sade (sap'dus), admirable unb alle auf able; bazu alle mit palatalem i, wie mail (malleus maljus), paille, bataille, Espagne, grâce, cuirasse (\*coriacea), bras, place, ache (apium apium), sage (sapjus), rage (rabjes), cage (cavia). Ausnahmen gibt es muthmaßlich teine andre ale chair (pr. carn), très, bem aber ein altes gemeinroman. tras vorausgieng, und asperge (asparagus). Summa: Position schützt ben Bocal a, wie sie auch e und o schützt. - 2) Bor m und n, wenn tein zweiter Conf. folgt, artet a in ai aus: aime, ain (hamus), clain writ. (clamare), daim (dama), faim, rain prit. (ramus), -ain in airain (aeramen), essaim (examen), levain (\*levamen); demain (mane), grain, laine, main, nain, pain, plaine, raine wrlt. (rana), sain, semaine (septimana), vain, -ain in romain, chapelain zc. Diesem Berfahren entzieht fich durch eine leichte Beranderung das Suffix -ien fur -iain in chrétien, égiptien, indien, italien, payen 2c., begl. in lien für liain (legamen). Eine wirkliche Ausnahme in artisan, Auffallend ist chien \*. - 3) Bor ben übrigen einpaysan.

<sup>\*)</sup> Canis mußte chain, nach Analogie von panis pain, ergeben. Entsweder also ist i bloß euphonisch beigefügt (chiain chien) wie in einigen andern Börtern (lieu für leu), vgl. ohne dies vorgeschobene i mallon. chein, lothr. chei, prov. che-s; oder das Fem. chienne, welches aus cania (pr. it. cagna) entstehen konnte wie Guienne aus Aquitania, hat auf das Masc. eingewirkt.

fachen Confonanten (die Worter in ursprünglicherer Form aufgefaßt), auch wenn noch ber halbvocal r folgt, tritt a gewohnlich in offnes e, zuweilen ai geschrieben, auslautend ober vor stummen Consonanten in geschloffenes e über, ale quel, sel, tel, échelle, pelle (pala). -el in mortel und abniichen, autel (altare), amer, cher, chère (gr. xdoa), mer, chanter, chantèrent, écolier, régulier, chez (casa), nez, gré fir gret, lé (latum), pré, vérité, chanté chef (caput), achève (fp. acabo), sève (sapa), chèvre, fève, lèvre, orfèvre, tref writ. (trabs), clef, nef, soef prit. (suavis); aile, clair, pair, vulgaire, aigre, maigre. Aber es gibt anch ber Worter nicht wenige, die bem ursprunglichen Bocal vor ben verschiedensten Consonanten getreu bleiben. Es sind folgende: mal, animal, canal, -al in bestial, égal, loyal, royal u. a. Abjectiven biefer Enbung, avare, car (quare), rare, cas, rase, vase, avocat, état, fade (fatuus), cigale (cicade), lac, estomac, rave (rapa), entrave (trabs), cave, grave, lave, cadavre. Einige berfelben haben allerbings kein acht franz. Geprage, wie canal (alt chenel), avocat (neben avoué); andre burften a zur Unterscheibung von homonymen nicht verlaffen, wie cas wegen chez. etat wegen été, rave wegen reve, lave wegen lève; auf bie meisten aber ift biefe Entschuldigung nicht anwendbar.

#### E.

I. 1. Langes ober burch Consonantausfall (mensis mēsis) lang gewordenes e erhielt sich meist rein. Rur in wenigen Fällen wird es durch Berwechslung mit kurzem e zum Diphthong. Ital. alena (anhēlare), rena (arēna), avena, blassemia, cedo, celo, cera, credo, creta, devo (dēbeo), semmina, sievole (siebilis), erede (herēdem), meco (mēcum), mese, peggio (pējus), peso (pensum pēsum), pieno (plēnus), cheto (quiētus), remo, rete, sede, seme, sera, seta, sevo (sēbum), spero, tela, teso (tensus), tre (trēs), velo, vena, veneno, prima-vera (vēr), vero; querela, avere, canneto u. a. Abl. mit -ēla, -ēre und -ētum. Den Diphthong ie zeigen bieta (bēta), siera (fēria, wenn i nicht attrahiert ist), Siena (Sēna). — Wal. otzet (acētum), trei (trēs), pomet (pomētum, bei

Stamati pomet). La in ceare (cera), seare (sera), teace (thēca), avea (habēre) u. a. — Span. avena, cera, creo, debo, lleno (plenus), mesa (mensa), mes, quieto, remo, red, semen, sebo, espero, tela, tres, velo, vena, veneno; querella, haber, arboleda (arborētum). Ie in tieso (tensus tēsus). --Port. tann fich e, wenn ein zweiter Bocal folgt, in ei erwestern: freo freio (frenum), cheo cheio (plenus). - Prov. alé, avena, ces (census), cera, cre crei (crēdo), peitz (pējus), ple, quet, le (lenis), ser, seré (serenus), esper, tres, veré (venenum), ver, aver. - Bon diesem gemeinrom. Gebrauche weicht bie frang. Sprache ftart ab. E bleibt gwar noch fu vielen Wortern besonders vor I, als bette (beta), blasphème, cautèle, carême (quadragesima), cède, chandelle, complet, cruelle (crudelis), femme, fidèle, pèse, querelle, règle, rets, sème (sēmino), espère, étrenne (strēna); vor n schreibt man metst ei: frein, haleine, plein, veine. Aber bie Hauptform ist oi: avoine, crois (crēdo), dois (dēbeo), moi (mē), mois, poids (it. peso), soir, soie, espoir, toile, trois, voile, avoir, courtois (\*cortensis), writ. hoir (heres), coi (quietus), voir In andern Wortern hat fich bie Sprache für ai entschieben, so in craie (creta), cannaie (cannetum), taie (theca).

- 2. Gemeinromanisch, aber außerhalb Frankreichs wenig üblich ist übertritt des ein i. Ital. z. B. Corniglia (Cornelia), Messina (Messene oder gr. Messina, 'h wie i gesprochen), sarracino (saracenus). Span. consigo (secum), venino velt. (venenum); port. siso (sensus sesus). Prov. derditz (vervecem), pouzi (pullicenus), razim (racemus), sarraci. Franz. deredis, cire (cera), marquis (marchensis), merci (mercedem), pris (prensus), poussin, raisin, tapis (tapetum), venin, altse. païs (pagense, jest pays), seine (sagena), seri (serenus). Dieselbe Reigung zeigt die althochd. Sprache in sira (feriae), pina (it. pena), spisa (spesa).
- II. 1. Rurzes e vor einfacher Consonanz erweitert sich regelmäßig zum Diphthong ie, wal. auch es. Nur die port. Sprache enthält sich bessen; in ben übrigen burgen reichliche Beispiele für ben Grundsatz ber Diphthongierung\*. Stal.

<sup>1) 34</sup> bleibe bei biefem Ausbrude fteben, welchen bie roman. Grame

brieve (brěvis), dieci (děcem), diede (dědit), fiele (fěl), fiero (fěrus), giela (gělu), ieri (hěri), lieve (lěvis), mietere (mětere), mestiero (ministerium), niego (nego), piede (pedem), priego (precor), riedo (redeo), siede (sedet), sieguo (sequor), siero (serum), tiene (tenet), viene (venit), vieto (veto), Orvieto (urbs větus). — Wal. eape (equa), feare und fiere (fěl), meare miere (měl), mierle (měrula), miez (mědius), peadece (pedica), peatre (petra). - Span. bien (bene), diez, yegua (ĕqua), fiebre (fĕbris), hiere (fĕrit), fiero, yerno (gĕner), hiedra (hědera), ayer (hěri), liebre (lěpus), miel, miedo (mětus), niebla (něbula), niego, pié, siego (sěco), tiene, viene, viernes (Věneris), viejo (větulus). - Prop. brieu, dieu, ieu (ĕgo), fier (fĕrit), hier (hĕri), lieu (lĕvis), mielhs (mĕlius), mier (měret), mestier, mieu (měus), siec (sěquor), vielh. -Franz. bien, brief, dieu, hièble (ebulum), sièvre, siel, sier, fierte (fĕretrum), lierre (hĕdera), hier, lièvre, relief (relĕvare), liége (lĕvis), miel, mieux (mĕlius), métier, pied, piége (pĕdica), sied, tient, tiède (těpidus), vient, vieux; bazu altfranz. wie ieque (ĕqua), fiert (fĕrit), miege (mĕdicus), mier (mĕrus), espiegle (speculum), criembre (tremere); i consonantiert in je (ego) aus ieu, begl. in ben mbartl. jeble aus hieble, jeuse aus yeuse (ilex, worin ie aus i entstand), f. Kuretiere und val. Gemble aus Hyemulus Voc. hag.

2. Die meisten Sprachen zeigen auch Beisp. mit e statt ie. Im Ital. stehen beibe oft neben einander, vgl. breve, sele, sero, gelo 2c., hauptsächlich aber behält e in drittletzter oder ursprünglich drittletzter Sylbe seine alte Gestalt: so in edera (hed.), genere, grembo (gremium), imperio, ingegno (ingenium), lepido, lepre (leporem), medico, merito, merla (merula), nebbia (nebula), pedica (auch piedica), specchio (speculum), tenero, tepido (auch tiepido), vecchio (vetulus), sur welche Gestalt in mehreren Fällen (imperio, ingegno, nebbia, specchio,

matiker felbst, sogar schon in den Leys d'amors, für das fragliche Berhaltnis gebrauchen. Er scheint um so paffender, weil er anspruchslos nur das Phänomen ausdrückt und nicht, wie die deutschen Steigerung, Brechung und ähnliche sogleich eine Deutung mitbringt.

vecchio) schon ber Wohlklang entschied, ba bie folgende Sylbe bereits ein palatales i enthielt. Andre Beispiele find bene, crema (cremor), febbre, gemere, gregge (gregem), legge (legit), premere. In offnen Sylben lagt fich e gern burch i vertreten, vgl. cria (creat), dio (deus), io (ego), mio (meus), rio (reus), aber nicht Plur. Die übellautenden dii, mii, rii, sondern dei, miei, rei, übrigens altit. auch deo, eo, meo \*. -Der Spanier halt fich genauer an den Diphthong, doch bleibt ber einfache Bocal auch hier zuweilen in brittletter Gulbe, wie in adulterio, madera (materia), menester (ministerium), genero, lepido, medico (aber ast miege), merito ic. - Sm Portug. fommen einige Ralle des umgekehrten Diphthonges ei vor, wobei freilich an feine wirkliche Umkehr zu benken ift. 3. B. ideia (idea), queimo (cremo). - Dem Provenzalen ift e ber ublichere Bocal, welcher baher in allen S. 1. aufgeführten Beispielen eintreten fann: breu, deu, eu, fer, her, leu, melhs, mer, mester, meu, sec, velh. Zu merten ift, bag biefe Sprache ben Diphthong niemals am Ende bes Wortes bulbet, sondern stets ben einfachen Bocal fest, also pe gegenüber bem it. sp. pié, fr. pied, und so be (bene), re (rem), te (tenet), ve (venit), nírgends pié, bié, rié, tié, vié. lautendes n gahlt dabei fur nichts: man fpricht und ichreibt eben fo wenig bien, rien, tien, vien trop bem frang. bien, rien, tient, vient. Auch ausl. I vermag nicht den Diphthong zu tragen: fel, gel, mel find die prov. Formen, nicht fiel, giel, miel. — Franz. Beispiele von e für ie sind crême, genre, gendre, lève (levo), merle, tendre; i in dix und dîme (décimus).

III. In der Position bleibt e unverändert, nur der Waslache und der Spanier lieben auch hier den Diphthong. Ital. Beispiele sind nicht vonnothen. — Wal. mit en, ie: easce (esca), fereastre (senestra), sier ser (ferrum), earde (herba),

<sup>\*)</sup> Dius für deus (woher me dius fidius), mius für meus werden als altlateinisch angemerkt (Schneider I. 15), aber it. die und mie konnten anch aus deus, meus entstehn, da die Sprache i in dieser Stellung begünstigt und es nie in o verwandelt, vgl. unten S. 145.

earno (hibernum), peale pele (pellis), peane (penna), pierd (perdo), seapte (septem), sease (sex), tzeare tziere (terra), vearme verme (vermis). Oft aber wird ea hier schon wie a gesprochen und geschrieben, wovon im 2. Abschnitt. - Span. ciento, ciervo, finiestra prit., hierro (ferrum), confieso, fiesta, miembro, piel (pellis), pienso, pierdo, siempre, siento, siete (septem), tiempo, tierra, habiendo und andere Gerundien; aber ceso (cesso), lento, mente, senso ic. por denselben Consonanten. In brittletter Gulbe hat e ben Borgug: bestia, ferreo, mespero (mespilum), persigo, pertiga, tempora, termino, vertebra. In andern hat fich i eingefunden, wofür die Alten noch ie sesten, 2. B. silla, nispera, vispera, alt siella, niespera, viespera. — Die franz. Sprache enthält sich bes Diphthonges. Rur bei ben Alten kommt er als mundartliche Gigenheit haufig vor: so biel (bellus), bieste, ciert, cierve, consiesse, iestre (esse), tierme (terminus), viespre \*. Dasselbe geschieht noch jest im Wallonischen, wo man sierpain (serpent), diess (bestia) fpricht. Auch im Churmalichen bes oberlandischen Dialectes, beffen ie aber gewöhnlich in bas breitere in übertritt: fier (ferrum), unfiern (infernum), bial (bellus), fiasta (festa), siarp (serpens), tiara (terra), viarm (vermis), schliatt (btid). schlecht).

I.

I. 1. Langes i bleibt in der Regel unverlest. Zahlreiche Belege werden dies darthun. Ital. castigo, chino (clīno), cridro, crine, dico, fibbia (fīdula), fico, fido (fīdus), flegers (fīgere), filo, figlio (fīlius), fine, friggere (frīgere), giro (grus), imo, ira, isola (insula īsula), libero (līber), libbra (lībra), liecio (līcium), giglio (lilium), lima, lino, miea, miro, nido, uccido (occīdo), pica, piglio (pīlo), pino, Pīsa, primo, ripa, scrivo (scrīdo), scrigno (scrīnium), sibilo, sì (sīe), scimia (sīmia), simo, spica, spina, spirito, sublime, vile (vīlis),

<sup>\*)</sup> Cang gegen die Regel ist of in étoile von stella, weiches man vielleicht zwerst stöla andsprach, vgl. pr. estela (nie estella estella), piem. steila.

vino, viso, vite, invito (invito Bb., invitus), vivere, bie Sufe fire -ice, -ico, -ile, -ino, -ina: felice, amico, gentile, sottile (subtīlis), ovile, sentire, cattivo (captīvus). — Bal. zic (dīco), fige, frig (frīgus), frige, linie, mic (mīca), mir (miror), ucid, soriu (scribo), simie, spice, spin, suspin (suspīro), vin, vitze (vitis), viu (vīvus); cerbice (cervīcem), ferice (felicem), besice (vesīca), lestice (lectīca), amic, ruine, ferine (farīna). - Span. convido (invito), cribro, crin, digo, higo (ficus) hilo (filum), hijo (fīlius), fin, frido (frīgidus), frivolo, giro, isla, libra, lizo (līcium), lirio (līlium), lima, lino, miga, nido, pia (pīca), pillo, pino, riba, escribo, escriño, sibilo, simia espiga, espina, vil, vino, viso; feliz, amigo, gentil, ruina, cautivo. - Port. Beifp. ben fpan. meift gleicht. - Prov. convit, dic, figa, filh, fi (finis), gir, lima, miga, mina (hemīna), mir (mīror), niu (nīdus), pin, riba, escriu, si (sīc), simi, espiga, espina, vil, vin, vis; razitz (radīcem), amic, gentil, caitiu. - Franz. chatie, incline, convie, crime, crim, figue, fil, fils, frire, isle, livre (liber, libra), lice, lis (lilium), lime, ligne, mari (marītus), mie, mine, admire, oubli (oblītum), nid, peril, pie, pille, pin, prime, rive, écris, écrin, si, siffle, singe, épi (spica), épine, sublime, tige (tibia), vil, vin, avis, vis (vītis), vivre; impératrice, treillis (trilīcem), ami, sourmi, gentil, subtil, pruine, chétis. Über die nafale Aussprache bes fr. i f. im 2. Abschnitt.

2. Andnahmen von biefer gemeinen Regel gibt es fast leine. Stal. freddo (frigidus frig'dus) und elce (ilicem il'cem) rechtsertigen ihr e durch früh eingetretene Position (frigdus wenigstens kommt vor), die Form élice für ilice kann durch die andre bestimmt worden sein. In Mundarten allerdings tritt e häusig für i ein, z. B. romagnol. spena, sublem, ven (vīnum). Im Malach. hat man botez (baptīzo), repę (rīpa), run (rīvus). Lus dem Span. ist etwa zu dem merken esteva (stīva), pega neben pia. Im Prov. steht freit (frig'dus) für sriit, das nicht auszusprechen war, daher auch ste. froid. Im Franz. loir (glīrem) solte der Diphthong dem Morte mehr Umsang geben (einsplöige auf ir, das verbale tir ausgenommen, kommen überhaupt nicht vor), pois (pīsum)

formte man zum Unterschiede von pis (pejus). Ein gemeinrom. Fall ist it. sp. carena, pg. crena, fr. carene, wal. carene für carina, welche Form nur im pr. Elucidarius vorkommt.

II. 1. Rurges i vor einfacher Confonang geht in bas lautverwandte e über. Stal. bevere (bibere), cenere (cinis), ricevere (recipere), cetto (cito), fede (fides), frego (frico), lece (licet), lego (ligo), meno (mino, minus), nero (niger), netto (nitidus), neve (nivem), pece (picem), pelo (pilus), pevere (piper), pero (pirus), piego (plico), sembro (similo), sen prit. (sine), seno (sinus), sete (sitis), secchia (situla), atelo (stilus), stregghia (strigilis), strega (striga), Tevere (Tiberis), temo (timeo), vece (vicem), vedo (video), vedova (vĭdua), verde (vĭridis), vetro (vĬtrum). — Wal. beu (bĭbo), curechiu (cauliculus), frec, leg, negru, plec, precep (praecipio), sete, tem, ved. Andre Formen sind e in per (pilus), veduve (vidua); ea in peare (pirum), teame (v. timere, it. tema), submal. siate (sitis), viarde (viridis); u in mun (mino), sun Die Abweichungen sind also mehrfach. — Span. bebo, cebo (cibus), concebo (concipio), cedo (cito), dedo (digitus), hebra (fibra), fé (fides), frego, menos, negro, neto, pez, pella (pila), pelo, pebre, pera, plego, recio (rigidus), seno, sed, temo, vez, veo (video). Diphthong in nieve für neve, pliego neben plego (plico), riego für rego (rigo). - Port. bevo, cevo, cedo ic. - Prov. beu, cenre, det (digitus), frec, fe, fem (fimus), enveia (invidia), letz (licet), men (mino), mens (minus), meravelha (mirabilia), ner (niger), neu (nivem), pez, pebre, plec, rege (rigidus); senes (sine), sen (sinus), tem, vetz, vei (video), veuza (vidua), veire (vītrum), vermelh (vermīculus). - Im Franz. findet bas gemeinrom. e nur in ursprünglich brittletter Sylbe (in rom. Position) statt, wie es auch in lat. Dosition biefe Korm bekennt. Beispiele sind: oreille (auricula), cendre (cinerem), conseil (consilium), justesse (justitia), merveille, neige (niveus), net, possède (possideo), semble (simulo), seille (situla), teille Bb. (tilia?), trèfle (trifolium), vesce (vicia), vermeil, veuve (vidua), vert, und in einzelnen andern, wie mene (mino), sein (sinus), verre (vitrum). Die zweite Form aber ist, wie

- In nicht wenigen Källen widerstand i dieser Berwandlung. Stal. hauptfachlich in ursprunglich brittletter Splbe, wobei zuweilen neben i auch das mehr romanische e fich einfindet: arbitrio, ciglio (cilium), discipolo discepolo, dito (digitus), invidia, liquido, miglio (milium), minimo menomo, nitido, rigido, simile, tigna (tinea\*), titolo, vizio vezzo; fatticcio (facticius), fitticcio, cavicchio (clavicula), vermiglio, famiglia, maraviglia (mirabilia), possibile, terribile, legitimo, maritimo, sanguigno (sanguineus), avarizia avarezza, giustizia giustezza, servizio. Dazu einige Parorntona, wie fimo, libro (liber), sito, tigre, besonders wo i in einer offnen Sylbe fteht: dia di (dies), fia (fiet), pio, pria (prius), stria, via. - Span. ungefahr unter benselben Umstanden wie ital.: arbitrio, discipulo, envidia, liquido, mijo (milium), minimo, nitido, rigido u. recio, simil, tina, titulo, viuda (vidua), vizio vezo; hechizo (factītius), ficticio, familia, maravilla, posible, terrible, maritimo, justicia, servicio; libro, ligo lio, estriga (striga), tigre, dia, pio, estria, via; hier aber auch sin (sine \*\*). sourcil, disciple, envie, mil, prodige, titre, vide, vigile, vice; maléfice, famille, flexible, légitime, avarice; chiche (cicer), livre, lie (lĭgo), plie ploie (plĭco), tigre.
- III. 1. In der Position wird i als turzer Bocal beshandelt, daher ital. ceppo (cippus), crespo, cresta, degno, sendere, fermo, lembo, lettera (littera, nicht litera), mettere, pesce, secco, selva, semplice, spesso, verga, vesco 2c. —

), }

es.

in.

), i-

4

4

<sup>\*)</sup> Schulins sprach tinea: Non mordax aerugo vorat, non tinea sulcat (Voss. Arist. 2, 39).

<sup>\*\*)</sup> Es findet fich zwar mit langem Bocal lat. seine = sine, aber (nach Ritschl) schlecht verbürgt. Der Spanier neigt fich überhaupt dem i ttwas mehr zu, vgl. ni mit pg. nem, it. ne, si mit pg. it. se.

ŀ

Mal. semn (signum), peste (piscis) ic. aber auch e, i, ea und a fommen vor: sec (siccus), intru (intro), sealbe (silva), varge (virga). — Span. cepo, crespo, cresta, letra, lengua, pez, seco, espeso, verga; pg. ungefähr ebenso. — Prov. cep, denh, fendre, ferm, lengua, letra, metre, peis, sec, selva, espes, verga. — Franz. bapteme (baptisma), cep, crèpe, crète, chevêtre (capistrum), évêque (episcopus), fendre, ferme, herse (irpex), lettre, mettre, pèche (piscor), sec, étroit aus estreit (strictus), verge. Bor ursprünglichem ng, gn, nc steht theils ei, theils ai, theils a: ceindre (cingere), feindre (singere), enfreindre (instringere), peindre (pingere), enseigne (insignis); daigne (dignor), vaincre (vincere); langue (lingua), sangle (cingulum). Vierge (virgo) mit Diphthong zum Unterschiebe von verge (virga).

hier kommen weit mehr Ausnahmen vor als bei bem furgen e vor einfacher Confonang. Im Stal. bleibt es oftere por ll, n und s, als brillare (beryllus), mille, pillola, scilla, squilla, stilla, villa; cinque, cinto, finto, lingua, principe, propinquo, quinto, stinguo, stringo, tinca, vinco; acquisto, arista, assisto, cista, epistola, fisco, fisso (fixus), fistola, ispido, ministro, misto (mixtus), tristo. — Wal. chinge (cingulum), -cinci (quinque), fistule, limbe (lingua), litere (littera), mie (mille), ninge, simplu, stinge, trist n. a. m. — Span. fast in denselben Källen wie ital.: arcilla (argilla), brillar, mil, pildora, villa, cinco, cincho, finjo, quinto, extinguo, astrinjo, arista, asisto, conquisto, epistola, fisco, fistola, ministro, mixto, triste; auch in manchen, worin der Italianer i vorzieht, als dicho, digno, firme, obispo (episcopus), silva, virgen. — Im Prov. und Frang. find es ber Falle mit i weniger. - Mille, quinque, quintus, tristis, villa u. a. behalten ihr i gemeinromanisch; unter biefen hatte mille im Latein. langen Bocal, durfte also nicht in melle übergehn.

E für kurzes i ist kein specifischer Romanismus, sondern grade ein alterthümlicher Zug der latein. Sprache (auf Inschriften semol, mereto, soledas, posedet), der aber schon mit dem Jahre 620 V. C. verschwindet, so daß sich später nut noch einzelne Beispiele sinden, s. Ritschl de epigr. Sorano

p. 15; de Aletrinatium tit. p. XIII. XIV. Ein historischer Busammenhang amischen biesem lat. und bem rom. e wirb anzunehmen fein: Die Bolkssprache scheint ben bem i ber litterarischen Sprache parallelen gaut festgehalten und ihn ben fpatern Mundarten zugeführt zu haben. Gleichwohl ift bie Übereinstimmung nicht rein: benn wenn g. B. ju senu Orell. 4583 bas roman. seno, zu magester bei Quintilian ebenso maestro magistre, zu senester (fr. Arv.) sinestro, senestre, ju felicem, von Flavius Caper getabelt fur filicem (Putsch p. 2246), das rom. felce stimmt, so begegnet ven für via und vella fur villa, welche beide Barro aus ber Sprache bes Landvolles aushebt, ober fescum für fiscum auf einer Inschrift Grut. 1056, 1, ober leber fur liber bei Quinttlian, ober gar speca fur spica, von Barro gleichfalls als baurisch angeführt, im Roman. lauter Formen mit i. Urfunden bes 7. und 8. 3h., beren Schreiber fich nicht vorfahen, laffen ben rom. Bocal haufig genug burchbliden: man lieft fedem, menime, vecem, decto (dictus), esto (iste), fermare, prometto, provencia, selva, vendicet, vertute und ahnliche. -Ansnahme mehrerer großentheils nicht altromanischer Worter wird bie oben aufgestellte Regel von ber Unterscheidung bes langen e und bes turgen vor einfacher Confonang mit giemlicher Strenge gehalten: fidus und fides, vivere und bibere, pilum und pilus fcheiden fid auf bas bestimmtefte in ben ital. Kormen fido und fede, vivere und bevere, pilo und pelo.

0.

1. 1. Langes o bleibt im Ital. unangetastet: conobbi (cognovi), corona, cote (cōtem), dono, siore (slōrem), onore (honōrem), ora (hōra), seone, moto, nobile, nodo, nome, no (nōn), nono, noi (nōs), persona, pomo, ponere, pioppo (pōpulus), come (quōmodo), scrosa, sole (sōl), solo (sōlus), voce, voi (vōs), voto, -oso: glorioso. — Im Wasach, wirdes theis mit o, theis mit oa wiedergegeben, b. h. mit fursem o vermengt: corone, onore, natzion, nome, noi, pom, rod (rōdo), tot (tōtus), voi, ghibos (gibbōsus); noatin (annōtinus), coade (cōda), coroane, sloare, oare (hōra), persoane, poame,

scroafe, soarece (soricem), sudoare (sudorem). — Span. corona, don, flor, honor, leon, no, nono, nos, persona, pomo, como, sol, solo, voz, vos, voto, glorioso; Diphthong in mehreren, wie cigueña (ciconia), cuelo (colo), consuelo (consolor), mueble (mobilis). Port. corona, dom 2c. - Prov. corona, cot, don, flor, honor, hora, leon, not (nodus), nom, non, nos, persona, pom, sol (solus), tot, votz, vos, vot, glorios. — Im Kranz. wird langes o wie kurzes behandelt: ber einfache Bocal behauptet sich gewöhnlich nur vor m und n, porherrschende Form ist eu, oeu. Beisp. couronne, donne, nom, non, personne, pomme, pondre (ponere), comme (quomodo), Rome, lion, patron, raison (rationem) und bie andern aus -o, -onis, ferner console, or (hora), dos (dosum får dorsum), noble, octobre, sobre (sobrius). Dagegen heure. meuble (mobilis), moeurs (mores), neveu (nepotem), noeud - (nodus), oeuf (ovum), pleure (ploro), seul (solus), voeu (votum), honneur, glorieux und bie übrigen aus -or, -oris und -osus. Gine britte Form in biefer Sprache ift ou, welche folgende Worter zeigen: avoue (voto), doue (doto), noue (nodo), nous nebst vous, pour (pro), proue (prora), roure (robur), époux (sposus far sponsus), Toulouse (Tolosa), tout Für oi trat ui ein in buie (boja), truie (troja). — Anzumerten ist bier ber fast gemeinrom. Diphthong in ovum: it. uovo, sp. huevo (ovo Alx. est. 130), pr. uou, fr. oeuf, nur wal. ou b. i. ov.

2. Wie langes e in i ausartet, so auch langes o in u. Ital. selten: giuso (deorsum deōsum, bei Dante noch gioso), cruna (corōna), tutto (tōtus).—Wal. cepun (capōnem) Lex bud., cepune (carbōnem), conciune (concionem), cunune (corōna), mure (mōrum), nu (non), pune (pōnere).—Span. yuso (= it. giuso), nudo (nodus; nuedo Canc. de B.), octubre (october). Port. almunha vrst. (alimōnia), outubro, testemunho (testimōnium), tudo. — Im Franz. fommt vies u hauptsachlich in der alten norm. Mundart vor, so in amur, barun, tut, vud votum), ure (hōra) 2c. s. sim 2. Absalv.—Auch das Churwalsche ubegünstigt diesen Bocal: amur, dun (dōnum), slur, liun, num, nus, sul, glorius; andrer Mundarten hier zu geschweigen.

II. 1. Rurges o vor einfacher Confonang wird biphthongiert; die Kormen sind: it. uó, wal. oa, sp. ué, pr. ué, uó, fr. eu (oeu, ue, oe). Auch hier, wie bei e, verwirft ber Portugiese den Diphthong und der Provenzale braucht ihn nur sparsam. Stal. buono (bonus), buoi (boves), cuopre (cŏŏperit), cuoce (cŏquit), cuore (cŏr), cuojo (cŏrium), gruoco (crocum), duole (dolet), duomo (domus), fuoco (focus), fuori (fŏris), uomo (hŏmo), giuoco (jŏcus), luogo (lŏcus), muore (mŏritur), muove (mŏvet), nuoce (nŏcet), nuovo (nŏvus), uopo (ŏpus), pruova (proba), puote (potest), ruota (rota), scuola (schola), suocero (socer), suolo (solum), suole (solet), suono (sŏnus), suora (sŏror), stuolo (στόλος), tuono (tŏnus), tuorlo (tŏrulus), vuole (vult v. vŏlo), -uolo: capriuolo (capreŏlus), figliuolo (filiŏlus). — Bal. coace, doare (dŏlet), oameni (homines), poate (potest), roage (rogat), scoale (schola), vioare viorea (viŏla). — Span. bueno, buey (bŏvem), cuece (coquit), duendo (domitus), duele, fuego, fuero (forum), fuera (foras), juego (jocus), jueves (Jovis), luego, muele (molit), mueve (movet), nueve (novem), nuevo, huele (olet), huebra (ŏpera), pueblo (pŏpulus), prueba, ruega (rŏgat), rueda, escuela, suegro, suelo, suele, sueno, tuero (torus), vuela (volat), hijuelo (filiŏlus). Die altere Sprache hat manche Beispiele mehr: cuemo (für como), cuer (cor) PCid, nuece (nocet) Alx., huebos (opus); gleichwohl gestattet sie bem Diphthong weniger Einfluß: Formen mit o, wie bono Bc. Alx. FJuzg., jogo Alx. 134, 376, abolo FJuzg. sind hausig und im PCid nothigt die Affonanz oft genug, ue wie o zu sprechen, pueden v. 2931 z. B. wie poden, vgl. Sanchez I. 224. mit ue: bueu (bovem), fuec, fuelha (folium), fuer (forum), luec, muer (moritur), mueu (movet), nueu (novus), suegre, Eine zweite Mundart fest uo fur ue, wovon suer (sŏror). im 2. Abschnitt. — Franz. boeuf, choeur (chorus), queux (coquus), coeur, deuil (dolium in cordolium), feu, feuille, jeu, lieu, meule (mŏla), demeure (demŏratur), Meuse (Mŏsa), meut, neuf (novem, novus), oeil (oculus), aveugle (aboculus), oeuvre, peuple, preuve, écueil (scopulus), seuil (solium), soeur, veut (= it. yuole), chevreuil, filleul. - Im Churwalfchen oberlandischer Mundart wird die Diphthongierung des o auffallend mit is vollzogen, welches die übrigen Sprachen nur für sperwenden: diever sür iever (öpera), ieli (öleum), niev (ndvus), pievel (pöpulus). Es ist ein verdünntes üe, in welcher Gestalt es auch zuweilen noch erscheint, und entspricht also dem prov. ue. Bor g lautet es ieu: sieug (socus), gieug (jocus), lieug (locus). Meist freilich entzieht sich o dem Diphthonge ganzlich: so in dun, dov, cor, mover, or (soris), prova, roda, scola, sora (soror), tun (tonus), um (homo).

Dem biphthongischen Buge wibersteht o im Ital. gewöhnlich in brittletter Splbe und in roman. Volltion: cattolico, cofano (cophinus), collera (cholera), doglio, donno (dominus), lemosina (eleemosyna), foglio (folium), oggi (hodie), moggio (modius), occhio (oculus), oglio (oleum), opera, poggio (pŏdium), popolo, proprio, soglio (sŏleo, sŏlium), soldo solido, stolido, stomaco, uberbied in bove (bovem), coro (chorus), dimoro (demoror), modo, nota, nove (novem), rodo, rosa, tomo. — Wal. bou (bovem), domn, foc, nou (novus), ochiu, op (ŏpus), rog, socru, probe (prŏba), voiu (vŏlo) u. a. Außer on und o wird auch u gebraucht: bun (bonus), ruse (rosa), spuze (spodium), sun (sonus), tune (tonat). - Der Spanier behalt o meist in brittletter Splbe: catolico, cofino, colera 2c., ferner in dolo (dolo behaue), modo, nota, rosa, tomo, tono (tonus). U in cubro (cooperio), pg. furo (foro burchbohre). — Im Prov. hat o volles Recht neben ue, uo, bou also neben bueu, buou. Der Diphthong tann eben fo menia wie io am Ende bes Wortes ober vor ausl. n und l statt haben, also bo, so, bon, son, dol, sol, estol, rossinhol, nicht buon, duol zc. - Auch im Franz. erhalt fich ber einfache Bocal oft genug, zumal vor m und n: costre, girosle (caryŏphyllum), hors (fŏras), globe, mode, proche (prŏpius), rose, école, sole (sŏlea), viole, voche a(tfr. (vŏco), vol (v. volare); bon (altfr. boen boin), concombre (cucumis), dôme, on (homo), Rhône (Rhodanus), son, ton, trône. in couvre, prouve (probo), roue (rota), dépouille (spolium); por i aber steht u, nicht o: hui (hodie), pui (podium). -Unter ben Wortern mit o find gemeinromanisch rosa, modus, nota, tomus. Das erste berselben muß sehr frühe langes o angenommen haben, so daß seine Aussprache mit der des Particips rosa zusammentraf, da es diese Quantität auch im Altdeutschen zeigt, s. Etym. Wb. Bon modus gibt es diphethongische Formen im altsp. muedo Bc. Rz. und im fr. moeus. Nota und tomus sind im Romanischen wohl nie volksüblich gewesen. Ital. nove ist eine Scheidesorm in Beziehung auf nuove (novae).

IIL 1. In ber Dofition bleibt der einfache Bocal ungestort; nur bas Walach. und Span. gestatten auch Diphthongierung wie bei e. Wal. coaste (costa), coapse (coxa), doarme, foale (follis), foarte, oaste (hostis), moale (mollis), noapte (noctem), poarte, soarte. - Der Spanier liebt ben Diphthong vor l, m, n, r, s: cuelgo (colloco), cuello, fuelle (follis), huella (v. fullo), muelle, suelto (v. soltar), vuelvo, dueño (domnus), sueño (somnus), cuento (computo), luengo, fuente, puente, encuentro (v. contra), cuerda (chorda), muerte, puerta, suerte, fuerte, huerto, tuerto, duermo, cuerno, cuerpo, cuervo, huerco (orcus), huerfano (orphanus), huesa (fossa), hueste, nuestro, hueso (ossum), pues (post). Der Gebrauch ist nicht streng: neben puente, cuerno steht monte, torno. Oftere ward u um leichterer Aussprache willen, anch vor einfacher Consonanz, elibiert: estera (storea), fleco neben flueco (floccus), frente neben bem alten fruente Alx. FJuzg. (frontem), lengos fúr luengos (longos) Canc. de B.\*, lerdo (it. lordo), pest (post) in pestoreja, serba (sorbum). — Prov. Rate finb: luenh (longus), muelh (mollio), nueg (nox), vuelf (volvo) neben lond, molh, noch, volf. - 3m Franz. macht sich ou neben dem alteren o zuweilen noch geltend, wie in cour (chors), tourne (torno). - Mundarten biphthongieren banfia. So die mallonische mit oi vor r: boir (borde fr.). coid (chorda). So bie churmalsche mit ie (f. num. II): briec (it. brocca), chiern (cornu), chierp (corpus), diess (dorsum), ierfan (orphanus), iess (ossum), niess (noster), pierch

<sup>\*)</sup> Daffelbe Dentmal foreibt auch avelo für abuelo, vestro für vacstro; es wird aber a-uelo, uestro ju lefen fein.

(porcus), sien (somnus), tiert (tortum, fr. tort). Die engas binische Mundart bietet dafür uo = oberl. o: cuolp, duonna, fuorma 2c.

2. Nicht unublich ist in einigen Sprachen u für o. Ital. nur selten, wie lungo (longus), uscio (ostium). — Wal. häusiger: curte (chortem), cust (consto), cumpet (computo), culc (colloco), frunte (frontem), frunze (frondem), uše (ostium). — Span. cumplo (compleo), curto (contero), nusco (nobiscum), pregunto (percontor), tundo (tondeo), uzo (ostium) PCid, pr. uz. — Franz. u in huis (ostium), huître (ostrea), puis (post). — Ostium nimmt gemeinrom. u sür o, vermuthelich gab es eine uralte Form ustium, da eine neapol. Urt. v. I. 551 bereits ustiarius hat (Marini p. 180).

#### U.

I. 1. Langes u bleibt überall und fast ohne Ausnahme stehen. Ital. acuto, bruco (bruchus), bruma, bruto, bufalo (bubalus), bure (bura), crudo, culla (cunula), culo, cura, ducere, dumo, duro, fiume (flumen), fui (fui Schneiber 1. p. 100), fumo, fune, furo (fur), fuso, confuso, umido (hum.), giudice (jūdex), giubbilo (jūbilum), luglio (jūlius), giugno (jūnius), giuro (jūro), luccio (lūcius), luce, lume, luna, maturo, mucido, mugghio (v. mūgire), mulo, muro, musica, muto (mūto, mūtus), nube, nuvolo (nūbilum), nudo, nutro, oscuro (obs.), pertugio (pertusus), Perugia (Perusia), piuma (plāma), più (plās), pruno, puro, puto (pūteo), ruga, ruta, scudo, sicuro, spuma, suco, sudo, consumo, suso (sursum sūsum), uno, uso, utile, uva, -ume, -ura, -ute, -uto: legume, natura, salute, minuto. — Wal. crud, cur (culus), cupe (cupa), cure, duc (duco), fum, fune, fus, fur, umed, żude, julie, junie, lumine, lune, muc, mut, prun, pur, put, rute, spume, asud (sudo), sug, uger (ūber), ud (ūdus), legume, rupture, vertute, minute. — Span. agudo, brugo, bruma, bruto, bubalo, buho (būbo), crudo, cuyo (cūjus), culo, cuba (cūpa), cura, duzgo (duco), duro, humo (fumus), huso (fusus), confuso, humedo, julio, junio, lucio, luz, lumbre (lūmen), muro, musica, mudo, nube; nudo, nutro, escuro (obs.), pluma, pruna, puro,

ruga, escudo, seguro, espuma, sugo (sücus), sudo, consumo, uno, uso, útil, uva; futuro, natura, virtud; astip. flumen Bo., mur (mūrem) Alx. Port. wie fo. - Prov. agut, cru, cul, cuba, cura, duc (dueo), flum, fum, fur (furor), fus (fusus), 5. juli, juni, lus (lūcius), lum, luna, mul, mur, musica, nuble, nut (nudus), oscur, pertus, pluma, plus, rua (ruga), ruda, escut, seet, espuma, suc, un, us, natura, vertut. — Franz. aigu, brume, brut, bufle, buse (būteo), caduc, conduire (conducere), confus, exclus, cru, cul, cuve, cure, flun west. (flumen), fus (fūi), parfum, glu (glūten), enclume (incūdem), jeune (jejūnium), juge, juin, jure, jus (jūs), luit (lūcet), lune, mūr (matūrus), mule, mur (mūrus), mue (mūto), nue (nūbes), hu (nadus), obscur, pertuis, plume, plus, prune, puce (palex), pur, pue (pūteo), rue (ruga, ruta), écu (scūtum), suc, sûr (secūrus), sue (sūdo), consume, sus (sūsum), un, use, utle prit. (ūtilis); legume, nature, vertu, menu (minūtus), Autun (Augustodanum) u. so Embrun (Eburodanum), Melun (Metod.), Verdun (Virod.) 2c.

Bon diefer Regel gibt es einige unbedeutende Abweichungen mit o: ital. coppa (cūpa), ghiotto (glūtus), lordo (lūridus), otre (ūter); span. copa, odre; prop. copa, glot, lort, oire; franz. ou: coupe, lourd, outre. Erwägt man aber, baß in lordo Berwechslung ber roman. Position mit ber latein. statt finden fonnte, fo wie bag neben cupa auch cuppa vorkommt (Schneiber I. 426), und baß gluttire eine Form gluttus für glutus anzunehmen erlaubt, fo bleibt von Ausnahmen nur üter übrig, aber auch biefe Quantitatebestimmuna ber Lexica ist nicht erweislich, ba bas Wort schwerlich im Rominativ vorkommt und feine ziemlich unverdachtige Burgelverwandtschaft mit üterus für üter stimmt. Dante's soso und lome Inf. 10, 45, 69 find durch ben Reim veranlagte, schwerlich jeboch erzwungene Bilbungen, ba einige Munbarten allerbings o für u gebrauchen, vgl. romagn. fom (fumus), fon (funis), furtona (fortuna), lom (lumen), lona (luna), spoma (spuma), comast. flom (flumen) zc. Die jetige picarb. Mundart permechselt u mit eu: leume (lumen), leune, pleume. Auch ift angumerten, bag fich bie frang. Sprache in einigen

Stadtenamen ber Enbung on für un bebient, wie in Laon (Laudanum), Lyon (Lugdanum, in Hff. ber Not. dign. Lugdonensis).

- II. 1. Rurges u vor einfacher Confonang wird. an o. Die Beispiele find hier nicht gahlreich. Stal. Canosa (Canusium), croce (crucem), covo (cubo), gomito (cubitus), conio (cuneus), dotta (v. dubitare), folaga (fulfica), gola (gŭla), omero (hŭmerus), giogo (jŭgum), giova (jŭvat), giovane (juvenis), lova (lupa), loto (lutum), moglie (multer), Modena (Mŭtina), noce (nŭcem), pioggia (plŭvia), pozzo (păteus), poto (păto), rogo (răbus), rozzo (rădis), sopra (supra), ove (ubi), Venosa (Venusia). — Mal. cot (cubitus), nore (nurus); bie meiften Beifp. fallen unter S. 2. - Span. cobdo, cobre (cuprum), gola, joven (juvenis), logro (lucror), lobo (lupus), lodo (lutum), pozo, podo, sobro (supero), toba (tuba). Das Port. stimmt zum Span. — Prov. crotz, coa (cubat), code (cubitus), conh (cuneus), cobe (cupidus), secodre (succutere), gola, jog (jugum), jove, logri, lop, lot, molher, notz, nora (nŭrus), ploia, potz, sobre (super). — Im Frang. behauptet fich bas gemeinrom. o nur noch vor ben nafalen Confonanten, benn bie Sprache bulbet feine Kormel oun, und wenn es fich mit i verbindet, g. B. son (suum), ton (tuum), nombre (numerus), ponce (pumicem), coin (cuneus), croix (crucem), noix (nucem). Der herrschende Bocal ist ou, welchem im Altfrang, noch & zur Seite stanb: couve (cubo), coude (cubitus), doute (dubito), joug, loup, où (ubi).
- 2. In brittletter Sylbe pflegt u im Ital. ber Berswandlung in o zu entgehn, so wenigstens in cumulo, cupido, diluvio, dubito, sluvio, umile (humilis), numero und vielen andern, außerbem nur in wenigen, wie suga (bei Dante Par. 12, 50 soga im Reim), suggo (sugio), gru (gruem), lupo (lupus, aber lova meretrix), luto neben loto\*, rudo (rudis).— Im Wal. ist u Hauptsorm: cruce, sug (sugio), gure (gula), dune (juvenis), lut (lutum), nuce, numer, putz (puteus), rug

<sup>\*)</sup> Der africanische Grammatiter und Dichter Corippus (6. Jahrh.) fpricht lutum = it. luto, f. Voss. Arist. 2, 39.

(rubus). — Im Span. hat u gleiche Rechte mit o und wird nicht allein in brittletter und ursprünglich brittletter Sylbe, sondern auch in andern Fallen gebraucht, z. B. cumulo, dubio, fluido, numero, lluvia (plövia), cuño (cuneus), dudo (dubito), kuyo (fugio), rujo (rugio), cruz, gula neben gola, yugo, rubro, rudo. Port. fast wie span. — Franz. déluge, kumble, (humilis), suis (sugio), grue, pluie (pluvia), puits (puteus), rude, sur (super), tube (tubus)\*.

- 3. Hin und wieder tritt als Product eines weitern kautwechsels aus rom. o = ŭ der Diphthong des lat. ŏ hers vor (ŭ, o, uo). Ital. nuora (nŭrus), scuotere (excătere), als ob früher nŏra, scŏtere gegolten hâtte. Wal. ploxe (plŭvia), scoate u. a. Span. cueva (cŭdare) bereits in einer Urt. v. I. 1075 Esp. sagr. XXVI. 460, nuez (nŭcem), nuera (nŭrus), auch culebra für culuebra, vgl. G. 151, pg. cova, noz, nora, codra. Franz. couleuvre (colüber, colübra), gueule (gŭla).
- III. 1. In ber Position wird u vorzugsweise burch o ausgebrudt. Ital. ascolto (ausculto), bolla, colmo (culmen), dolce, fólgore, gotta, lombo, losco, piombo (plumbum), rosso, zolfo (sulphur), sordo, torre, onde (unde) 2c. - Span. bola, colmo, hondo (fundus), gota, lomo (lumbus), plomo (plumbum), roxo, torre, donde. - Prov. escout (ausculto), dous (dulcis), folzer (fulgur), gota, losc, plom, ros, sort, tor, on (unde). - Im Franz. erhalt fich bas gemeine o nur vor den nafalen Buchftaben und in Berbindung mit i, 2. B. in lombe, plomb, monde, dont (de unde), ongle (ungula); joindre (jungere), poing (pugnus); und in einzelnen Bortern, wie flot (fluctus), mot (mlat. muttum), noces (nuptiae), vergogne (verecundia). In ben übrigen gallen, unter welchen es auch bie Formel ul vertritt, wird es zu ou: boule, double (duplex), four (furnus), goutte, louche, ours (ursus), roux, souffre (suffero), sourd, sous (subtus), tour; doux, écoute, foudre (fulgur), soufre (sulphur).

<sup>\*)</sup> Hat lutra langes ober turges u? Das ital. lontra und frang. lonter reben für Rurge, bas fpan. lutra für Länge.

Auch biefer Bocal erhalt fich im Ital. meift in britte letter Sylbe: cuspide, nunzio, rustico, turbine, befonbere wor gn, ng, nc: grugno (grunnio), pugno, pungo, ungo, giungo (jungo), adunco, unghia (ungula); ferner in curvo, frutto (fructus), fusto, gusto, giusto (justus), nullo, purgo, tumulto, turbo u. a. — Im Walach. ist es Hauptform: ascult, dulce, fülger, gust, mult, must, rumpe, surd, tunde, unde, unge, urs, vulpe. — Bon bem Spanier wird es fehr begunftigt, fteht baher nicht allein in brittletter Cylbe, wie in cuspide, rustico, turbido, sondern auch in vorletter vor den verschiedensten Consonanten, besonders vor ch, ng, n: escucho (ausculto), cumbre (culmen), culpa, culto, curso, dulce, duplo, fruto, gruño (grunnio), gusto, justo, lucho (luctor), mucho (multus), mundo, pulo, puño (pugnus), punjo (pungo), purgo, turbo, sulco, azufre (sulphur), unjo, uña (ungula). tugiefe hat gegen bas fpan. o noch einige Falle mit u, als funda, chumbo, surdo, urso (sp. honda, plomo, sordo, oso), umgekehrt aber doce, enxofre (fp. dulce, azufre). — Der Provenzale hegt u: bulla, flux, frucha (fructus), fulvi, furt, fusc. fust, just, lucha (luctus), musc, nulh, punher, purga, ruste (-icus) und einige andre. — Frang. Beispiele find: buis (buxus), fruit, fût (fustis), jusque (usque), juste, lutte, nul, purge, urne.

Was oben über das historische Berhältnis des e zum kurzen i bemerkt worden, gilt auch von dem des o zum kurzen u, dem es endlich weichen mußte, nur daß dieses o auf den Inschriften etwas länger fortdauerte als e, s. Ritschl l. c. Beispiele auf den ältesten dieser Denkmäler sind poplicus (publ.), nontiare, sont, consolere, in unbetonten Sylben dedro dedrot (dederunt), consentiont, Hercolei, popolus, tabola, vincola. Formen der columna rostrata: poplom, exsociont (essugiunt), primos(us), navedos, diedos; der Grabschriften der Scipionen Cornelio(us), Luciom, filios(us). Jüngere Inschriften haben jogo, mondo, tomolo Orell. n. 4858, dolcissima Mur. 1413, 6. Hinter u oder vist o die etwa zum Ende des 7. Ih. V. C. durchaus üblich, also arduom, nicht arduum, vivont, nicht vivunt, und so in der litterärischen Sprache volnus, volpes,

volt unter valnus, vulpes, vult. Einzelne Schriftsteller brauchen überdies Formen wie fornus, solcus, moltus, sordus; rimmatifer bes 6. Ih. n. Chr. bemerken polchrum, colpam inneidie I. 30). Die altesten Diplome aber, welchen croces, somus, incorrat, onde, polsatur, fondamentis, singoli, titolum ganz gesäusige Schreibungen sind, bezeugen hierburch bas Alter bes roman. mit dem altsat. wesentlich zusammensstimmenden Gebrauches, der jedoch, wie wir gesehen, nicht jedes u der Schriftsprache verscheucht.

### Y.

Die roman. Darftellung biefes griech. bem beutfchen u entsprechenben Bocale, ber nur in wenigen volksublichen Bortern vorfommt, ift 1) i, welche Gestalt er aft ichon im Latein angenommen hatte (Schneiber I. 43), 3. B. it. abisso, cochiglio (conchylium, κογχιίλιον), lira, mirra 2c. Übertritt bieses i in e, wie im it. gheppio  $(\gamma \psi)$ , sesto  $(\xi v \sigma \psi)$ , trépano (τρύπανον), ist eben nicht häufig. Die griech. Runstausbrude haben wir hier nicht zu erwägen. -- 2) O hauptfächlich in folden Wortern, die ber Romane aus bem Munbe bes Griechen aufnahm und worin er ü als u auffaßte und behandelte, von welcher Auffaffung bas Matein Zeugnis ablegt. Dergleichen sind: ital. borsa (βύρση, mlat. bursa), grotta (crypta, mlat. crupta), lonza (lynx), tomba  $(\tau \psi \mu \beta o \varsigma)$ , torso (thyrsus), serpollo (serpyllum), in tonloser Sylbe cotogna (κυδώνιον), mostaccio (μύσταξ); span. bolsa (= borsa), códeso (κύτισος), grota welt. (jest gruta), onza (= lonza), trozo, mostacho, tomillo (thymum); franz. boîte  $(\pi v \xi i \delta a)$ , bourse, grotte, once, tombe, tros welt., coing, moustache. In einigen Kallen bleibt u unverandert: it. tuffo, sp. tufo (τύφος); wal. giur (γῦρος); sp. pg. murta (μύρτος), wie schon lat.; pr. Suria (Συρία); fr. jujube  $(\zeta l \zeta v \varphi o v)$ .

## Æ.Œ.

1. In de horte man beibe Vocale nebeneinander, fo bagibm bas gleichfalls ubliche ai gang nahe lag, im gemeinen

Leben mag ber Diphthong fast wie langes beutiches & geflungen haben, ba er mit e verwechselt wird (Schneibet I. 50. 52). Die ital. Sprache verwendet bafür tfrile is theils e mit offner Aussprache, bem lat. Laute anaton: lesi (Aesist. cieco (caecus coecus), cielo (caelum coelum), fieno (faenum foenum), Fiesole (Faesula), lieto (laetus), chiere chere (quaerit), siepe (saepes sepes); egro (aeger), emulo, Cesare (Caesar), greco, ebreo, nevo (naevum), presto, giudeo (jud.), preda, secolo, spera (sphaera), tedio. — Bal. e: ceriu (caelum), ed (haedus), boch auch ied. - Span. ie, e, zuweisen i: cielo, ciego, cieno (caenum coenum), griego, quiere (quaerit); heces (faeces), heno (faenum), ledo, preda, tea (taeda), tedio; Galicia (Gallaecia), judío, siglo (altíp. sieglo). Port. nur e. - Prov. ie; ofter e: juzieu juzeu (jud.), quier quer 1c. -Kranz. ie, e, oi: ciel, siècle, alt cieuc (caecus), lié (laetus), quiert; grec, défèque (defaeco); blois vrst. (blaesus), foin (faenum), proie (praeda). - Griech. at, bas bem Romanen keinen Diphthong mehr bot, wird mit a, nicht mit e ausgebruckt. Il aidior gibt it. paggio: was war auch mit peggio anzufangen? Ebenso gibt aloiov, wenn die Deutung nicht perfehlt ist, it. agio, pr. ais. Sxaios empfieng im pr. escai benselben Diphthong wie bas gang entsprechenbe scarabaeus in escaravai, das die Aussprache scarabajus (vgl. it. scarafaggio) vorausseten läßt.

2. E wird, wo es nicht mit & zusammentrifft, mit e, nicht ie, wiedergegeben: ital. cena, semmina, mesto (moestus, boch auch maestus), pena; span. cena, hembra, pena, kein ciena, piena, ein Beleg für die Genauigkeit, mit welcher manche latein. Lautverhältnisse behandelt wurden.

# AU.

1. Neben bem Diphthong au besteht im Lat. auch bessen Berbichtung o, indem z. B. neben auricula, cauda, caulis, caupo, claudere, taurus auch oricula, coda, colis, copo, clodere, torus (bieses bei Barro L. L. 5, 95, ed. M.) mehr ober weniger im Gebrauch waren. Nach Festus Bersicherung war o in mehreren Wörtern nur auf dem Lande üblich; die ostische

Sprache bediente sich bessen ausschließlich. Es läßt sich erwarten, bag fich bas romische Berhaltnis auch im Roman. Beide Laute, ber Diphthong wie ber Bocal, haben hier Anerkennung gefunden: jener ift in bem einen, biefer in bem andern Gebiete zur Herrschaft gelangt, woraus wir die Folgerung ziehen durfen, daß der einfache Vocal nicht vorzägsweise, sondern bag ber Diphthong eben so mohl aus kattam in die Provinzen getragen ward, b. h. baß beibe ber Bolfesprache gleich geläufig waren. Ital. Sauvtform ift unfireitig o: lodola (alauda), odo (audio), ora (aura), oro (aurum), oso (ausus), o (aut), coda, cosa, foce, frode, gollo (gaudeo), gioja (gaudium), lode, alloro (laurus), nolo (naulum), poco, povero, poso, roco, ristoro, toro, tesoro, auch Niccold (Nicolaus). Aber au besteht theils als Rebenform gewohnlich bes hohern Styles, theils auch fur fich, theils als Scheibeform in nicht wenigen Wortern fort: aura, auro, esaudire, esausto, fauci, fraude, gaudio, laude, lauro, naulo n. navolo, rauco, restauro, tesauro; austro, cavolo fúr caulo (caulis), cauto, nausa (nausea), Paolo fur Paulo; causa Urfache (cosa Sache), pausare inne halten (posare ruhen), tauro Stier im Thierfreiße (toro Stier). U in cuso (causor). In Metaro (Metaurus) und Pesaro (Pisaurum) verflachte sich Der Walache fennt nur au, mofur er auch ao RU int a. schreibt: auz (audio), adaug adaog (adaugeo), aur, austru, au (aut), cause, laude, laur, repaos (\* repauso), taur, coade ift aus coda. — Im Span. ist o noch heimischer geworben als im Ital., wenigstens find die Formen mit au hier weniger sablreich: aloeta prit., oigo (audio), oro, oso, o, cola (cauda), col, cosa, coto (cautum), hoz (faux; foz schon in einer Urt. v. S. 804 Esp. sagr. XXVI. 442), joya (gaudium), loo (laudo), poco, pobre, poso, ronco (raucus), toro, tesoro; aura, austro, causa, claustro, fraude, lauro laurel, pauso, restauro. - Der Bortngiefe spricht ou ober auch oi für au: ouco (audio), ouro, ouso, ou, couve (caulis), cousa, couto, chouvo (claudo), gouvo (gaudeo), louvo (laudo), louro, pouco, pouso, rouco, touro, tesouro. Au in menigen, wie aura, austro, fraude, pauso. O in cola, foz, pobre. - Der Provenzale hat fich ben reinen

Diphthong bewahrt wie der Malache: alauza, aug, aura, aur, aus, austri, caul, causa, clau (claudo), frau, gaug, łauzi (laudo), laur, nausa, pauc, Paul, paudre, paus, vauc, restaur, taur, thezaur. Die einzigen Ausnahmen sind etwa o (aut) statt des zu breiten au, und joy, das vielleicht aus dem Franzherrührt. Coa scheint sich auf coda zu beziehen, welches vorgezogen ward, da cauda cava ergeben haben würde. — Die franz. Farm ist o, das sich leicht mit i verbindet: woie (\*adbaudo), ois (audio), or, ose, chose, clore (claudere), cloître (claustrum), joie, ôter (\*haustare), noise, pose, Savole (Sabaudia), trésor. In andern, wie cause, fraude, pauvre, restaurer, taure, wird au geschrieben. Eine dritte Form ist das auf o gegründete ou in alouette, ou, chou, loue (laudo), enroue (raucus). Aus paucus ward altst. pau und po, aus letzerm nfr. peu; aus coda queue.

2. Reigung, ben Diphthong burch Consonantierung bes u in l aufzuheben, zeigen die florentinischen in das Wörterbuch aufgenommenen Formen aldace, esaldire, fralde, galdere, lalde u. a. sur audace, esaudire, sraude, gaudere, laude, auch der Städtename Alsidena (Ausidena); sp. galtera (pr. gauta); cat. altreiar (pr. autreiar). Consonantierung des u in dober selbst in p ist im Sudwesten nicht unüblich; sp. alabar (allaudare allauar), Pablo (Paulus), bei den Alten abze sür auze, cabsar sür causar, aptuno sür autuno; astpg. absteridade, captela sür austeridade, cautela SRos.

Unter den übrigen Diphthongen sinden sich nur noch die seltnen EU und UI in den Tochtersprachen wieder. Eu bleibt in geographischen und minder volksmäßigen Wörtern unverändert: it. sp. 2c. Europa, neutro. Rheuma sautet it. rema, sp. roma (in romadizo), pr. rauma, fr. rhume; dem pr. rauma liegt der Name Daudes (Deodatus, au aus eo) nahe, vgl. Launart aus Leonard. Leuca, it. lega, durch Umstellung sp. pr. legua, fr. lieue. Ui erhielt sich buchstäblich im it. cui, fui u. a.

## II. Conlose Vocale.

Wenn die betonten Vocale sich nach bestimmten Gefetzen entweder behaupten oder verwandeln, so stehen die tonlosen

weit mehr unter ber Herrschaft bes Zufalls: ihre Bedeutung in diesen Sprachen ist eine mehr numerische, bei der es weniger auf das Wesen des Buchstabens als auf den Buchstaben selbst ankommt: sie sind daher der verschiedensten Übergange fähig. Diese hier zu versolgen, ware ein unfruchtbares Aufzählen unzusammenhängender Einzelheiten; doch bedürfen einige hiesher gehörige Erscheinungen der Erwähnung, andre von größerm Gewicht einer genaueren Erdrterung. Der tonlose Bocal kann nun entweder lediglich mit Consonanten in Berührung stehen, oder er kann sich mit einem andern Bocal im Berhältnisse des Hiatus besinden; da diese verschiedenen Stellungen verschieden auf ihn einwirken, so ist es zwecknäßig, jede für sich zu betrachten.

## 1. Tonlofe Bocale außerhalb des Biatus.

Es ist hier zu unterscheiben zwischen ihrer Stellung vor und hinter ber Tonsplbe.

Bor ber Tonfylbe treten in allen roman. Spras den haufige, ziemlich willfurliche Berwandlungen ein, wobei bie Quantitat von feinem Belange ift. Besonders findet bies in ber ersten Sylbe bes Wortes statt. Das Ital. moge zum Beisviele bienen. A verwandelt sich in e: gennaro (januarius), sermento (sarm.), smeraldo (smaragdus); a-o: soddisfare (sătisfacere); a - u: lucertola (lăcerta). E-a: asciugare (\*exsucare), starnutare (stern.); e-i: ciriegio (\*cĕraseus), dicembre (dec.), finestra (fen.), midollo (medulla), migliore (méliorem), riverenza (reverentia), signore (seniorem); e-o: dovere (deb.), popone (peponem); e-u: ubbriaco (ebrius), rubello (rebellis). I-a: anguinaglia (inguinalia); i-e: lenzuolo (linteolum); i — o: dovizia (divitiae); i — u: suggello (sigillum). O-a: maniglia (monile); o-u: budello (botellus), cucchiajo (cochlearium), fucile (v. focus), mulino (molina), ruggiada (v. ros), ubbidire (obedire), uccidere (occ.), ufficio (off.), ulivo (ŏliva), ulire (ŏlere); u - i: ginepro (jūniperus); u - o: coniglio (cuniculus), governare (gub.), ortica (urt.). Ae in u: uguale (aequalis). Au - a: agosto (augustus), ascoltare (auscultare), sciagurato (exauguratus); au-o: orpimento (auripigm.); au-u: uccello (aucella), udire (audire); au bleibt: aurora, australe, autunno (autumnus). Auch ben übrigen Sprachen fehlt es nicht an Beispielen. Gemeinroman. ift überdies bie Begunftigung bes a in tonloser erster Sylbe, indem es oft die Stelle von e ober i einnimmt. Diefer Bocal hat nicht bie entschiedene Rarbung ber übrigen, und bietet fich barum ben Sprachorganen vor ber entscheidenden Tonsplbe am leichtesten bar. Beispiele sinb (außer ben obigen): ital. danaro (denarius), maraviglia (mirabilia), salvaggio (silvaticus); span. ayuno (jejunium), balanza (bilanx), galardon (abb. widarlôn), sargento (serviens); franz. chacun (quisque unus), farouche (ferox), jaloux (zelosus), marché (mercatus\*), paresse (pigritia), s. Etum. Wb. Bei bem geringen Gewicht bes tonlosen Bocals ift e. XX. es benn auch nicht zu verwundern, wenn er im Anlaute abfallt, mogegen ibm felbft feine lange teinen Schut gewährt. Um haufigsten fommt bies in ben oftlichen und in ber prov. Sprace vor. Stal. bottega (apotheca), Girgenti (Agrigentum), lodola (alauda), lena (anhelare), Lecce (Aletium), ragna (aranea), rena (arena), resta (arista), Rimini (Ariminum). sparago (asp., auch sparagus, s. Voss. h. v.), vocolo (fúr avocolo); chiesa (ecclesia), ruggine (aerugo), stimare (aest.), vangelo (evangelium), vescovo (episcopus); nello (in illo), rondine (hirundo), Spagna (Hisp.), storia (hist.), verno (hibernum); cagione (occasio), rezzo (fur orezzo); licorno (unicornis). Bal. noatin (annotinus). prier (aprilis), sparge (it. sparago); lictariu (electuarium); nalt (in-altus), nelbi (inalbare) u. a. Span. bispe (it. vescovo), Merida (Emerita); Lerida (Ilerda); relox (horologium). Port. no (it. nello). namorar (\*inamorare); Lisboa (Olisipo). Prop. gulha (acucula), Guiana (Aquitania), lauzeta (alauda), lena (wie it.). ranha (wie it.); bispe (wie sp.), gleisa (it. chiesa), mina (hemina); randola (hirundo). Franz. mine (hem.), vesque vrlt. (pr. bispe) und wenige andre.

<sup>\*)</sup> Schon in merovingifchen Urkunden marcadus Breq. num. 271, fünfmal, marcado Mabill. Dipl. p. 496. Dalfinus für Delphinus (Dauphin) in ersterer Urkunde und num. 272.

Noch einige kleinere Zuge scheinen ber Anfzeichnung Im Ital. werben bie tonlosen Bocale e und o in ber bemerkten Stellung häufig burch bie verwandten Bocale i und u abgeloft, wie in ciriegio, budello, f. bie obigen Beis Der Anlant de und di verwandelt fich gerne in do, spiele. jum Theil vielleicht um ber Berwechslung mit ber Prap. di vorzubengen: domandare, domani, dopo (de post), dovere, dovidere, in-dovinare, dovizia, dad-dovero (de de vero). --Im Span. tritt die Neigung fehr beutlich hervor, tonlofes ober tonlos geworbenes lat. i, wenn bie folgende Gylbe ein zweites, betontes i enthält, euphonisch mit e zu vertauschen, damit nicht zwei i furz hintereinander gehört werben: Cecilia vrlt. (Sicilia), ceniza (cinis), ceñir (cingere), cetrino (citreus), colegir (colligere), concebir (concipere), constreñir (constringere), corregir (corrigere), decir (dicere), envidia iblither als invidia, encina (\* ilicina), enemigo (inimicus). Felipe (Philippus), freir (frigere), hebilla (\* fibella), henchir (implere), heñir (fingere), mestizo (\* mixticius), reir (ridere), redir (ringi), sencillo (\*simplicellus), tedir (tingere), vecino (vicinus). Oft freilich, jumal in minber volksüblichen Bortern, bleibt i: afligir, astringir, dirigir, escribir (alt escrebir), extinguir, fingir (alt fengir), imprimir, recibir im Widerwrnche unt concebir, redimir neben redemir, vivir. Umgefehrt wird ber Bocal e, wenn ie folgt, burch i verbrangt: eimiento (caementum), hiniestra (fenestra), tinieblas (tenebrae), por allem in der Conjugation, wie in mintiera, sintiese. — Das erftere ber fpan. Wohllautsgefete bringt auch ber Provenjale oft in Anwendung, 3. B. wenn er desig (dissidium), enemic, enic (iniquus), enrequir (ric, btid, rich), esperit, senir, fregir, gengiva, gequir (Pras. gic), tesic (phthisicus), vesin (vicinus) spricht. Ihm gang eigen aber ift bie Diphe thonaierung bes tonlosen o in au: aucir (occidere), aulens (olens) Gftl. Lieb. p. 13., auriera (ora), Aurion (Orion). raumaria GOcc. (romavia LRom.), wobei fich die Bergleichung bes altital. auccisa PPSec. I. 3, ober aulente und bes lat. ausculari bet Westus, ausculatus bei Placidus, vgl. Reines. lnscr. ind. gramm. au pro o, leicht barbietet. Auch aus eo

ober io entsteht dieser Diphthong: laupart (leopardus), Launart (Leonhardus), Daunis Danis (Dionysius). Merkenswerth ist auch das altsr. e sur o, z. B. in correctious sur correctious schon im Fragm. v. Bal., excommoniez LJob, costeir scotoir (custodire ChRol., von Genin mettre de coté übersseth), selenie f. selonie, Loeis f. Loois.

hinter ber Tonfylbe ift als haufiges und wichtiges Ereignis ber Wegfall bes nachften Bocales, gewohnlich i ober u, anzumerken, woran fammtliche roman. Sprachen Theil nehmen. Beispiele wie it. caldo (calidus), opra (opera), posto (positus), occhio fur oclo (oculus), fv. caldo, obra, puesto, ojo, fr. chaud, oeuvre, cercle (circulus) mogen hunderte von andern vertreten. Rein Bunber. ba felbst die Stammsprache in ihrem ersten Auftreten biefe harteren bes Ableitungsvocals ermangelnben Formen als bie üblichen hinstellt, wie auf ben altesten Inschriften dedro (dederunt), Lebro (Libero), vicesma, fogar fect (fecit) u. bal., worauf erft die gemilberten folgen (Ritfchl de Aletr. tit. p. IX sqq.). Bon jenen gewährt die gute Profa noch Bei spiele, wenn auch wenige, wie etwa caldus, hercle, lamna, valde, vinclum, mehr ichon ber poetische Styl, wie ardus (arid.), cante (canite, in saliari versu, bei Barro), circlus, opra, periclum, poclum, postus, saeclum, spectaclum. Bei ben Spatern haufen fich bie Beispiele. Der App. ad Prob. rugt speclum, masclus, veclus (vetulus), baclus, calda, frigda, oclus, tabla, welche alle romanisch find. Dies berechtigt zu ber Bermuthung, bag auch im gewohnlichen Leben viele Borter mit Spincope bes Bocales gesprochen murben, ohne boch von Rennern ber Sprache so geschrieben zu werden.' Schneis ber I. 172. Denselben Weg ber Syncope betrat auch unfre hochbeutsche Sprache, indem sie z. B. farawa in farbe, kirihha in kirche, syllaba in sylbe, asparagus in spargel fürzte.

Im Auslaute, auch in bem burch Wegfall eines lat. Schlußconsonanten hervorgetretenen (decem dece, amat ama, filius filiu) werden die tonlosen Bocale in den einzelnen Sprachen ziemlich verschieden behandelt; doch gehören die wichtigesten dieser Fälle in die Flexionslehre. Im Ital. bleiben a, e,

i, o meist ungestört: casa, forte, jeri, ivi, uomo, amo, u aber verwandelt sich in o: cavallo. Überdies wird e oft zu i: altrimenti (altera mente), avanti (ab ante), dieci (decem), domani (de mane), indi (inde), lungi (longe), oggi (hodie), quinci (hincce), tardi (tarde), Chieti (Teate), Rieti (Reate). In anbern Stadtenamen wird auch ae burch i wiebergegeben: so in Acqui (Aquae), Alisi (Allisae), Capri (Capreae), Veletri (Velitrae), Vercelli (Vercellae), Veroli (Verulae), burch e in Firenze (Florentiae). Im Walach. wird a in e geschwächt, e bleibt, die andern pflegen abzufallen, wenn nicht ber porhergehenbe Consonant ihrer bedarf : ape (aqua), laude (laudat), bine (bene), er (heri), om (homo), aur (aurum), patru (it. quattro), socru (socer). Das Span. verhalt fich fast wie bas Ital., boch find hier bie Bocalauslaute minber häufig, ber Abfall bes e ziemlich úblich: casa, fuerte, fácil, órden, amo, bueno. Im Prov. behauptet sich nur a, die andern fallen in ber Regel weg, wo ber Wohllaut sie nicht rettet: casa, fort, paire (patrem), er (heri), y (ibi), testimoni (-ium), Virgili, caval, autre für autr; o wird in e ober i geschwächt: laire (latro), ami (amo) u. bgl. Im Frang. ift ber Abfall eben fo ftart, bie nicht abfallenden Bocale aber werden burch e vertreten: âme, fort, bonnement, hier, té moin, Virgile, aime(amo), cheval.

### 2. Tonlofe Bocale im Berhaltniffe des Siatus.

Überall auf biesem Gebiete herrscht die Neigung, das Zusammentressen zweier Vocale in zwei verschiedenen Sylben eines Wortes (Hatus) möglichst zu beseitigen. Es geschieht dies hauptsächlich theils durch Elision, theils durch Attraction des ersten Vocals, theils durch Contraction, theils durch Austritt eines Consonanten. Das Dasein des Hiatus wird zuweilen durch ein zwischen die Vocale gesetzes h angezeigt: sp. ahi, ahina, ahullar, vihuela; pg. cahir, sahir, alt poher, tavoha, tehudo, vehuva; pr. ahur, atahinar, rehusos; fr. envahir, trahison, alt Loherain, pahis, pehu, trehu, vehoir; mlat. controversihis, Danihel u. bgl.

Man unterscheibe brei Falle bes hiatus als bie wichstigften: theils liegt er in einfachen lat. Wortern schon por,

theils ward er burch lat. und rom. Busammensepung, theils burch rom. Consonantausfall herbeigeführt.

- L Urfprunglicher hiatus in einfachen Bor. tern. - 1. Ruht ber Ion auf bem erften Bocal, fo ift bie Aufhebung bes hiatus schwieriger und wird nicht in allen Sprachen burchgeführt. Es geschieht jeboch zuweilen a) burch Einmischung eines Consonanten. Dazu eignete fich v bei vorbergehendem u ober o: lat. fu-v-it, flu-v-ius, plu-v-ia, viduv-ium; it. fluvido (fluvidus S. 24); piovere, jv. llover, fr. pleuvoir (pluere); it. gruva und gruga (grus gruis), val. unten S. 175. Dann aber auch j in feiner rom. Aussprache: it. veggia (vehes b. i. ve-es); struggere (destruere); tragge, mal. altyg. trage, altip. traye Apol. (trahit); it. scarafaggio, in. escarabajo (scarabaeus), melche früher veja, strujere, traje, scarafajo lauten mochten. Diese Aufhebung ober Schmit dung bes hiatus burch ein bem ersten Bocal nachtonenbes j ift ben unterital. Munbarten gang besonders gelaufig, 3. B. nean. affizejo (it. ufficio), ajero (aere), pajese (paese), ficil. spijuni (spione), trijaca (triaca), und wird auch im Deutschen zuweilen gehört (lilije, spijon, mhb. meije, boije). Auch fp. suyo, tuyo, arguyo find hieher zu ziehen. Kur j ist mlat. g üblicher, vgl. vegere für vehere in vielen Urkunden, retragendum Brun. p. 417 (v. 3. 684), subtragendum p. 421 (700). Beispiel eines eingeschobenen d im ital. ladico (laïcus). b) Durch Elision: it. di, wal. zi (dies); fr. tandis (tam diu); it. trarre (trahere); wal. fire (fieri); it. abete (abietem); parete, sp. pared (parietem); it. Carsoli (Carseoli); sp. dos (duos) und manche andre. — c) Durch Accentversetzung zur Bilbung eines Diphthongs: it. figliuolo (filiolus), pieta (pietas); sp. diós (deus), pg. aber déos. Die oftl. und subwestl. Sprachen bulben biese Art bes hiatus am leichtesten, bie nordwestl. suchen ihn auf jede Weise zu tilgen.
- 2. Ruht ber Ton nicht auf bem ersten ber Bocale und ist biefer ein i, e ober u (diurnus, debeo, continuus), so geht bie hiatustilgung leichter von Statten und wird häusig vollszogen.
  - A. Zuerst von ben mit i und c anhebenden Combinge

tionen, benn beibe Bocale find hier gleichbebeutend, ober genauer, e ift bem i gleich. Gelbft bie Romer verwechselten fie in biefer Stellung jumal in ben Endungen eus, ius; ihre Grammatifer führen alleum, doleum, palleum, sobreus als verwerstich neben allium ic. an (Schneiber I. 16). Cavea, non cavia; brattea, non brattia; cochlea, non cochlia; lancea, non lancia; solea, non solia; balteus, non baltius erinnert ber App. ad Probum. Er hatte bem Schreiber einer oberitalischen Urfunde v. 3. 726 HPMon. n. 8 eben fo mohl zurufen konnen : antea, non antia; habeat, non abiat; valeat, non valiat; moveant, non moviant; debeant, non debiant, und so viesen andern, welche die Aussprache burch bie Schreibung ju treffen suchten. Go bemerkt man benn auch auf Inschriften dolea für dolia Orell. II. 381, filea für filia bf. num. 2497, umgetehrt abias für habeas n. 2566, vinia für vinea 3261. Tinia für tinea erwähnt aus einer handschrift Bossus Arist. I. 43. Sofern nun ber Bocal i (in welchem also zugleich e begriffen ift) burch Syndrese in ben Consonanten i b. h. in j ubergeht, nennen wie jenen um ber Rurze willen bas palatale i. Die Zusammenziehung der zweisplbigen Formeln ia, ie, io, ea, eo in eine Sylbe ward bereits von ben romischen Comis fern geubt und man hat die Dreisplbigfeit von abiete, ariete, fluviorum felbst durch die Schreibung abjete, arjete, fluvjorum ausgebrudt, f. Schneiber I. 90. 286. Der Romane gestattet biefer Methode ober eigentlich biefem Sange ben Siatus ju tilgen eine unvergleichlich größere Ausbehnung, nur ber Balache enthalt fich biefer Tilgung fast ganglich. Die Aussprache bes palatalen i hangt übrigens von ber Ratur bes vorhergehenden Consonanten ab ; boch stimmen hier nicht alle Sprachen jufammen, auch kommen übergange in g ober c vor. Sochbeutschen hat sich etwas Analoges ereignet, auch hier entstand j und endlich g ober ch aus lat. i ober e, vgl. cavea, ahb. kefja, nhb. käfig; electuarium, latwerge; apium, eppich; lolium, lolch; minium, mennig.

a. Liquida mit palatalem i. — Nach L und N hat i die Kraft, diese Consonanten zu erweichen, mouiller, wie man franz. sagt. Der Grund liegt in der Leichtigkeit, womit sich j biesen gleichfalls am Gaumen gebildeten kauten anschmiegt. Die Abweichungen sind jedoch nicht unbedeutend: im Span. 3. B. nimmt j nach l roman. Aussprache an, es erscheint als Aspirata, vor welcher l aussällt (sijo statt fillo von filius); benselben Aussall erleidet l nebst n auch im Walach. Rach n kann j gleichfalls seine roman. Aussprache als Zische oder Hauchlaut annehmen.

Nach L: ital. aglio (allium), consiglio, famiglia, figlio, foglia, giglio (lilium), maraviglia (mirabilia), moglie (mulier), oglio (oleum), paglia (palea), tagliare (talea). Berbartung. au g: valga (valeam). Ausfall in vangelo (evangelium). -Wal. aju, coju (coleus), foaje, mujere, tejà (= it. tagliare), aber fiu, nicht fiju. — Span. batalla, maravilla. Hauptform ist hier aspiriertes j: ageno (alienus), ajo, ceja (cilium), consejo, hijo (filius), majar (malleare), mijo (milium), muger, paja, tajar, mbartl. bei ben Alten auch bataja Alx. FJuzg., meravija Alx. Berhartung in salga (saliam), valga. — Port. alhéo (alienus), alho, filho, palha, talhar, valha. — Prov. alh, batalha, conselh, eissilh (exilium), familla, filh, palha, talhar, valha. — Franz. ail, bataille, conseil, famille, fille 2c. Attraction in huile (oleum). Die Erweichung bleibt aus in exil, fils, lis (lilium) und wo u fur l eintritt, wie in mieux (pr. melhs).

Nach N: ital. bagno (balneum), calcagno (-aneum), calogna, ublicher calunnia (calumnia), Campagna (-ania), ingegno (ingenium), vergogna (verecundia mit ausgestoßenem d), vigna (vinea). Berhartung bes j zu g: rimango (remaneo), tengo (teneo). Bocalausfall in befana (ἐπιφανία), strano (extraneus), wofur auch mit Palatal strangio. - Wal. baje, celcuju, cuju (cuneus), vie. — Span. baño, caloña neben calumnia, campaña, cuño, engeño vrít., España, viña. Mit Aspiration: extrangero (extraneus), granja (granea).— Port. banho, campanha, Minho (Minius), vinha; Zischlaut in granja, altpg. sogar grancha. — Prov. ban, castanha (-nea), estranh, engenh, vinha. Auch hier Einmischung bes Bischlautes: calonja, dangier (\*damnarium), songe (somnium). Berhartung in remanc u. bgl. — Franz. Champagne, oignon

(unio), vigne; baneben danger, dongeon (msat. domnio), étrange, grange, lange (laneus), linge (lineus), songe, astfr. chalonge. Attraction in bain, coin (cuneus), juin, témoin (testimonium).

Rach M bleibt i vocalisch, nur im Franz. wird es zum weichen Zischlaute: Baussenge (Balsemius), congé (commeatus), Nigeon Orton. (mlat. Nimio), singe (simia), Poange (Potamius) Voc. hagiol., vendange (vindemia), altfr. blastenge (blasphemia). Doch kommt auch ein pr. comjat vor; it. congedo aber ist aus fr. congé. Offenbare Attraction im wald. soyme (somnium) Chx. II. 111.

Wenn auf R bie tonlosen Sylben ius, ia, ium folgen, woraus die Formeln ari(us), eri, ori, uri entstehn, so wird i entweder von dem Convocale angezogen und macht einen Diphthong mit ihm, an welchem Berfahren fast alle Sprachen Theil nehmen, ober i wird consonantiert ober es wird aus-Bei ber Formel ari weichen bie Darstellungen am meisten ab: aus ari wird air, eir, er, ier, wie bies auch jum Theil bei s vorkommt. Das Walachische enthält sich aller biefer Formationen. Stal. ari, mit Diphthongbilbung: argentiere (-tarius), cavaliere, primiero. Sobann j für i nach ausgefallenem r, eine specifische Form biefer Sprache, analog bem span. j fûr lj: argentajo, carbonajo, pajo (pareo), vajo (varius). Kerner Wegfall bes i in carbonaro, varo 2c. Auf bie übrigen Kormeln finden nur bie beiben lettern Methoden Anmendung: impero (-rium), monastero, Lucera (Luceria), Nocera (Nuceria); muojo (morior), pensatojo (\*pensatorius), seccatoja; foja (furia), moja (muria); body wurde sich in siera (fēria, pr. feira) Attraction annehmen lassen. — Im Span. wird bie Kormel ari felten burch air, wie in donaire (donarium), gewöhnlich burch er ausgebrudt, b. h. ber Diphthong ai, ben die Bergleichung bes Port. vorauszusegen rath, hat fich, wie in andern Kallen, in e vereinfacht: caballero, carcelero (-cerarius), enero (januarius), primero. Die Kormel eri hat bieselbe Gestalt: madera (materia). Die Formel ori erscheint biphthongiert in cuero (corium), asmaduero (aestimatorius) Bc. Die Formel uri gibt uer, amischen welchen ein

vermittelndes burch Attraction entstandenes uir anzunehmen ist: aguero (augurium), Duero (Durius), huero (ovocos), salmuera (muria). Abfürzung in vivar (-ium), lavador (-torium). - Im Port. ist die Attraction fehr wirksam. Formel ari, altpg. air, vgl. adversairo FTorr. 616, avessayro FGuard. 437, contrayro FSant. 574, notairo FTorr. 614, salayro FGuard. 437, vigairo (vic.) FMart. 603, SRos. II. 298, neupg. ei: cavalleiro, janeiro, primeiro, eira (area). Formel eri: cativeiro (\* captiverium), feira (feria), madeira. Formel ori, altva. oir: adjudoiro, adoboiro, aradoiro SRos., coyro (corium) FTorr. 636, neupg. gewöhnlich our, auch für uri: bebedouro (\*bibitorium), couro u. a.; agouro, Douro, sal-moura. - Prov. cavalier, primier, favieira (fabaria), Daire (Dárius), vaire; feira, madeira; mangadoira, moira (moriatur). Abfargungen in albir (arbitrium), agur (augurium) u. a. — Frans. chevalier, premier, rivière (riparia), aire (area), contraire; matière, foire (feria); Grégoire, gloire, histoire, mangeoire, cuir Bu g warb e ober i in cierge (cereus), altfr. serorge (sororius), bazu Tiberge (Tiberius) Voc. hag.

b. Sibilanten mit palatalem i. — Nach s, t, o fällt i aus ober verstummt und ber Conf. behålt seine gewöhnliche Aussprache (t hier wie z); boch kommen wichtige Abweischungen vor.

Nach S: stal. chiesa (ecclesia), tosone (tonsio), Canosa (Canusium), Venosa (Venusium). West üblicher ist g aus j, vor welchem s austrat: Anastagio (-asius), Biagio (Blasius), cagione (occasio), cervigia (-isia), Dionigio (-ysius), fagiano (phasianus), fagiuolo (phaseolus), Parigi (Parisii), Perugia (Perusia), pigione (pensio), ragia (\*rasea), rugiada (ros, fr. z rosée), Trivigi (Tarvisium). Abmeschend sauten bacio bascio (basium), cacio cascio (caseus), Norcia (Nursia). — Span. z Blas, fasol. Attraction in beso sur baiso (basium), queso für caiso (caseus), faisan, mayson (aus bem Prov. ?) — port. gewöhnlich j statt s ober z: beijo, cerveja, fajão faisão, feijão (sp. fasol), igreja (ecclesia), queijo, vgs. sp. eclegia PCid. — Im Prov. und Franz. scheint hier überall nur Uts traction zu wasten: pr. bais (basium), faisol (phaseolus), foisó

(fusio) Fer. 3309, gleisa (ecclesia), maisó (mansio), ocaisó, preisó (prehensio); fr. Ambroise, baiser, faisan, foison, tolson (tonsio), wohl aud) église für egleise, altfr. Aise (Asia) Ren. IV. 106.

Nach T: ital. Arezzo (Arretium), giustezza (justitia), Isonzo (Sontius), lenzuolo (linteolum), marzo (martius), palazzo (palatium), piazza (plátea), pozzo (puteus), tizzone (titio), Vicenza (Vicentia); in Urf. justiza HPMon. n. 19, v. 3.827, pozolum (puteolus) bf. n. 127, v. 3. 966. In nicht wenigen Källen tritt g für z ein, indem t aussiel, val. cupidigia (cupiditia 10. 3h.), indugio (indutiae), palagio, pregio (pretium), presentagione, ragione (ratio), Vinegia (Venetia). Nach urspr. c ober p pflegt c einzutreten, wie in succiare, cacciare fur suctiare, captiare, s. unter t. — Bal. piatze, putz. minciune (\* mentitio), neciune (natio), teciune (titio). - Span. avestruz (avis struthio), dureza (duritia), lenzuelo, marzo, plaza, pozo, razon, tizon; j in axenjo (absinthium). - Port. (theils mit z, theils mit c) abestruz, dureza, lengol, março, praça, poço, ração, tição, differenza, presença. Seltsam ift bas welt. chrischao (christianus). — Prov. chansó (cantio), dureza, Marsal (Martialis), obediensa, planissa (planitia), plassa, potz, razó, roazó (rogatio). Attraction in palais, poisó (potio). - Franz. chanson, façon (factio), Ignace (Ignatius), justesse (-itia), convoitise (cupiditia), mars (martius), place. Attraction in conjugaison, liaison (ligatio), palais, nièce (\*neptia), tiers, tierce (tertius, ia), poison, puits (puteus) und vielen andern.

Nach C (ch, qu): ital. braccio (brachium), calcio (calcius), faccia (facies), ghiaccia (glacies), laccio (laqueus), minaccia (minaciae), piaccia (placeat). Mít z: calzo neben calcio, Durazzo (Dyrrhachium), sozzo (sucius fâr sucidus), terrazzo (\* terraceus). — Mal. mít tz: atze (acia), bratz, celtzun, ghiatze, latz. — Span. brazo, calza, haz (facies), hechizo (facticius), menaza Alx. FJuzg. — Port. braço, calça, faço (facio), feitiço, juiço (judicium). — Prov. bratz, calsamenta, menassa, vinassa (vinacea). Attraction in faissa (fascia), sospeisson (suspicio). — Franz. bras, face, menace,

renoncer (renunciare), soupçon, terrasse. Attraction in plaise (placeat).

c. Rach ben Mediss und nach v pflegt j die ihm eigne rom. Aussprache anzunehmen, wobei der vorhergehende Consonant sich ihm assimiliert. Doch zieht der Spanier vor, es wie y zu sprechen und den Cons. zu spncopieren; auch das Port. hat entsprechende Fälle.

Nach D: ital. giorno (diurnum), giuso (deorsum), gire (de-ire?), Chiasteggio (Clastidium), oggi (hodie), inveggia (invidia) Purg. 6, 20, merigge (meridies), poggio (podium), raggio (radius), scheggia (schidia), seggia (v. sedes), asseggio (\*assedium). Z fur g (mezzo) f. unter d. Berhartung bes j zu g in ber Conjug.: seggo (sedeo), veggo (video). - Span. jornada; übrigens mit y poyo, rayo u. a. - Port. hoje (hodie), orge wrst. (hordeum). — Prov. jorn, jos, auja (audiat), rag; begl. mit y enveya, poyar. Berhartung zu g in arga (ardeat) u. a. — Franz. jour, jusque (de usque), Jubleins Orton. (Diablintes), orge, siège (=it. seggia), Antége (Antidius) Voc. hagiol.; appuyer, envie. Attraction in muid (modius). — Josum jusum kommt im frühsten Mittel latein, jornus, jornalis in carolingischen Urfunden vor. Bu bieser gemeinrom. Behandlung bes di stimmt auch bie churwalsche in giavel (diabolus), giù (deorsum), benn hier ift gutturales gi bem ital. palatalen gi analog. Aber freilich auch vor betontem i fant fich biefes g ein, wie in gi (dies), gig (diu), gir (dicere).

Rach G: ital. faggio (fageus), litigio (-ium), regione, Reggio (Rhegium), saggio (exagium). Berhärtung in fuggo (fugio). — Span. ensayo (it. saggio), haya (fagea). — Franzéloge, litige, prodige; essai.

Nach B: ital. cangiare (cambiare), deggio (debeo), aggia (habeam), roggio (rubeus), saggio (sabius für sapius).— Wal. Attraction in roibe (rubia), vgl. coif v. coiia.— Spansage vrlt. (it. saggio). Berhärtung bes j zu g in ber Conj.: oygo (audio).— Port. haja (habeam), sage FGrav. Attraction in raiva (rabies), ruivo (rubeus).— Prov. camjar, ratge

(rabies), satge. — Franz. changer, rage, rouge, sage, tige (tibia). Attraction im altfr. saive für sage.

Nach V: ital. gaggia (cavea), leggiero (\* leviarius), pioggia (pluvia, bei Dante ploja), sergente (serviens). — Span. greuge (\* gravium, mlat. greugia), ligero, sargento. — Port. fojo (fovea), ligeiro 1c. — Prov. greuge, leugier. — Franz. abréger (abbreviare), auge (alveus), cage, Dijon (Divio im 6. Ih.), déluge (diluvium), sauge (salvia), sergent. Attraction im altfr. caive — cage, neufr. fleuve (fluvius fluivus). Gemeinrom. Ausfall bes i in lixivia, it. lisciva, sp. lexia, fr. lessive, mlat. lexiva (9. Ih.) Graff II. 152.

d. Rach ber Tenuis P tritt ber weiche Palatal in ben harten, b. h. ital. g in c und entsprechend fr. j in ch über. Ital. piccione (pipio), approcciare (\* appropiare), saccio (sapio). — Span. pichon, reprochar; port. Attraction in aipo (apium), caibo (capio). — Prov. ache (apium), apropchar, repropchar (\*repropiare), sapcha (sapiat) mit vorgesetter Lenuis. — Franz. ache, achier vrst. (apiarium), approcher, reprocher, sache, sèche (sepia), Clichy (Clipiacum msat.), unorganisch mit weichem Zischlaut pigeon.

Es lagt fich erwarten, daß nicht alle Worter ber bisher mtwidelten Bildungeregel unterliegen: gahlreiche, hauptfachlich weniger volksmäßige ober jungere, behalten vielmehr ihre latein. Gestalt. Beispiele zu geben ift nicht einmal vonnothen. Darin aber, bag bie rom. Regel nicht burchgeführt warb, liegt eine hauptquelle ber Doppelformen und Doppelmorter, beren bieses Gebiet so viele besigt. Rur von biesen einige Beispiele. Ital. esiglio esilio, luglio Giulio, veglia vigilia, strangio strano stranio, grembo gremio, foja furia, vajo varo vario, volentiero volontario, cagione occasione, avarezza avarizia, inveggia invidia, aggia abbia, gaggia gabbia, saccia sappia, saggio savio. — Alt- und neusp. igreya iglesia, angoxa angustia, canzon cancion, razon racion, servizo servicio, rayo radio, sage sabio. — Prov. velha vigilia, gleisa glesia, avaricia avareza, razon ration, camjar cambiar, satge savi. Da bie Romina zweiter Decl. ihre Endung us um in biefer Sprache ablegen, fo fonnte ber vorhergehende von bem Siatubverhaltnisse frei gewordene Bocal um so eher erhalten werden, und diese Endungen sind zahlreich: capitoli, concili, evangeli, Virgili, lani (laneus), lini (lineus), Antoni, simi (simius), aure (aureus), ciri (cereus), sagitari, espaci (spatium), vici (vitium), cilici, collegi, ordi (hordeum), sluvi, grasi (graphium) und viele andre. — Franz. veille vigile, gloire glorie vrst., soison fusion, saçon faction, raison ration. Der prov. Auslant i plattet sich hier schon in e ab.

Wenn fich tonloses u in ber bemerkten Stellung befindet (ua, ue, ui, uo, uu), fo erfahrt es biefelbe Behandlung wie i, nur find die Kalle hier felten. Übergang in v, ents sprechend bem bes i in j, kommt vielleicht nnr in ben it belva (bellua), parvi (parui), vgl. aud) bas vrlt. dolvi (dolui), nav bem fr. janvier fo wie ben altfr. eve (aqua aqva), ive (equa), tenve (tenuis) FCont. II. 68 vor; romische Dichter sprachen genva, tenvis (genua, tenuis). - Bersebung ober Attraction zeigen fp. viuda (altfp. richtiger viuda, vgl. vibda PCid, FJusg., Bc.), pr. véuza (p. vidua); altfr. vuid, baber ufr. vide (viduus); pr. téuna (tenuis); pr. saup (sapui), auf welchem Wege auch sp. sopo supo, hobo hubo (habuit haubit) entstanden sein muffen. - Elifion lagt fich überall bemerten, man vgl. fp. atrevo (attribuo); it. batto, sp. bato (-uo); it. cucio, sp. coso (consuo); pg. cuspo (conspuo); fp. contino (-uus); ft. Adda (Addua); it. morto (-uus), sp. muerto 2c.; it. febbrajo x. (februarius). Mortus findet fich in einer Si. von Cicero de re publ. 2, 18 (33), und febrarius bemerkt ber App. ad Prob. als verwerflich, mithin gebrauchlich. — Im Ital. zeugt # ein hiatus tilgendes v in gahlreichen Källen, wie continovo, Genova, lattovaro (electuarium), manovale (manuale), Manovello (Emanuel), rovina (ruina), vedova (vidua, auch wal. veduve), vettovaglia (victualia).

II. Hiatus burch Zusammensehung. — Ihn zu beseitigen wird in lat. und rom. Fällen Elision angewandt: ital. coprire (cooperire), dorare (deaurare), donde (de unde), dove (de ubi), ravvisare (re-avv.), melarancia (melo ar.), verdazzurro (verde azz.). Wal. jntr'un (jntru un), dinante (de in ante). Span. antojo (ante oculum), cubrir, dende (de

inde), dorar, ralentar (re-al.), telaraña (tela araneae). Prov. antan (ante annum), contranar (contra anar), entrubert (entre ub.), sobraltiu (sobre altiu). Franz. devant (de ab ante), raviser, malaventure (male av.). Wo die Zusammens. nicht mehr sühsbar ist, wie in deorsum, kann Synärese eintreten, it. giuso. In jüngern Wörtern wird der Hiatus leichter gebuldet: so im it. coetaneo, controurtare, preesistere, reintegrare; sp. entreadrir, entreoir, maniobrar, preexistir, puntiagudo, reanimar; fr. coopérer.

Für bas Frang, ift noch folgenbes in abgeleiteten Bortern vorkommende Berfahren zu ermahnen. Wenn hier zwei Bocale zusammentreffen, so pflegt ber hiatus burch t ausgefullt zu werben, burch einen Buchstaben alfo, ber fonst zwischen Bocalen elibiert wird. Stumme Endconsonanten gelten für nichts. Beisviele: abri abriter, bijou bijoutier, café cafétier, caillou cailloutage, clou cloutier, filou filouter, jus juteux, numéro numéroter, tabac tabatière; auch nach nasalem n fann bies vortommen : fer-blanc ferblantier. Dieses eurhonische t wird feinen Grund in bem flexivischen t bes Berbums gehabt baben, indem fich bas Dhr an ben Wechsel ber Aussprache in il est und est-il, in il y a und y a-t-il gewohnt hatte und bies t nun auch auf Ableitungen übertragen warb. Go ents fand tante aus ber Formel ma-t-ante. Undre Ginschaltungen find an andern Stellen ber Grammatit zu berühren.

III. Hiatus burch Consonantausfall. — Da gewisse Consonanten zwischen Vocalen häusig syncopiert werden, so entstehen hierburch neue Fälle des Hiatus, und auch diesen selbstgeschaffenen duldet die Sprache nicht überall, sondern tilgt ihn üblicher Weise theils durch Zusammenziehung, theils durch Einmischung von Consonanten. Beisp. der Zusammenz: it. mastro aus maestro, dere aus devere deere, desti aus dedisti deesti; sp. mastro wie it., ver aus veer ic.; fr. duveur, rancon, reine, rond, sür, veau aus deveor, raancon, reine roine, reond, seur, veau u. a. m. Beispiele der Einmischung von Conso, wozu allgemein v (sp. d) nach u, o, ost auch nach a, in einzelnen Sprachen d (pr. z) so wie gutturales g d. h. also die sansteren Laute jedes Organes berufen sind: ital.

biava moarts. (biada bia-a), Rovigo (Rhodigium Rho-igium), chiovo chiodo (clavus clau-us clo-us), brado (bravo bra-o), padiglione (papilio pa-ilio), frigolo (frivolus fri-olus, mlat. frigolus Mab. Dipl. p. 506, v. 3. 803), pagone (pavone paone), ragunare (radunare ra-unare), sego (sevo se-o), sughere (suvero su-ero). Span. cobarde (it. codardo, pr. co-art), altin. juvicio (ju-icio) \*; port. couve (caulis cau-is), chouvir (claudere clau-er), louvar (laudare lau-ar), ouvir (audire au-ir); altcat. pregon (pr. pre-on). Prov. Savornin (Saturninus Sa-urn.) Voc. hag., avultre (adulter a-ultre), glavi (gladius gla-ius), azondar (a-ondar) GOcc., pazimen (pavimentum pa-im.) GAlb. 3118, rogar (rotare ro-ar) LRom. Franz. emblaver (mlat. imbladare imbla-ar), glaive (wie pr.), gravir (gradir gra-ir), parvis (paradis para-is), pouvoir (pr. poder po-er), rouver writ. (rogare ro-ar).

## Bemerkungen ju ben Docalen.

1. Als bebeutend ist hier die Genauigkeit hervorzuheben, mit welcher die meisten der roman. Sprachen ursprünglich lange und kurze Bocale, wenn sie betont sind, unterscheiden. Regel ist: die langen bleiben wie sie sind, die kurzen werden theils mit verwandten vertauscht, theils diphthongiert; a als der reinste widersteht der Falschung am meisten. Die langen Bocale werden also durch ihre Quantität auch in ihrer Qualität geschützt, sie sind wirkliche Loppelbuchstaben und nehmen an dem festeren Bestande derselben Theil. Was die kurzen betrifft, so ward, wenn wir von der ital. als derjenigen Sprache ausgehn, worin das rom. Lautspstem in größerer Reinheit vorliegt, das lat. e wie e, aber offen oder hell, das lat. i gleichfalls wie e, aber geschlossen ausgesprochen: sero

<sup>\*)</sup> D verwendet der Spanier nicht zur hiatustilgung, darum ist es zweiselhaft, ob der uralte Name Didacus (z. B. Esp. sagr. XXVI. 444, v. 3. 804), dem das spätere Diago Diego (zweisplb.) entspricht, aus Yago = lacobus entstanden, indem man aus Sant-Yago San Diago und aus Diago Didacus gemacht haben sou. Schmeller (in den Abh. der bair. Acad.) verzmuthet eine goth. Zusammens. Thiud-dag: dieser aber würde nur ein mlat. Tidagus oder Tudagus gemäß sein.

(ferus) und fede (tides) hielten die beiben ursprünglichen Bocale e und i genugsam auseinander, und in so weit war fur bie Modification bes offnen e in fiero fein grammatisches Bedurfnis vorhanden; es unterschied sich zugleich von dem langen lat. e, welchem gleichfalls geschloffene Aussprache zu Theil ward. Daffelbe gilt vom furgen o und u in ihrer ital. Darftellung. Wie tam also die Sprache hier zum Diphthong? Erfüllte fie damit ein und ungeahnetes Bedurfnis bes Wohlautes? Auch andre Sprachen lieben mit vorgesettem i zu biphthongieren: man hat bies felbst in einer ber albitalischen beobachtet, worin i fast vor allen Bocalen in biefer Weise in Unwendung Beiberlei Sprachen hatten fichtbarlich ein Bohlgefallen am Diphthong; aber im Stal. ift bie Anwendung bes i spstematisch: sie beschränkt sich auf offnes e, und ihr läuft bie bes u vor offnem o parallel. Es scheint also bem Sprache finne barauf angekommen ju fein, die Kluft zwischen ursprung. lichem & und i, o und u noch ftarter zu bezeichnen, nicht bloß qualitativ, sondern auch quantitativ. Die ital. Kormen find, wie wir fruber gesehen haben, nicht ju allgemeiner herrschaft gelangt. Der Spanier behielt zwar ie bei, fprach aber uo für uo mahrscheinlich durch Ginmischung von ie. Der Provenzale kennt die ital. Formen beide, doch wird ihm uo, wie bem Spanier, mundartlich zu ue, welches ber Franzose in eu Der Walache wich am weitesten ab, indem er bie Diphthongierung burch ein hinter ben Grundvocalen angeschlagenes a (ea, oa) bewirkte; aber schwerlich ift bies eine ursprüngliche Form, sondern eine Ausartung von ie und uo, welche Kormen allein ben Borgug unmittelbarer, folgerechter Entwicklung an fich tragen. Leicht konnte ie, bas noch neben ea fortbesteht und also gemeinromanische Bedeutung hat, in bas breitere ia (benn fo wird ea eigentlich gesprochen) übergehn: geschah boch im altfr. und durm. bial aus biel bas Bleiche. Diesem ia ober ea aber mußte ua ober oa auf dem Kuße folgen, wie benn auch andre Mundarten (neupr. couar v. cor) es entwidelt haben \*. - Unfer Neuhochdeutsch hat bie große

<sup>\*)</sup> Tiefer sucht diese Sache Sofer Bur Lautlehre G. 172.

Ühnlichkeit mit Romanisch, daß es die alten Kurzen dehnt; aber im Gefolge dieser Dehnung war nicht der Diphthong, der vielmehr auf ursprüngliche Länge, wenigstens auf  $\bar{1}$  und  $\bar{u}$ , angewandt ward: für diese führte man, um die alten Längen von den neuen zu unterscheiden, au und ei ein, wies wohl hierdurch eine Collision mit dem alten ei und au (0u) entstand. Richt größere Übereinstimmung mit den neuromischen zeigt die neugriechische Sprache in ihrer Behandlung altgriechischer Bocale. Diese haben sich, lang oder kurz, ihrer Qualität nach erhakten, nur langes  $e(\eta)$  so wie v sind phonetisch in i übergetreten, Diphthongierung hat nicht eingegriffen, ja die Diphthonge selbst kurzen sich in einfache Bocale.

- 2. Wörter mit betonter brittletter Sylbe pflegen ihren Bocal unverändert zu behalten, weil sie großentheils jüngere oder minder übliche sind: recht volksmäßige können ihn auch vertauschen, wie die ital. piedica, vedova, vergine, uomini, gomito, giovane bezeugen. Wird der Bocal der vorletten elibirt, so gestattet der Italianer, da alsdam achte rom. Position eintritt, keine Diphthongierung (vecchio, donna), wogegen der Spanier, mehr noch der Franzose, welche diese Position durch Erweichung und andre Mittel tilgen, den Diphthong zulassen (viejo, duena; tiede, oeil).
- 3. Im Ital., ber dem Latein zunächst stehenden Mundart, ist in Beziehung auf die Vocale die ursprünglichste Einrichtung anzunehmen, weil sie die einfachste und regelmäßigste ist. Die Ausnahmen sind spärlich, so daß man mit ziemlicher Sicherheit von dem Fortbestehen oder der Verwandlung der lat. Tonvocale, mit Ausnahme des a, auf ihre Quantität zurückschließen kann: die bestehenden werden sich als lang, die verwandelten als kurz ausweisen. Dagegen bewegt sich das Walach. in regelloser Ungedundenheit. Bei einigen Vocalen (ē, ĕ, ō, ŏ) läßt sich nicht einmal eine Hauptform annehmen; sämmtliche kurze sind der verschiedensten Übergänge fähig und selbst langes e und o werden wie kurzes behandelt; nur langes a, i, u widerstehen fast jeder Fälschung. Das Span. läßt mehr Veränderungen der Vocale zu als das Ital., hält aber dabei möglichst auf Regel. Es achtet die langen Vocale i, u

gewiffenhaft, verlett jedoch einigemal bas lange e und o. Den Diphthong begunstigt es in nicht geringem Mage und läßt fich hierin oft mit dem Walach. vergleichen. Es schütt vorzüglich die tonlosen Bocale i und u in ihrer ursprünglichen Beltung. - Das Port. hat bas Eigene, bag es feine Diphthongierung julagt, im übrigen ftimmt es mit bem Spanischen überein. — Im Prov. behaupten sich die langen Bocale gleichfalls unverandert, bei ben furgen ift der Diphthong nicht vor allen Confonanten zulaffig ober beliebt. - Daß bas Frang. von dem gemeinrom. Brauche in besonderem Grade abweicht, ward ichon am Gingange bemerkt. A wird hier haufig, aber nicht gang regellos, in ai ober e geschwächt. Bei ben übrigen Bocalen hort die sustematische Scheidung zwischen Lange und Rurge großentheils auf. Unter den Langen arten e und o gewöhnlich in Diphthonge und Mischlaute aus; jenes trifft in feiner Darftellung mit turgem i, biefes mit turgem o ungefahr zusammen; aber i und u stehen unwandelbar, b. b. fie laffen fich nicht burch andre Buchftaben vertreten, wenn auch u seiner alten Aussprache verlustig geworben. Unter ben Rurgen folgt e ber gemeinen Regel, bie andern laffen bie verschiedensten Übergange und Karbungen zu. In ber Position folgt e nebft i wieder ber gemeinrom. Regel, o und u murben burch neue Entwicklungen barin gestort.

4. Die Tabelle ber Bocale, bei welchen jedoch nur die hauptformen berücksichtigt find, ist die folgende:

|   |       | ital. | walad.   | span. | port. | prov.     | franz.   |
|---|-------|-------|----------|-------|-------|-----------|----------|
| A |       | a     | a, µ     | 8     | a     | а         | a, wi, e |
| E | lang  | е     | e, ea    | e     | e     | e         | oi, e    |
|   | furg  | ie    | ea, ie   | ie    | ·e    | e, ie     | ie       |
|   | Pos.  | e     | e, ea    | e, ie | e     | e         | •        |
| I | lang  | i     | 1        | i     | i     | i         | i        |
|   | turz  | е.    | е        | е     | е     | e.        | e, oi    |
|   | Pos.  | e     | e, i     | e, i  | e, i  | ė         | е.       |
| 0 | lang  | o     | o, oa, u | 0     | 0     | 0         | eu, o    |
|   | turz  | uo    | oa, o, u | ue    | 0     | o, ue, uo | eu, o    |
|   | 90°f. | o     | 0, 0a, u | o, ue | 0     | 0         | •        |
| U | lang  | u     | u        | u     | u     |           | ų ·      |

|        | ital. | walad. | fpan. | port. | prov. | franz. |
|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| U turg | 0     | u      | o, u  | o, u  | o     | o, ou  |
| Pof.   | o     | u      | o, u  | o, u  | 0     | o, ou  |
| Ae     | ie, e |        | e, ie | e     | e     | ie, e  |
| 0e     | e     | e      | e     | е     | е     | е      |
| Au     | o     | au     | 10    | ou    | au    | 0      |

- 5. Bei ben vielfachen Beranderungen, welchen ber Convocal namentlich im Franz. unterworfen ift, barf man wohl bie Frage aufwerfen: hat fich ber Umlaut im Sinne ber beutschen Grammatit eingefunden, wornach biefer Borgang in ber Trubung ber Vocale a, o, u burch Einwirkung eines i ober u ber folgenden Gplbe besteht? Go aufgefaßt lagt er fich hier nicht nachweisen. Seine Stelle vertritt ein ahnlicher Borgang, die Attraction, die fich aufi (e) und u erstreckt und offenbar von gewiffen Confonanten (l, n, r, s) Begunftigung erfährt: jene Bocale werben von bem Convocal angegogen und verschmelgen mit ihm gu einem Laute; Bedingung aber ift, daß ber tonlose Bocal im Berhaltniffe bes hiatus ftehe. Im Frang, bedarf es freilich auch diefer Bedingung nicht, damit a zu e werde: premier aus primari ist hier ans bers zu beurtheilen als mer aus mare ober gar als uhd. meer aus mari; in premier waltete Attraction, in mer Borliebe fur e, in meer Umlaut. In berfelben Sprache nimmt auch ein ju i erweichter Guttural an biefem Borgange Theil: joindre (pr. jonher b. i. jonier), poin (pr. punh) bilbeten sich genau wie temoin (testimonium), in welchem ein ursprüngliches i vorliegt.
- 6. Eben so wenig wie den Umlaut wird man diesem Gebiete den Ablaut zuerkennen durfen, sofern man darunter eine auf gewisse Principien gegründete Abanderung des Wurzelwocals als Mittel der Flexion versteht, wobei die im Latein. schon vorhandenen Fälle natürlich auszuschließen sind. Ab anderungen des Wurzelwocals sind in den Tochtersprachen etwas ganz Gewöhnliches, allein der Grund davon liegt nicht in bestimmten Flexionsgesetzen, deren Ausstendungen hier auch nicht zu erwarten war, sondern entweder in dem Wechsel der Duantität und des Accentes oder in dem Bedürsnis der Deut lichkeit. Wenn daher im lat. tenet, tenemus das e der Murzel

unverändert bleibt, so zeigt dagegen das fr. tient, tenons einen auffallenden lautwechsel; untersucht man aber ben Grund beffelben, so wird man bald inne, bag ber Diphthong ie in tient der Rurze bes e in tenet sein Dasein dankt, der Bocal e in tenons aber unverwandelt blieb, weil er in tenemus Der ganze Borgang erklart fich also aus ber tonlos ist. eigenthumlichen auf prosodischen Gefegen beruhenden Methode ber Übertragung lateinischer Lautverhaltniffe\*. Wenn bagegen in dem Perf. tint bas rabicale e in i verwandelt erscheint, so hat dies feinen Grund sichtbarlich in der formellen Scheis bung biefes Tempus vom Prafens. Überbies steht ber Burzelvocal auch unter bem Ginfluffe euphonischer Gefete ober Rudfichten, wozu die fpan. Grammatit einen Beleg hergeben fann. In siento, sentimos, sintió, vom lat. sentio, sentimus, sentiit, wird e einmal durch ie, ein andermal durch i abgeloft: i ift der von der Sprache für dies Verbum gewählte Vocal, e erklart fich aus ber Euphonie, weil ein-betontes i folgt

<sup>\*)</sup> Bopp hatte feine wichtige Beobachtung über den Ginfluß der Enbung auf den Burgelvocal (Jahrb. fur wiff. Rritit, 1827. G. 260) nicht auf die roman. Conjugation anwenden, das Ausbleiben des Diphthongs in tenons, tenez nicht aus der Schwere der Endfylbe erflären follen: benn mas ift alebann mit bem fpan. sientan angufangen, beffen Endung trog . des verlorenen t in sentiant fcmer genug ift, fo fcmer wie die von didouer, und welches gleichwohl eine lange Burgelfplbe erträgt. aber auch der obigen Lehre widerfpricht das gut. tiendrai, allein Diefer nur im Frang, vortommende Biderfpruch erklärt fich leicht : vendrai hatte die Aussprache vandrai gegeben und bies mußte bie Sprache meiben, um bie Formen nicht über bas übliche Das ju haufen. - 3. Grimm, Gramm. I3. 119, vergleicht mit dem althochd. Gefete der Brechung in piru, piris, pirit, peram, perat, perant den roman. Bocalwechfel in niego, nieghi, niega, neghiamo, negate, niegano, und findet jumal die Befchrantung biefes Bechfels auf das Prafens in den bemertten Spracen überrafchend. Beide Erfcheinungen mogen fich immerbin vergleichen laffen, nur hute man fich, fie in irgend einen hiftorifchen Bufammenhang ju bringen : Die Betonung bes Stammvocals ift es, die den Diphthong einführte und namentlich, gang ab: weichend von der beutschen Ginrichtung, Die 3. Perf. Plur. ber 1. und 2. gleichstellte; die Betonung ift es ferner, die ben Bocalmechfel nur im Prafens möglich machte.

- (oben S. 163), ber Diphthong aus dem allgemeinen herstommen. Solche Abanderungen des Tonvocals, wenn sie auch nicht aus Principien des Ablautes fließen, stellen, vornehmlich wo sie der Flexion zu Hulfe kommen, doch thatsächlich ein ahnliches Bildungsmittel vor, welches mit dem Namen Ablaut zu belegen nicht verfehlt sein durfte.
- Der Einfluß bes Accentes auf ben Stammvocal gehort unter die Characterzuge ber romanischen Sprachfamilie. Diese Einrichtung barf als eine gludliche bezeichnet werben, weil fie Mannigfaltigkeit ber Form bringt ohne zu verbunkeln. Der betonte Bocal ber Grundsprache andert fich, wie wir gesehen haben, nach allgemeinen Gesegen, ber tonlose bleibt unverändert. Wichtig ist bieser Lautwechsel zumal in ber Conjugation, aber auch in ber Wortbildung ift er von großer Bedeutung. Bur Unschauung hier einige Beispiele. brieve brevità, meno minore, pelo piloso, pruovo provare, suora sorella, moglie muliebre. Bal. peatre petrariu, doare doresc, barbe berbat ic. Span. fiero feroz, liebre lebrato, cebo cibera, hebra fibroso, bueno bondad, pruebo probar, Franz. prix précieux, lièvre levrier, relief regola guloso. lever, foi fidèle, moins menu, poil peluche, oeuf oval, feu fouace, jeu jouer, boeuf bouvier, deuil douleur, loup kupin. Daß bie fur i und u eingetretenen Bocale e und o von ber betonten Sylbe gewohnlich auch auf die unbetonte übertragen wurden, verfteht fich; es fonnte felbft nicht ausbleiben, daß bies auch mit Diphthongen geschah, vgl. ital. (wo es aber nur selten geschieht) siero sierezza (für ferezza), siepe assiepare Inf. 30, 123, nuota nuotare, luogo luoghetto; (p. ciervo ciervatico (neben cervatico), miel mieloso (beffer meloso), cuerdo cuerdero, huebra huebrada.
- 8. Wie sehr die Gestalt des Bocales von der darauf folgenden Consonanz abhängt, haben wir vielfach wahrgenommen. Die Intensität dieser letteren, d. h. ob sie einsach oder mehrsach sei, ist hier zumal von großem Gewicht. Übers dies äußern gewisse Consonanten eine specisische Wirkung auf den unmittelbar vorhergehenden Bocal, die sich zum Theil aus ihrer halbvocalischen Natur, denn es sind die Liquida, erkänt.

Im Ital. g. B. behalten i und u vor ng, wie wir oben gefeben, ihre reine Geftalt. Im Balach. trubt fich furzes a vor m und n oft in u: umblu (ambulo), prunz (prandium). Span. wird o in ber Position gewohnlich vor Liquidis jum Diphthong: cuelgo, sueno, puente, cuerpo. Im Prov. wider. strebt berfelbe Bocal vor einfachem 1, m, n ber Diphthongies rung: filhol, hom, son, Im Franz. verwandelt fich a vor m und n in ai : aime, pain; vor benfelben Buchstaben aber entgeht o ber Diphthongierung: Rome, couronne, und o == lat. u der sonst üblichen Berwandlung in ou: comble, ongle. An bie Rasalität der Bocale und ihre daraus erfolgenden Übergange braucht taum erinnert ju werben. Laufcht man ferner auf ben Brauch ber Bolksmundarten, fo erfahrt man noch manche merkwurdige Beispiele von ber bemerkten Rraft ber Consonanten. Go behauptet fich o in Rutebeuf's Mundart vor r, mahrend es foust in ou übertritt: amor, jor, por, tor, retor, sccor, corage. Im Reuburg. (bei La Monnone) wird fr. e por r, fofern fich biefem ein zweiter Confonant anschließt, ber aber auch ausgefallen fein barf, ju a, j. B. harbe (herbe), marci, marle, vatu für vartu (vertu), garre (guerre), tarre, anfar (enfer), couvar (couvert), dezar (désert), var (verd). Im Mallon, wird e vor compliciertem r, auch wenn bies nicht mehr vorhanden ift, zuweilen vor ss = st, in ie biphthongiert: piel (perle), vier (ver, vermis), stierni (éternuer), vierni (vernis), vierné (gouverner), sierpain (serpent), siervi (servir), viersé (verser), pietri (perdrix), piett (perte), biergi (berger), nierr (nerf), biess (bête), fiess (fête), tiess (tête); besaleichen o in oi: doirmi, coinn (corne), coir (corps), foisse (force), hoirsi (écorcher), moirt, poirté, foir (fort), boir (bord), stoid (altfr. estordre), coirba (corbeau). Wem fallt babei nicht die Wirfung ein, welche bieselbe Liquida im Gothischen auf vorhergehendes i ober u ausubt?

9. Syncope tonloser Bocale ist auf die rom. Sprachbildung von ungemeinem Einflusse gewesen, da die verschiebenften, oft schwer verträgliche Consonanzen daraus hervorgiengen, zu beren Besäuftigung wieder neue Mittel gefunden werden mußten. Der Provenzale und Franzose haben ihr die meifte Gewalt eingeraumt; felbst Flerionsvocale werben nicht mehr geschont, fo bag fich mehrsplbige Worter endlich gang auf bie Tonfylbe gurudziehen, vgl. dominus, pr. dons; hominem, pr. hom, richtiger omne ome; rotundus, fr. rond. Um meisten ift i, ber Ableitungevocal, bem Ausfalle unterworfen, wie z. B. bie Behandlung ber Endungen icus, idus, Zuweilen wird auch ber Bocal hinter ilis, inus bezeugt. bem Consonantanlaut elibiert, wodurch fich bas Wort sehr verbunteln fann, vgl. it. brillare, fr. briller (beryllus); vg. crena (carina); it. crollare, fr. crouler (co-rotulare?); it. crucciare (fur corrucciare); cruna (corona); fr. Fréjus (Forum Jul.); frette (für ferrette); altfr. gline (gallina) Ren. IV. 24; it. gridare, fr. crier (quiritare); it. palafreno, fr. palefroi (paraveredus); it. pretto (fir puretto); scure (securis); staccio (\*setaceum); it. sp. triaca, fr. triacleur (theriaca); it. trivello (\* terebellum); fr. vrai (\* veracus).

- Bermoge ber Contraction geht ber tonlose Bocal im betonten auf, und bavon gewährt biefes Bebiet reichliche Proben. Ital. Napoli 3. B. ist aus Neapolis, trarre aus traere, de aus deve dee, denno aus devono deono, col and co il, Susa and Segusium Seusium; span. ver and veer in proveer, Jorge and Georgius, sentis and sentitis sentiis; port. vir aus viir, vontade aus voontade; franz. abbesse aus abbeesse, voir aus veoir, mûr aus meür. Davon war schon oben S. 175 bie Rebe. Oft, besonders im Frang., erzeugen beibe Bocale zusammen einen britten in bem Tonvocal nicht enthaltenen Laut. Im Ital. faum, bas aus au entwickelte o gehört ichon ber Latinitat an; fpan. g. B. gire aus ger (Reines. Inscr. ind. gramm. aire pro aere), airado aus aïrado val. Rz. 173, lego aus laïgo, véinte aus viginti veinte, sois aus sodes soes; franz. chaîne aus chaïne, Laon aus Laudunum Loon, seine aus seine, empereur aus empereor, roi aus rei.
- 11. Die Tilgung bes hiatus ift in ber romanischen Sprachentwicklung als eins ber bebeutenbsten Mittel anzuserkennen, wie bies vielleicht auf keinem andern Gebiete vorstommt. Ihre wichtigsten Ergebnisse sind bie Consonantierung.

bes i, woran sich bie Erweichung bes l und n und das Umssichgreifen palataler und aspirierter Laute knupft, und die Entstehung zahlreicher Diphthonge. Zur Aussprache des Hiastus gehört eine gewisse Bemuhung der Organe, indem es darauf ankommt, zwei zusammentressende Bocallaute eines Wortes auseinander zu halten: da nun das Bewußtsein des Sprachbaues sich allmählich abgestumpft hatte, so legte man auf das Fortbestehen undequemer Bocale keinen sonderlichen Werth mehr. Das radicale i in diurnum, das flerivische e, i, u in habeam, sugio, dolui, das derivative e und i in palea, primarius, varius wurden nicht mehr geachtet, man sprach ital. aggia, suggo, dolvi, paglia, primiero, varo. Gleichwohl ließ die Sprache durch Elision der Consonanten viele neue Fälle des Hiatus zu, wo seine Meidung ihrem Wohllautsgessühle weniger zusagte als jene Elision.

12. Bahrend bie lat. Sprache eine ftark hervortretenbe Abneigung vor Diphthongen hegt und fie, wo fie fich barbieten, burch Contraction ober Auflosung zu tilgen sucht, befitt jebe ber roman. eine auf verschiedenen Wegen ents widelte Rulle biefer laute. Doch ift etwas hierbei zu erinnern. Die fluffige Natur ber Bocale macht ihnen jede Berbindung unter fich möglich, inbeffen fugen fich einige berfelben minber leicht zu einer Einheit bes Lautes als andere. Sehr leicht fügt fich tonloses i ober u zu allen übrigen, allein eben fo leicht konnen biefe Bocale bei ihrer Bermandtschaft mit ben Confonanten j und v von ihrer vocalischen Ratur einbugen. Bon besonders zweifelhaftem Character find fie voranstehend (iá, ié, ió, iú, uá, uć, uí, uó), wo sie leicht einen Mittelton zwischen i und j, u und v annehmen, mithin einen zweifelhaften Diphthong geben. Daher schreiben bie Italianer ieri und jeri und in aglio von allium ist i ganz consonantisch geworben. Nach ben Regeln ber fpan. Uffonang gahlt tonlofes i und u im Diphthong für keinen Bocal, 3. B. necio: feo; memoria: reforma; aire: madre; rabie: maten; lengua: cesa. erhalt fich ihre vocalische Ratur, wenn fie nachstehen (ai, ei, ói, úi, áu, éu, íu, óu), boch auch hier gablen fie nicht in ber span. Assonanz, vengais: hablar; trayga, dulzaina: alta; aire; alfange; kaneis: poner; deleite: deben; reyno: menos; heroico: famoso; rauda, xaula, causa: alma; deuda: ella. Für biese mit unbetontem i und u zusammengesesten Diphthonge ist nun die Borsiebe des Romanen eben so groß wie seine Absneigung vor den mit betontem i und u und einem der drei äbrigen Bocale zusammengesesten (sa, se, so, ua, ue, uo; as, es, os, au, eu, ou). Um sie zu vermeiden bediente er sich selbst der Accentversesung und sprach iolus (it. figliuolo) statt solus, wie schon erinnert worden.

13. 3brer Entstehung nach fann man bie Diphthonge in funf Classen theilen. Die erfte umfaßt die wenigen (au, eu, ui) die sich aus bem Lateinischen fortgepflanzt haben. -Die zweite enthalt bie aus Erweiterung einfacher Bocale entstandenen, wie is aus e, ou ic. and o. hier aber ist noch einer andern, feltneren Entwicklung biphthongifcher Laute ju gebenten, welche gewisse einsplbige Worter trifft. Geht ein folches auf einen Bocal aus, so wird biesem, um bem Borte einen größern Umfang zu sichern (benn ein einfacher Bocal im Auslaute furgt fich leicht) ein zweiter Bocal angefügt, so daß ein Diphthong hervortritt. Ital. noi fur no (nos), voi (vos), poi (post pos), crai (cras). Span. doy (lat. do), soy (so von sum). Port. hei = sp. hé, sei = sé, dou = doy, estou = estoy, sou = soy, wohl auch foi = altip. fo, spater biphthongiert sué; val. inl. ideia neben idea, freio neben freo, überall wohl nur in offnen Sylben. Der Provenzale fpricht bie Buchstabennamen pe und te wie pei und tei Bth. v. 205. 207, überbies zuweilen rey fur re (lat. rem), tey får te (tenet), jassey får jassé Chx. III. 376. IV. 143, and sui fur su (sum). Altfr. mei, tei, sei, quei (= pr. que), sui, neufr. moi, toi, soi, quoi, suis. - Der britten Claffe fallen biejenigen gu, bie fich burch Auflofung eines Confonanten in einen Bocal entwickelt haben: ber Bocal, ber nur i ober u fein fann, nimmt feines consonantischen Ursprungs megen nie ben Ton an. Diese find gahlreich und treffen ber Korm nach mit einigen ber vorigen Classe zusammen. Lehre von ben Consonanten wird ber Beispiele viele bringen; einige mogen ichon hier Plat finden. Diphthong burch Hab

losung eines Rebllautes: sp. auto (actus), reyns (roguum), grey (gregem); altyg. contrauto (contractus), neupg. leito (lactem), noite (noctem), outubro (october); pr. flairar (fragrare), leial (legalis), bois (buxus); fr. payer (pacare), étroit (strictus), cuisse (coxa) ic. Eines Bahnlautes: pr. cadeira (cathedra), paire (pater). Eines Lippenlautes: fp. ausente (absens), cautivo (captivus), deuda (debita), ciudad (civitas); pr. caissa (capsa), caitiu, trau (trabs), beu (bibit), eis (ipse)\*. Eines 1: altit. autro, pr. autre, fr. autre, pg. outro (alter); nach Consonanten it. chiaro (clarus) zc. Im Latein. ist biefe Entwicklung seltner: nauta aus navita, neu aus neve, ausero aus absera find Beispiele. haufiger in ben beutschen Sprachen: mbb. meit aus maget, eise aus egese; mnbl. seilen aus segelen, reinen aus regenen; altfrief. hei aus hag; engl. bail aus ags. hägel, fair aus fäger, day aus däg, way aus vog. eye aus eage, grey aus græg, key aus cæge (in welchen Rallen aber, wie im fr. ai und ei, kein Diphthong mehr vernommen wird); ahd. blåo aus blåw, seo aus sew; nbl. goud aus gold, woud aus wald. Unter ben brittischen Sprachen

<sup>\*)</sup> Bofer (Bur Lautlehre) bezweifelt beim pr. caitiu die Auflofung bes p in v und i und meint burch eine Mittelform capitivo leichter zum Riele gu tommen. Auch ich glaube an teine unmittelbare Auflofung bes p in i, wiewohl ich mich practifch diefes Ausbruckes bediene, aber eben fo wenig an eine folde unhiftorifde Mittelform, aus welcher überbies nad ftrenger Lautregel nicht caitiu, fondern caidiu hatte werden muffen. Der eigentliche Borgang ift und verborgen. Dimmt man aber g. B. an, Die Sprache habe p mit c vertauscht, wie fie auch fonft thut, fo wird ber Diphs thong ai begreiflich, benn Erweichung bes e in j und i wird man wohl nicht läugnen. - Die 4. Claffe (pr. vaire aus varius) ertennt Bofer gar nicht an : hier fei nichts verfest, fondern eins entstanden und das andre verfcounden (alfo aus varius fei vairius vairus geworden?). Man fieht aber dabei nicht ein, and welchem Motiv ober Gefühle die Sprache diefe Beränderung des a in ai vorgenommen haben foll. Dagegen ift die Abneigung vor dem Siatus ein erweisticher Bug berfelben, und fo tonute die Diphthongbildung durch Attraction des jum hiatus beitragenden i gefchehen. Man erkennt ben verpflangten Bocal in va-i-re fo klar wie in sa-u-p (sapui) oder to-u-no (tenuis). Bo fein hintus im Spiel ift, fommt biefer Prores and nicht vor : carns get eur, nicht caire, clarus clar, nicht claire.

entwickelt die kymrische ai und ei aus c und p: laith llaeth (lat. lac lactis), Sais (Saxo), seith (septem); au und iu aus av und iv: Litau (Letavia), lissiu (lixivium, pr. gleichfalls lissiu); die breton. ad aus av: cad (lat. cavus) u. dgl. — Die vierte Classe begreift die durch Attraction entsprungenen, wovon die Lehre vom Hiatus Beispiele gebracht hat. — Die fünfte umfaßt die durch Ausfall eines Consonanten oder überhaupt durch Zusammenziehung zweier Sylben hersvorgebrachten, wie sp. amais (amatis), teneis (tenetis), sois (altsp. sodes); pr. glaive (gladius), huei (hodie), traire (trahere).

14. Außer ben achten Diphthongen gibt es noch anbre burch Syndrese entstandene, die aber jum Theil fein gang ficheres Dafein haben, indem fie in den verschiedenen Stylarten oft verschiedenen Bestimmungen unterliegen. poetische Styl halt sie gerne getrennt, mahrend die bequemere Aussprache bes gemeinen Lebens sie verbindet. gleichen find ital. in subitaneo, Italia, ardui, fr. in diacre, essentiel, union enthalten. Dieses Zusammenfassen aweier syllabisch getrennter Bocale konnte, hauptsächlich wenn ber erfte i ober u mar, faum ausbleiben, und auch lateinische Dichter, vor allen bie Comifer, welchen bie Umgangesprache naher lag, gewähren viele Beispiele: ea, eo, ia, ie, io, iu, ue schmelzen ihnen leicht in eine Sylbe gusammen, wie in beatus, deorsum (it. gioso), via, quietus (it. cheto), prior, diu (pr. diu einsplb.), puella.

#### Consonanten.

Die Lautlehre unterscheibet einfache, geminierte und combinierte oder mehrfache Consonanz. Für einfach gilt, wesnigstens im Anlaut, auch ein Consonant, auf den der Halbs vocal r folgt, doch läßt sich diese Berbindung unter Umständen anch den mehrfachen zugesellen. Zu diesen letteren gehören nicht allein solche Combinationen zweier oder mehrerer Consonanten, die schon im Latein. vorhanden sind, sondern auch

folche, die in rom. Bocalausfall ihre Urfache haben. es der Consonanten zwei (ungleiche), fo muß in der Regel ber erfte weichen; Beispiele werben fich fpater finben. Treffen fich burch Bocalausfall brei und ift ber mittlere eine Muta ober f, fo fallen biefe Buchstaben aus, fie mußten benn zwischen Dies geschieht g. B. bei ctl: duct'lis, altfr. Liquidis stehn. doille; ctn, pect'nare, sp. peinar; stc, mast'care, altfr. mascher; stl, ust'lare, altfp. uslar; stm, aest'mare, altfr. esmer; ptm, sept'mana, fr. semaine; rtc, pert'ca, fr. perche; ndc, mand'care, it. mangiare, fr. manger; nct, sanctus, it. santo ac.; scl, misc'lare, it. mischiare, pr. mesclar; mpt, comp'tare, it. contare ic.; rpn, carp'nus, fr. charme; spt, hosp'tem, it. oste 2c.; sbt, presb'ter, altfr. prestre; rbc, berb'carius, fr. berger; dfc, nid'f'care, fr. nicher; sfm, blasph'mare, it. biasmare 20.; bagegen ard're, fr. ardre; anch'ra, fr. ancre. R und s behaupten fich auch in ber Mitte und nothigen ben vorhergehenden Confonanten auszutreten ober fich zu erweichen: fabr'care, pr. fargar; prox'mus, altfr. proisme. — Außer bieser Unterscheidung hat die Lautlehre noch eine andre, etwe mologisch wichtige zu beobachten, welche bie Stelle bes Confonanten im Worte betrifft, ob er fich im Uns, In. ober Auslaute befinde.

# L.

1. Übergänge besselben in gleichartige Buchstaben sind häusig. 1) In r ans. it. rossignuolo 2c. (luscinia) gemrom., vegs. it. rovistico (ligusticum). Ins. itas. dattero (dactylus), veruno (vel unus), insembre (simul). Mas. burete (boletus), coraste (colostra), dor (v. dolere), fericit (selix), gure (gula), moare (mola), per (pilus), sare (sal), soare (sol), turbura sturbulare) u. a. m. Span. caramillo (calamus), coronel

(fr. col.), lirio (lilium), mespero (mespilus); hanfig im Bab-Prop. caramida (calamus), volateria (-tilia), Basire (Basilius) GRoss. Krang, nach angerudten Confonanten apôtre, chapitre, chartre (chartula, im Matein febr ablich), éptire, esclandre (scandalum), altfrang. concire (concilium), estoire (στόλιον), idre (idolum), mur (mulus) Gar. L. 111, mure (mula) NFCont. I. 2, navirie (für navilie), Wandre (Vandalus). So lat. caeluleus caeruleus, palilia parilia. Auch vor Confon. nicht unbaufig: it. corcare f. colcare (collocare), rimurchiare (remulcum); fy. escarpelo (scalpellum), surco (sulcus), pardo får paldo (pallidus); fr. orme (ulmus), remorquer, alt corpe (culpa), werpill (vulpecula). - 2) In n, anlaut. sp. Niebla (Hipla), nutria (lutra, svvdqi's); pr. namela Fer. (lamella); fr. niveau (libella), nomble (lumbulus). Inf. it. conocchia (colus), filomena (f. Grimms Mat. Ged. S. 322), melanconico, módano (modulus), muggine (mugil), mungere (mulgere); mal. funingine (fuligo), asemena (assimilare); h. encina (\* ilicina), fylomena Canc. de B., mortandad (mortaldad) Alx.; fr. marne (marga, margula), Orne (Olina), poterne (posterula), quenouille (colus), altfr. dongié (delicatus). -3) D findet fich in einem gemeinrom. Fall: it. pg. amido, fr. amidon, fp. almidon (amylum). Einzelne Kalle finb: it. sedano (σέλινον), pr. udolar (ululare), fp. monipodio (-opol.). - 5m it. giglio (lilium) und gioglio, pr. juolh, sp. joyo (lolium) ward anl. I durch Dissimilation mit g vertauscht.

2. Wegfall bes anl. I hat sich nicht selten ereignet, ohne Zweisel, weil man es mit bem Artikel verwechselte. Ital. arbintro (labyrinthus), avello (labellum), orbacca (lauri bacca), ottone (sp. laton), usignuolo (luscinia), so auch azzurro (pers. lazur), orzo (btsch lurz, s. Etym. Wb.); span. onza (fr. once), azul, orsa; franz. avel vrit. (lapillus), once (lyncam, st. lonza), azur. Bon andrer Art ist bie wal. Apharese bes l in epure (lepus), ertà (\*libertare), eau (levo), in (linum), itz (licium). Für bie brei ersten schreibt man auch iepure, iertà, ieau Lex. bud., und so wird sich ber Wegsall wie im Insant verhalten: iepure steht für liepure (südwal.) wie aju für aliu (f. oben S. 168); bie gleiche Aphärese zeigen auch juhi vom serb. ljubiti,

jute von lift. Das vierte Beispiel in wird gleichfalls für ljin stehen, wie es auch im Alban. heißt, und vielleicht gieng auch itz eine Erweichung des anl. l voraus. — Wie nun l als vermeintlicher Artifel wegstel is so verband es sich durch denselben Misgriff und verwuchs mit Bocalansauten: so im it. lero (ervum), lella neben ella (inula), lunicorno (unicornis); pr. lendemá (lo en demá), lustra (ostrea); fr. lendemain, lendit (indictum), Lers Flußn. (pr. Ertz GAlb. 1750), lierre (hedera), Lille (Insula), loriot (aurum), luette (uva), vgs. Ampere Form. p. 215. 285. 365. — Mundarten zeigen diesen Gebrauch noch weit häusiger. Bei Abjectiven, da sie nicht so innig mit dem Artisel zusammenhängen, ist er zweiselhaft, s. Etym. Wb. II. a. lazzo.

- 3. An ber Apharese bes I nehmen bie subwestl. Sprachen keinen Theil. Sehr üblich aber ist Syncope im Port., wie in aguia (aquila), candêa (-dela), côr (color), débeis (debiles), dôr (dolor), mágoa (macula), pêgo (pelagus), saúde (salus), saudação (salutatio), sahir (salire), taboa (tabula), taes (tales), vêo (velum), voar (volare), alt besta (balista), moyer (mulier) SRos. Durch Contraction fann bieser Wegsall scheinbar auch ben Auslaut treffen: avô (\*avolus), cabido (capitulum), diabo (diabolus), dô (it. duolo), mâ (mala), mô (mola), mû (mulus), pâ (pala), povo (populus), sô (solus), bie aber sûr bie versalteten ober hypothetischen avóo, cabidoo, diáboo, dóo, máa, móa, múo, páa, póvoo, sóo stehen. Wie i im Wal. und Span. vor i=j ausscheidet, barûber s. oben S. 168.
- 4. Der Bersetzung ist dieser Buchstabe, gleich dem r, vielsach unterworsen, und zwar pslegt ihn der anl. Consonant an sich zu ziehen: so ital. in chiocciola sur clocciola (coclea), siada f. slada (fadula), pioppo f. ploppo (pōpulus), singhiottire f. singlottire (singultire); wal. plop, plemun (pulmo); span. blago (baculus), bloca (buccula), esclepio (speculum) Canc. de B.; pg. choupo sur ploupo. Oder l wechselt mit einem andern Cons. seine Stelle: ital. alenare (anhelare), padule f. palude; besonders im Span.: olvidar (\* oblitare), silbar (sibilare), rolde (rotulus), espalda (spatula), veldo sur vedlo Canc. de B., moludoso f. moduloso bs., milagro (miraculum), palabra

(parabola), peligro (periculum, in Mar. Egipc. 570<sup>b</sup> periglo); pg. bulrar, melro, palrar neben burlar, merlo, parlar, begs. espalda, milagre, palavra, astpg. pulvigo (publicus), esmola (eleemosyna).

- 5. Erweichung bes einfachen inl. l ist gemeinrom., aber selten: it. Cagliari (Calaris); sp. camello (camelus), muelle (moles), pella (pīla), querella; fr. saillir (salire); it. pigliare, sp. pr. pillar, fr. piller (pīlare). Die cat. Mundart erweicht jedes anlautende l, außer in minder úblichen oder aus dem Span. eingebrachten Wörtern: llansa, llatí, llengua, llibre, llog (locus), llum. Ebenso sp. llevar, llosco, alt llodo Alx.; pr. lhia (fr. lie), im G. v. Rouss. lhiar, lhivrar, lhui, im Albigenserfrieg lhinatge, lhissa, lhivrar; hausiger churw.: glimma (lima), glinna (luna), glisch (lux) 1c.
- Die Gemination unterliegt ber Erweichung viel haufiger als ber einfache Laut. Daffelbe geschieht auch bei nn (f. unten). Wir haben beim hiatus gefehn, wie innig fich biefen palatalen Zungenlauten ein folgendes i anschmiegt (figlio, ingegno); leicht konnte es also bei biefer Zuneigung geschehen, baß sich hier und ba ein etymologisch nicht begrundetes i zu ihnen einschlich, um bie Barte ber Doppelconsonang zu schmelzen. Außer ber Erweichung fommt auch Bereinfachung berfelben und felbst Ausfall vor. Stal. felten: argiglia, togliere, svegliere (\*ex-vellere), vaglio (vallus). Häufiger wird bies gl burch ein aust. i hervorgerufen, unterliegt aber auch bem Ausfall, wie in capegli capei (capilli). - Wal. purcel, vetzel (vitellus); haufig Syncope, wie in cetzea (catella), cristaiu (crystallum), geine (gallina). — Im Span. ist Erweichung Regel, Bereinfachung Ausnahme: arcilla, bello, bullir, caballo, cuello, (collum), ella, estrella (stella), fallecer, gallina, grillo, meollo (medulla), muelle (mollis), pollo (pullus), centella (scintilla), silla (sella), toller, valle, vassallo, villa, -illo in castillo ic.; anguila, capelo (it. capello), nulo, piel (pellis), im PCid 1980 pielle. - Im Port. ift umgekehrt Bereinfachung (phonetische, nicht graphische) Regel, Erweichung Ausnahme, auch Spncope nicht unublich: argilla, cavallo, collo, estrella, grillo, molle, pelle, valle, villa; galhinha, polha prit., centelha, tolher;

anguia, astea, gemeo. — Im Prov. stehen li und l nebeneinander, mehrere aber, wie anguila, argila, col (collum), estela, gal, pel, pola, vila, scheinen nur einfaches l zu haben. — Im Franz. ist die Erweichung selten: anguille, bouillir, briller, faillir 2c.

Steht ll auslautend ober burch Bocalausfall vor 2. Confonanten, fo loft es fich im Frang. regelmäßig in u auf, bas sich mit bem vorhergehenden Bocal zu einem Laute verbinbet: château (castell-um), cou (coll-um), chevaux (caball's), faut (fall't) \*. Da I vor Consonanten benfelben Werth hat wie 11, so wird bies Berfahren auch auf ce angewandt und man fagt aube (alba), auge (alveus), chaud (cal'dus), jaune (galb'nus), faux (falsus), vieux (vet'lus vetls vels), yeuse (il'cem), soufre (sulph'r); in chommer (it. calmare) und somache (salmacidus) Dict. de Trev. verstect sich au hinter o. Im Altfr. mar diese Form, wie sich erwarten lagt, noch nicht rein burchgeführt: man schrieb anel, beals, col, colchier, salvage ic., und noch jest behauptet sich lin cheval, métal, val, bel neben beau, scel neben sceau, mil, fol neben fou, nul; auch bleibt es in fremben und jungern Wortern, wie altesse, balcon, belge, calfater, calme, falbala, palme. Mehrmals mard ll oder l'estéret: puce (pulicem), pucelle (\*pullicella), grésillon (für grel-cillon v. gryllus), pupitre (pulpitum). — Im Prov. ift bie Bermandlung bes ausl. Il, wozu hier aber auch einfaches I fommt, mundartlich und felten: fo findet fich chivau, vau, mau, reiau, tau, noch jest im Guben animau, fiu, lensou ic. Vor t und s ist sie bagegen neben ber urspr. Form fehr gebräuchlich: aut, caut, autre, beutat, viutat, mout, avoutre (adulter), caussar (calciare), saus (salvus), dous.-Bon bieser Auflosung lassen sich Spuren auch anberwarts

<sup>\*)</sup> Es gibt ein Bort, worin das erste l sich in u aussöst, das zweite unberührt bleibt, Gaule aus Gallia, wofür eigentlich Gaille zu erwarten war. Dazu kommen noch die fremden Börter gaule aus valus (goth.) und saule aus salaha, spr. vallus, sallaha. In der burg. Mundart ist aul aus all oder al mit kurzem a nicht unhäusig, vgl. aulemain (allemand), aulegresse (all.), vauld (valet), évaulai (avaler v. vallis), maulaidroi (maladroit).

wahrnehmen. Stal. topo ift aus taupa talpa entflanben, Ausa Klufin. aus Alsa; altere Dichter haben autezza, autro, auzare, auch fommt auna far alna vor und mehreren Dialecten ift Anflosung des l in u Regel. Span. Beisviele (o aus au) find: bobo (balbus), coz (calx), escoplo (scalprum), hoz (falx), otero (altarium), otro (alter), popar (palpare), sotar (saltare) Danza de muert. p. 424, soto (saltus), topo (wie ital.); au in autan writ. (aliud tantum), sauce (salix), sautus in livi. fur saltus; bei ben Alten auch mit Confonantierung bes u in b ober p abteza Bc., apteza Alx. fûr auteza. Port. outro, fouce (falx), poupar, souto soto, escopro, toupeira. In ber Kormel LT bei vorhergehendem u fest bie lettere Sprache lieber i fur u, b. h. lieber ui fur ou: buitre (valtur), escuitar escutar (auscultare), muito (multus), cuytelo prit. (cultellus). Auch ber Spanier bat buitre, muy, boch wird ihm in escuchar. cuchillo, mucho, puche (pultem) jenes it zu ch. vgl. unter et; ein prop. Beispiel bieser Art ist im Boeth. v. 10 mitre far autre. Im pg. doce (dulcis) und ensosso (insulsus, sp. soso) fcheint 1, wie r vor Gibilanten, ausgefallen, ba fein douce, ensousso vorkommt. — Die Auflosung vieser Liquida in a (wir werben fogleich eine andre in i mahrnehmen) ift auch fremden Gebieten unter gleichen Bedingungen befannt. Gre tenfifch adyeiv, eddeiv, dedyeodai = griech. alyeiv, eldei, Belyeo Jai. Riederl. oud, hout = hochb. alt, holz. Rorthum berl. awmaist, awd = engl. allmost, old. Serb. pisao fild pisal; neufloven. dal, jolka, gesprochen dau, jousa. Das Borkommen biefer Erscheinung nothigt gur Annahme einer innb geren Beziehung zwischen I nub u, die aber fast nur ba fichte bar wird, wo die Liquida dem Zusammenstof mit einem folgenden Consonanten auszuweichen sucht.

LR nimmt in einigen Sprachen ein euphonisches d in seine Mitte (vgl. unten nr): sp. valdré für valeré; prov. aldres f. alres, soldre f. fol're (sulgur), toldre f. tol're, Amaldric f. Amalric; fr. saudra f. sal' ra, soudre wie pt. soldre, moudre f. mol're, poudre f. pol're polv're u. a., auch coudre f. col're (corylus colrus). Unser baldrian v. valeriana und bas nol. helder sur heller sind ganz entsprechende Formen.

Die ital. Sprache zieht Assimilation vor: corraccio, carra,

LC f. unter c. — ML f. m. — NL f. n. — RL f. r. TL, CL, GL, PL, BL, Fl. 1. Diese Falle sind von bes sonderer Wichtigkeit, ba sie, wenn auch nicht durchgangig, aber gerade in den volksüblichsten Wödtern, einer eignen Behandlung unterliegen, die den ursprünglichen Laut entweder fart abandert oder ganz verwischt. Wir betrachten jede Sprache für sich.

Im Itali pflegen bie bemertten Berbindungen im Unlaute iff I in i = j aufzuldsen: chiaro (cl.), ghiaccio (glacies), piuma, biasimare (blasphemare), fiamma. Rolat i auf 1, fo wird eins ber beiden i unterbruckt, j. B. ghiro (ghrem), ohinate (clinare), nicht ghiiro, chiinare, wie man auch nicht accini fagt, fondern acciai \*. In cavicchio (clavicala) mato l, in Pirenze fur Fiorenza o elibiert. Mertwurdig ift, baf ber Romer hier bem fonft weich gefprochenen I feinen vollen Laut adunte: plenum habet sonum, fagt Priscian, quando habet ante se in eadem syllaba aliquam consonantem, ut fluous, clarus. Diese Combinationen suchte bie ital. Sprache ju erweichen, nicht, wie es scheint, indem fie I geradezu in i auf lofte, fondern indem fie ihm diefen Bocal beifugte, aus flamma erft fliamma ober fljamma, alebann bequemer flamma bilbete. Es war eine Quetschung ber Liquiba, welche endlich ju ihrer Ansfcheibung führte, wie bies in einigen Munbarten felbft ba einerat, wo ihr ein Bocal vorausgieng (familia familja famija), f. ital. gl im 2. Abschnitt \*\*. Die fruhere mit fliemmer

<sup>5</sup> Dem vergleicht fich ber ferbifche Gebrand, zwei fich berührende o, beren zweites aus 1 entstand, in eins zusammenzuziehen.

<sup>\*\*)</sup> Poll (Jahrbb. f. wiff. Krit. 1837, Il. 86. 87) und Dellus (Rosman. Sprachfant. S. 27) haben biefen nunmehr auch burch Mundarten Belegbaren Borgang schon früher erkannt. Söfer dagegen (Jur Lauttehre, S. 407) empfiehtt bie Entstehnig von fletinia und filanmun (i als der die Liquida begleitende hier miehr vertörverte Bocaliaut verstanden) näherer Erwägung. In einem folden Mittelgliede zwischen flamma und flamma wärde fich sock Bas Schwinden des lichtechterbiligs nicht erklaren. Auffallender Beite bedient fich bie ital. Sprache übetütt wo sie den mit l complie

bezeichnete Stufe ber ital. Lautentwicklung ist, wie wir sogleich fehn werben, noch in einigen Munbarten nachweislich. Im Inlaute find bie Kormen zweierlei. Entweder tommt bie eben beobachtete auch hier in Anwendung und man fpricht, indem ber Consonant verdoppelt wird, orecchia (auricula auricla), pecchia (apicula), finocchio (foeniculum), nocchio (nucleus), stregghia (strigilis), tegghia (tegula), coppia (copula), doppio (duplus), fibbia (fibula), bibbia (biblia), soffice (supplicem). Aus tl wird erst cl, bann chi: crocchiare (crotalum croclum), fischiare (fistulare), nichio (mitulus), secchia (situla), teschio (testula), vecchio (vetulus); aber spalla (spatula), sollo (\* soltulus). Die Formen siclus ober sicla und veclus reichen hoch hinauf, vgl. sicla DC., siccla Gl. cass.; veclus App. ad Prob., curte vecla Tirab. II. 172 (v. J. 752), begl. 33a\*. Ober bie erweichte Liquida bleibt stehn und ber vorhergehende Conf. tritt aus, ein Berfahren, welches haufig neben bem erfteren auf baffelbe Wort angewandt erscheint, sich aber auf die Formeln tl, cl, gl, pl beschränft: veglio neben vecchio, oreglia orecchia, caviglio cavicchio, spiraglio (spiraculum), cagliare (coagulare), streglia stregghia, vegliare vegghiare (vigilare), scoglio (scopulus); ein Beispiel von bl ist bas neap. neglia (nebula). - Bon ber Schriftsprache weichen mehrere Mundarten entschleben ab. Sie laffen ben Conf. vor I, felbit ben anlautenben, aleichfalls schwinden, bilden aber aus i einen Palatal, beffen eigentliche Bestalt, ob er hart ober weich fei, burch die Ratur bes Conf. entschieden wird. Beisp. Ci = it. chi: mail. ciar (chiaro), cepp (chieppa), s'cenna (schiena); piem. cerich (chierico), ociale (occhiale), farb. becciu (vecchio). Gi = ghi: mail.

cierten Anlaut auseinander hatten will, wie in calappio (klappe), niemals bes i, fondern bes a; boch ift diefer Borgang nur in deutschen Bortern gu bemerken. Der erstere Bocal mochte ihr zu schwach fein.

<sup>\*)</sup> Auch der Provenzale spricht ascla für das unbequeme astla, usclar f. ustlar; der Churwaliche, was noch besser zustimmt, inclegier für intlegier (intelligere), clavau für tlavau (tabulatum), s. Steubs Rhät. Ethenologie S. 43. Bgl. auch gr. arrlo, lat. anclo. Cl wird überhaupt begunstigt: so entstand das volksmäßige Clavie aus Flavius Voc. hag.

gera (ghiaja); piem. giaira bass., ongia (unghia). Chi = pi: neap. chiagnere, cocchia (coppia), anchire (empiere), entsprechend ghi fur di (ghiunnu sur biondo); sic. chiaga, chianu, chiantu. Dieses chi sur pi tennt aud die sudwal. Mundsart: chiale sur piale (pellis), chiatre (petra), chiaptine (pecten). Sci = si: sic. sciamma (siamma), sciume (siume), asciari (sat. assare); neap. asciare und acchiare.

Die wal. Sprache bebient sich nur berjenigen Austosung bes 1, welche die vorangehenden Consonanten unberührt läßt; hiermit verbindet sie zuweisen Elisson des i. Beispiele: chiae (clavis), chiar (clarus), in-chinà (incl.), chiemà chemà (clamare), ghem (glomus), ghiatze (glacies), ghinde (glans), ghiocel (glaucion Lex. bud.); vechiu, curechiu (cauliculus), genunche (geniculum), ochiu, renunchiu (ranunculus), urachie (auricula), junghià (jugulare Lex. bud.), privegheà (pervigilare), unghie (ungula). Die subside Mundart zeigt das Bestondere, daß sie l vor i nicht tisgt, also cliae, cliamà (nordwalchiemà), glietzu (ghiatze), gljinde, gliemu, vecliu, genucliu, ocliu, ureclie, unglie spricht.

Die span. hauptform fur ben Anlaut (cl, pl, fl, taum gl) ist ll b. h. erweichtes I nach Abfall ber Muta: llamar (clamare), llave (clavis), llande (glans, f. Sanchez Gloffar an Berceo), llaga (pl.), llano (pl.), lleno (pl.), llorar (pl.), llover (pluere), llama (flamina). Nur mundartlich tritt dafür j und auf port. Beise auch ch ein: jamar, jaga, jano, jeno; chabasca (clava), chamar FJuzg., changer (plangere) Alx., chanela (planus), chato (πλατύς, platt), chopo (ploppus für populus), choza (pluteum?), chus prst. (plus). Weafall ber Muta por hartem l in latir (fr. glatir), lande (glans), liron (glirem), lácio (flaccidus) ic. Borherrichenbe Form bes Inlautes (tl., cl., gl., pl) ift bas bem Unlaute faum vergonnte i: almeja (mytilus), viejo (vetulus), abeja (apicula), corneja (cornicula), grajo (graculus), hinojo (foeniculum), lenteja (lenticula), ojo (oculus), oreja (auricula), piojo (pediculus), reja (reticulum), cuajar (coagulare), teja (tegula), manojo (manipulus), altsp. enjir (implere), ajar (afflare). tam bas bem ital. gli entsprechende Il hier in Unwendung:

viello FJuzg., abella, cabillon (clavicula), malla (macula), sellar (\*sigilare), uña fur unlla (ungula), escollo (scopulas), enxulla (insubulum), chiller (sibilare), trillar (tribulare), sollar vrit. (sufflare), alfo and, fur bl und fl. In mehreren Faken and, ch: cacho (catulus), cuchara (cochlear), espiche (spiculum), hacha (facula), mancha (macula), nauchel (nauclerus), sacho (sarculum), ancho (amplus), henchir (implore), inchar (inflare).

Die ibliche port. Form für den Anlaut ist ch b. h. ein stärteres j: chamar, chave, chaga, chão (planus), chato, cheio (plenus), chorar, choupo (= sp. chopo), chover, chumazo (pluma), chus vrit. (plus), chama (fi.), Chamoa (Flammula) SRos., Chaves (Aquae Flaviae), cheirar (flagrare für fragrare). J in jamar für chamar SRos.; lh in dem üblichen lhano neben chão. Sm Inlaute steht dem span. j hier ih gegenüber: selha (situla), volho, abelha, cavilha, colher (cochlear), gralho, joelho (geniculum), lentilha, malha (macula), olho, orelha, piolho, relha, coalhar, telha, unha für unlha, manolho, escolho. Auch ch fand Jutritt, gewöhnlich bei vorausgehendem n, als sacha (sacula), suncho (soeniculum), mancha, ancho, encher, inchar, achar (assare).

Im Prev. wird der Anlant von keiner Beränderung bestroffen; nur merke man pus für plus. Im Inlante (bet il, cl, gl, pl) findet nur Erweichung statt: selha, vielh, aurolha, falha, gralha, malha, olh, velhar, escolh (scopulus). Wie das Prov. verhält sich auch das Franz., vgl. seille, viell, oreille, graille, maille, oeil, treille (trichila), veiller, ecueil; Abfall der Muta in loir (glirem). Doch ist auf diesem Gesbiete etwas Merkenswerthes hervorzuheben. Genau nämlich dem it. Brauche entspricht der einer Mundart, der von Rancy, wenigstens im Anlante, z. B. kie (fr. cles), kiou (clou), kinei (incliner), piomb (plomb), biei (ble), siamme, sio (seur), onsie (ensler), vgl. auch Oberlins Essai p. 98 \*. In andern

<sup>\*)</sup> Merkwürdiger noch ist das tother. diaice für fr. glace, diore für gloire, vgl. it. diaccio für ghiaccio. Analog ti für cl., 3. B. tie für clou, tiore für clore.

Mundarten wird I nicht aufgelöst, sondern erweicht wie im Südwal., d. h. mit i = j verbunden. So in Met, wo man glioure (gloire), pliaiji (plaisir), plien (plein), plionje (plonge), dlianc, blié spricht. So im Normannischen: cliocher (clocher), encliume (enclume), gliand, bliond, slieu (seur) 2c.

- 2. Auch auf die Weise werden die fraglichen Berbinsbungen abgeändert, daß I mit r vertauscht wird. Ital. Beisspiele sind: cristero, scramare (excl.), sprendido, obriganza, fragello (schon im App. ad Prod. slagellum, non fragellum, vgl. gr.  $\varphi \varrho \alpha y \acute{e} \lambda \lambda \iota o v$ ), affriggere, neben clistero ic. Spanische: ecripsado (ecl.) Canc. de B., engrudo (gluten, im Apol. est. 20 englut), praser Rz., prazo Alx., preyto bs., emprear Canc. de B. Husser im Port., als cremencia, igreja (ecclesia), regra, praga, pranto, emprir SRos., brando, nobre, fraco, frouxo (sluxus). Im Franz. selten, vgl. die schon oben bes rührten chapitre, épitre und ahnliche.
- 3. Hier wie anderwarts trost die lat. Form nicht uns häufig den sonst üblichen Berwandlungen, z. B. ital. clamore, clemente, gleba, plebe, blando, slagello, miracolo, Ascoli (Asculum), Cingoli (Cingulum); häufiger in Mundarten; span. claro, clavo, placer, sloxo, slor, nicht llaro ic., vrlt. clamar, plorar ic.; port. clamar (cramar Gil Vic.), claro, planta, pleito, slavo, stor.

BL inlautend f. unter b.

## M.

1. Diese kiquida verwandelt sich hin und wieder 1) in das nah siegende n. Ansautend it. nespolo (mespilum), nicchio (mitulus); was. nalde (malva); sp. naguela vest. (magalia), nispero, astsp. nembro, nembrar (memorare) Alx. FJuzz.; astrg. ebenso nembro, nembrar SRos., vgs. Canc. ined., sett lembrar; fr. nappe (mappa), natte (matta), nèsle (mesp.). Gemeinromanisch, asso wohl eine Form der romana rustica, ist nespilum, in dem ahd. nespil nachgebistet. Insaut. im Ital. nicht, vielmehr wird m häusig sogar verdoppelt, z. B. commedia, dramma, semmina, summo (sumus), scimmia (simia), amammo, udimmo, summo (sumus) zc. Was. survice (for-

- mica). Franz. daine (dama), woher it. daino. Hänsiger ist biese Berwandlung bes m in ben Combinationen mt, md, mph, wovon unten. 2) Dem Übertritte bes l in die verwandte Muta d analog ist ber bes m in b (lat. scamellum scabellum nach Schneider I. 229), welches b roman. in v erweicht ward: it. novero (numerus), svembrare (membrum); altsp. bierven (vermis); fr. duvet (für dumet). Die bretonische Sprache zeigt uns das Gleiche in nivera (numerare), gevol (gemellus), palv (palma).
- 2. Der Anlaut bedarf besonderer Rudficht. Sat m biefe Stellung ichon im Latein, fo wird es in Ginfylbigen gleich falls au n, als it. con (cum), sono (sum), spene (spem?); fp. quien (quem), tan (tam), altsp. ren (rem); pr. ren, son (suum), quan-diu; fr. rien, tan-dis; auf romifchen Inschriften con, quen, tan. Jam hat fein m überall eingebußt, it. gia ic. In tonlosen Endsulben aber wird m nicht geduldet, sondern abgestoßen: man spricht ital. sette, nove, dieci, unqua und ahnlich in ben übrigen Sprachen. Es fonnte um fo leichter geschehen, ba es schon bei ben Romern einen bunkeln Laut hatte: m obscurum in extremitate dictionum sonat, ut templum, apertum in principio, ut magnus, mediocre in mediis, ut Über ben ganglichen Wegfall beumbra (Priscian. p. 555). mertt unter andern ber App. ad Prob., passim, nicht passi muffe man fprechen, nunquam, nicht numqua, und fo pridem, olim. In alten Urkunden wird nove, dece u. bgl. geschrieben. Das flerivische m ift in ber Wortbiegungslehre zu ermagen. -Tritt endlich m durch Abkurzung in den Auslaut, mas nur im Nordwesten vorkommt, so behalt es feine Bestalt ober wird burch n ausgebrückt, als pr. hom, com con (quomodo), flum, colom colon (columbus); fr. on, comme. — Der Spanier schreibt in biblischen Namen n fur m: Adan, Abrahan, Belen, Jerusalen.

ML, MN, MR, durch Bocalansfall entstandene Berbinbungen, nehmen gewöhnlich ein b als euphonisches Element in ihre Mitte. Der Fall trifft hauptsächlich die westlichen Sprachen. 1) ML, zum Theil mit Berwandlung des I in r: it. ingombrare (cumulare), sembrare (simulare); sp. semblar, temblar (\* tremulare); pg. combro und cómoro (cumulus), semblante sembrante; pr. semblar, tremblar; fr. encombre, humble (humilis), sembler, Gemble (Hyemulus), Momble (Mummulus), Romble (Romulus) Voc. hag. — 2) MN. Im Ital. wird ber Bocal nicht syncopiert, man fagt femina, Bei ben Subst. auf wird lamina, nicht femna, lamna. biefer Buchstabe nach allgemeiner Regel abgestoßen: fo in allume, fiume, lume, nome, seme, strame, vime neben vimine. Einige Nebenformen zeigen freilich ben Ausfall bes n: fo allumare, nomare, auf welche jedoch die Nomina lume und nome eingewirft haben konnten; ein entschiedener Kall ift lama f. lamina. Span. mit Berwandlung bes n in r: arambre (aeramen), cumbre (culmen), hembra (femina), hombre (hominem), lumbre (lumen), nombre (nomen), sembrar (seminare), mimbre (vimen), auch hambre (fames), als ob ein Gen. faminis statt gefunden hatte; altsp. gewöhnlich noch lumne, nomne, semnar, famne. Port. arame, lume, nome, nomear, fast wie ital. Prov. dombre u. damri (dominus) Bth. v. 143, sembrar (seminare), baneben freilich auch domna und dona, omne u. ome (homines), nomnar u. nomar, semnar. Altfr. findet uch lambre (lamina), baber lambris. Reufr. wird m'n zu m ober mm, aust. auch zu n: allumer, entamer (\* intaminare), nommer, semer, charmer (v. carmen), dame, femme, homme, lame (lamina), airain, essaim (examen), étrein (stramen), nom. In Gembloux (Geminiacum) warb mn erft zu ml, bann zu mbl. — 3) MR. Stal. membrare (memorare), selbst wenn ein Bocal zwischen m und r stehen bleibt, wie in bombero (vomer), gambero (cammarus). Span. cambra, cogombro (cucumerem), hombro (humerus), membrar, gambaro, alt combré f. comeré PCid; pg. hombro, lembrar. Prov. cambra, membrar, nombre (numerus). So auch franz. Cambrai (Camaracum), chambre, concombre, nombre, und mit Berwandlung bes m in n, welches alsbann d ftatt b verlangt, craindre (tremere), épreindre (exprimere), geindre (gemere). marbre (marmor), woher wohl auch sp. marbol Apol. 96, marb m von b verschlungen. - Die euphonische Bermittlung bes ml und mr ift übrigens ein befannter Borgang, weswegen hier aur an gr. μέμβλεται f. μεμέλεται, μεσεμβρία y. ήμέρα erinnert werben möge.

MN, ursprüngliche Berbindung, bleibt ungeanbert ober erfährt Assimilation meist bes m, wie im lat, solomnis solonnis, Garumna Garunna (Schneiber I. 504, Boding ad Notit. Oco. p. 281), alumnus alonnus Murat. Inscr. 1439, 7, mlat. domnus donnus Bréq. n. 287, btid nemnan nennen, felten bes n, wie in columnella columella, scamnellum scamellum, nirgends Einschub eines b. Ital. alunno, autunno, colonna, danno, donno (domnus schon lat.), inno (hymn.), ranno (rhamn.), sonno; abweichend ogni (omnis), begl. baleno får balenno (βέλεμνον). Wal. toamne (aut.), doamne, somnu, aber coloane. Span. otoño, daño, doña, sueño (ñ = {t.nn}, columna coluna; port. otono, dano, dona, somno (fpr. sono). Prov. automne autom, colompna colonna, dampnar, som somelh sonelh, also sehr verschieden. Franz. automne (for. autonne), colonne, condamner, Garonne; m in dommage (damn.), somme, dame.

MT, MD werden gewbhnlich durch nt, nd ausgebrück. Ital. conte (comitem), contare (computare), sentiero (semitarius), circondare, ezian-dio (etiam deus). Span. andas (amites), conde, contar, duendo (domitus), senda (semita), lindar (limitare), lindo (limpidus), circundar. Prov. mit m ober n: comte, comtar, semdier, lindar. Franz. comte, compte (computum), conter compter, dompter (domitare, p einge schoben), sentier, tante (amita). Geht hier r vorans, so tant m ansgestosen werden: dortoir (dormitorium), Ferté (armitas), vgl. auch altsr. charroie sur charmroie.

MB's. unter b.

MPH (griech.) vertauscht m fast allgemein mit n: stal. ansibio, ansiteatro, linfa, ninfa, sinfonia; wal. ansibio, ninfa, sinfonio; span. wie stal.; port. schwankend, ninfa u. nympha x.

NM f. unter m. - GM f. unter g.

### N.

1. Berwandlung in die übrigen Liquida, befonders in die lingualen, ist häusig. 1) In 1, anlaut. sp. Lebrija (Ne-

brissa); aleng. lomear (nominare), Lormanos (Normanni); fr. Licorne (unicornis), altfr. lommer (= pg. lomear) G. d'Angl. 3nf. ttal. Bologna (Bononia), Girolamo (Hieronymus), meliaca (armeniaca), Palermo (Panormus), témolo (thyminus), veleno (venenum); (van. Antolin (Antoninus), Barcelona (Barcinon), ealonge (canonious), timalo, mit angeradtem Conf. comulgar (communicate), engle (inguen); altpg. Deliz (Dionysius), icolimo (oeconomus); franz. Châteaulandon (Cast. Nantonis) Yoc. hagiol., orphelin (orphanus), velin writ. (it. veleno). — 2) In r: it. amassero (amassent); wal. fereastre (fenestra); pg. sarar (sanare); pr. casser (\* quereinus), fraisser (fraxinus) GRoss., Rozer (Rhodanus), veré (ven.). Hanfiger nach angeradtem Conf., ats (p. sangre (sanguinem); pr. cofre (cophinus), margue (manica), morgue (monachus); fr. coffre, diacre (diaconus), Langres (Lingones), Londres (London), ordre (ordinem), pampre (pampinus), timbre (tympanum). Beispiele unter mn und nm. - 3) In m: sp. mestuerzo (nasturtium), mueso (für nuestro), val. marfil (arab. nab-1); fr. venimeax (für venineux), charme (carpinus), étamer (v. stannum). Sauptfächlich vor p und b wie im lat., aber and vor v, bas alsbann in b abertritt: altiv. ambidos (invitus); pr. amban (f. anvan), emblar (involure), altfr. embler.

2. Dem Wegfall ift n vielfach ausgesett. Am meiften im Port., wo es, gewöhnlich zwischen Bocalen, sowohl in Stammen wie in Suffixen biefes Schickfal erfahrt, g. B. alhêo (alienus), arêa (arena), boa (bona), cadêa (catena), cêa (coena), coelho (cuniculus), geral (generalis), lua (luna; Lus. 9, 48 luma: nenhuma), miudo (minutus), moeda (moneta), pessoa (persona), por (ponere), saar (sanare), semear (seminare), soar (sonare), ter (tenere), vaidade (vanitas), vêa (vena), vir (venire). Santa Rosa verzeichnet auch deostar, diffir, dieiro, estrayo, flir, meior, moimento, pea ffir dehonestar, diffinir, dinheiro, estranho, finir, menor, monumento, pena. Diefen Bug theilt bie port. Sprache mit ber bastifchen, mit welcher fie fonft weniger gemein hat als bie fpanische. Beisviele sind (labort.): khoroa (corona), ohorea (honor), lihoa (linum), pergamioa (sp. pergamino), camioa (camino).

N bleibt in abominar, feno (foenum), fortuna, honor, menos, minimo, mina, pagina 2c., humano, lusitano, romano; regelmaßig in bem Suffire inus: divino, matinas, peregrino, rapina, resina, ruina, oft mit verstartenbem h, um ber Elision bes n porzubeugen: adevinho, caminho, farinha, rainha (reg.), sobrinho, bainha (vag.), visinho (vic.), altpg. Cristinha, Martinho, determinhar FTorr., ordinhar FMart., noch jest ordenhar; sp. muñir (monere), ordeñar, rapiña. — Spucope por palatalem i ubt ber Walache, f. oben S. 168. Vor Consonanten ift fie überall üblich, hauptfächlich vor s (f. unten ns), aber auch vor andern, z. B. altsp. pg. comezar für comenzar (com-initiare); pr. macip (mancipium); fr. escarboucle (carbunculus); it. cochiglia, fr. coquille, sp. coquina (conchylium); mal. cetre (contra). Bor Lippenlauten: pr. efan (inf.), efern (inf.), evers (inv.), coven (conventus), fr. couvent. — Apocope ist dem Provenzalen neben ber vollständigen Form geläufig: ase (asin-us), be (ben-e), chansó (cantionem), jove (juven-is), ma (man-us), pa (pan-is), te (ten-et). Im Catal. ist biefe Apocope herrschend geworben, es beißt canso, jove, nicht zugleich canson, joven. Über bie gleiche Apocope in oberital. Mundarten s. Biondelli p. 6. 195. Im Frang. fallt ausl. n nur nach r weg: fo in chair (carn-em), jour (diurn - um), four (furn - us) = pr. carn, jorn, forn; in Bearn verstummt n\*. — Das im Lat. ausl. n wird in acht rom. Wortern nirgende gehegt: man fagt it. nome v. nome-n, pettine v. pectine-m, nicht von pecten; nur Einsplbige, wie in und non, find ausgenommen.

3. Bon weit größerem Belang ist ein anderes Ereignis, vermöge bessen diese Liquida als articulierter Laut verschwindet, aber nicht ohne dem vorhergehenden Bocal etwas von ihrer Natur mitzutheilen, ihn nasal zu machen. Dieses Phånomen kommt im Sud- und Nordwesten so wie im Often vor, überall aber nur partiell: in Portugal, nicht in Spanien, in Frankreich, nicht in Provence, in einem Theile von Oberitalien,

<sup>\*)</sup> Es ift ein Jug der fard. Sprache, wenn auch inl. n in rn verloren geht: corru (cornu), furru (furnus).

nicht in ben übrigen Gegenden, nicht in ber Walachei. Rach bem Grunde beffelben wird man nicht fragen. In ber Mussprache bes lat n war er nicht gegeben, felbst nicht in ber bes angranzenden in, welches ja gerade ba, wo es bunkel gefprochen warb, namlich auslautenb, im Roman. fast stets Auch beutsche Bolksmundarten geben diese Lautentwicklung zu erkennen, wenn fie bie Prap. an ungefahr wie bas fr. Subst. an, lohn ungefahr wie fr. long sprechen. Das Bretonische hat bas Gleiche, nicht bloß in frang., auch in eignen Wortern. Wir werben biefen Gegenstand in bem 2. Abschn. unter den einzelnen Sprachen abhandeln. Mas bas Kranz. betrifft, fo hat ber oben S. 2 ermahnte Abfall bes ausl. n in der Combination RN eben barin feinen Grund. baß bie Rafalitat hier nicht anwendbar mar; fein Kortbesteben im Prov. ift ber ftartfte Beweis bafur, bag biefe Sprache bem aust. n seinen Linguallaut bewahrte.

NN kann sich in nj, wie ll in lj, erweichen. Ital. weit selkner als bei ll, in grugnire (grunnire). Häusiger im Span.: año, caña, cañamo (cannabis), ganir (gannire), gruñir, paño, peña (pinna). Port. canhamo, grunhir, penha; baneben cana, panno, penna, tinir. Prov. anhir (hinnire), gronhir. Im Franz. vielleicht kein Kall: grogner läßt sich aus grunniare, pignon aus pinnio beuten. — Merkwardig ist, daß sich diese Erweichung zuweilen auch auf den Anlaut erstreckt: so im it. gnacchera (sp. nacar), gnocco ignocco, gnudo ignudo, mail. gnerv, gnucca, ven. gnove (nove), gnissun (nissuno) 20.; sp. ñoclo (nucleus?), nublo (nubilum), nudo (nodus).

NL wird von Assimilation betroffen wie im Lat.: manluvium malluvium, unulus ullus, vinulum villum. Itas. culla (cunula cun'la), ella (enula), lulla (lunula), mallevare (\*manlevare), pialla (\*planula), spillo (spinula); span. ala (it. ella); prov. malevar manlevar, Mallios (Manlius) Bth.; franz. épingle (spinula), g eingeschoben.

NM. In dieser Berbindung wird n theils zu l oder r, theils schwindet es. Beisp. it. sp. pg. alma, pr. arma, fr. ame (anima); wal. mormint (monumentum); sp. pr. mermar (\*mininare); altst. almaille (animalia, jest aumailles), nfr. Jérome (Hieronymus).

NR: Wie b zwischen m und Liquida, t iwischen s bie r, fo tritt d zwifchen n und r, l und r (f. lr), aber nicht ge meinromanisch. Im Ital. admlich wied war, wie in minitto (f. manritto), porre (ponere), terrò (f. tenerò), Affantación andewarbt, und auch biefe nur in einzelnen Rallen. Gin Beb fpiel von nr ift bas veraltete aus Dante wohlbetannte onennen, in vielen Ausgaben orranza. — Im Walach bleibt bie lut Korm: ginere (gener), onord, punere. — Der Spanier 👀 bient fich biefer Ginfchiebung im Ruturum gewiffer Berbat pondré, tendré, vendré statt ponré 20. 3 verastet fir das 463 tide hopra, honrar ift ondra, ondrar (honorare) PCide Att. Dazu fommt Umstellung: yerne (gener), tierne (tener) und bie Rebenformen porné, terné, verné; also breiertei, nr. Mi ndt. Diefe brei Kormen tennt auch ber Pottnaiefe: gemog honrar, tenro u. terno, velt. aber hondrar, pindra (pignbra). - Dem Provenzalen find nr und ner Avenen beffelben Bortes. ativ cenre cendre (cinerem), honrar hondrar ic., setbst sendre (cingere). — Der Frangose ift ber Ginschiebung am meffet maethan, val. cendre, gendre, Indre (mlat. Anger), moindre (minor), pondre, semondre (summonere), tendre, vendredia tiondrai, viendrai, in ben Eiben sendra (senior), daber sire, wie terin tarin aus tendre; mit ausgestoßenem g: ceindre (cingere), feindre, enfreindre, peindre, plaindre, poindre, astroindre, oindre. Die Alten bedienten fich auch ber Affilie lation: so in dorroit f. donneroit, merra f. menera. Nr bleibt 24 B. in genre (genus), denrée, tinrent, vinrent. Einschiebung ift übrigens auch aus andern Sprachen befannt. 3. B. gr. avdeos, bist fähndrich, hendrich.

ND f. unter d.

NS (nç, nz) gestattet Syncope des n: es ist Fortsesung eines römischen Gebrauches, der und in mesu dei Bared L. L. 5, 118, consposos dei Festus, iscitia (ins.) dei Flav. Geste (Putsch 2246), cosol, cosolere, cesor, mesis, impesa, Eboresi, Viennesis auf alteren und jungeren Inschriften entgezentritt, vgl. Schneider I. 458 st. Ital. Beispiele: Cosenza (Cosusentia; school Cosentia in Pollano titulo, später and bei Istuandes), Costantino (Const.), costare (HPMon. n. 192), isolay

mese, mestiero (ministerium), mostrare, pigione (pensió). speso (expensus), sposo, trasporre (transponere), Genovese und abnliche Gentilia. — Wal. cuscru (consocrus), des (densus), mase (mensa). - Span. asa (ansa), costat, denesa (defensa, Yep. I. num. 8 defesa), esposo, isla, mesa (Yep. V. n. 22 v. 3. 978), mes, mostrar, seso, tieso (tensus), tras (Esp. sagr. XXXIV. 446 v. 3. 917), tusilla (tonsilla) 96H Indor angeführt, aber nicht mehr vorhanden, Vicente (Vincens; Vincentius), Genoves u. bgl.; port. defesa, ilha, mesa cc. --Prov. bos (bonus bons), ces (census), coselli, c suere), costar, defes, despes (dispensus), espos, isla, maiso (mansie), mes, mestler, mostrar, ses (sens, lat. sine), tras, Genoes u. a. — Franz. coudre, coûter, époux, isle, muison; mois, metier, Genois. - And anbre Sprachen erlauben biefe Spacope, 3. B. goth. mes (lat. mensa?), Kustanteinus (Const.); agf. gos (gans anser); altf. fus (funs) 2e. - Affinifation; wie im lat. passus für pansus, messor für mensor (Orelk); läßt ber Romane nicht zu.

NC f. unter c.

NG. Folgt a, o, u, so bleibt vor dem gnettitellen g auch n guttural, es ist das n adulterinum: iti lingua, lungo, piango u. s. f. folgt e over i, so wird n lingual, invent-g sich entweder in j erweicht oder seine rom. Aussprüche and nimmt, s. ng unter g.

MN f. m. — GN f. g. — PN f. p.

## R.

1. Die Berwechslung zwischen den liquiten Zungemeinten l.; n., r zeigt sich auch in geneintem. Ubergängen.

1) R gest in l wer. Anf. it. lacchetta (f. racchetta). Int. ital. albero (arbor), alido (ar.), Catalina, cefebro (cer.), eiliegio (cerasus), mercoledi (Mercurii dies); pellegrino, prezvalicare, romolare, salpare (f. sarpare), scilinga (syrimx), Tivos (Tibur), svaliare (f. svariare), veltro (vertragus). Mal. alcam (arcanum), tumple (tempora). Span. alambre (aeramen), almārio (arm.), ancla (anchora), Catalina, celebro, miercoles, plegdrin (precaria), roble (robur), silo (sirus), taladro (re-

The same of the sa The sandrawally appropriate BY (- The - Extended the Committee of th L. L. Course Commis was mind ( Type ). 75), Ties, Missian, June, House (Automote Hotel CITY. 46 2. 3. 917). Harilla Chinaillas man haber nicht mehr verhanden, bie onlog bin one. tores u. bgl.; port. deliven, illing mount in s bons), ces (census), comelli, comp temp fes, despes (dispension), espens, talu, mutan testier, mostrur, sen encum, life stuple fina, Frans. coudre, canter, opons, lab, malann, s. — And, andre Sprachen erlanken blejv · mes (lat. mensa?), kushuntulnus (l'ulls). [] is barain and the melline tobelle MINIMILINIAN,

THE I HELLOW HUMAN IN THUMPSON, MAINEY, The - it was a limpayed, amount The site was Manaly who was

E + - 19 ( ).

I.

TO THE THE THE PARTY AND THE P RIC T PROPERTY = 20: Walle 13 Saile IR., MARINE,

perpor), templar (temperare), tinieblas (tenebrae). Altport. alvidro (arbiter), aplés (f. aprés), semple (semper). albire (arbitrium), albre (arbor), Alvernhe (Arvernia), citola (cithara), flairar (fragrare), veltre. Franz. Auvergne, flairer prit., Floberde (Frodoberta) Voc. hag. Terebra, nicht telebra, muffe man fprechen, fagt ber App. ad Prob.; vgl. deigior und lilium. Im Ausl. liebt ber Spanier I fur r, 3. B. carcel, marmol, papel (papyrus), vergel (viridarium). Ein franz. Kall ist autel (altare). — 2) Selten ereignet sich Übertritt bes r in n, wie im ital. argine (agger), centinare (\* cincturare), Sinno Klugn. (Sirus); im wal, cunune (corona), suspinà (suspirare); im sp. arcen (agger). — 3) Der Italianer vertauscht r nicht unhäusig mit d: armadio, Bieda (Blera), chiedere (quaerere), contradiare (f. contrariare), fiedere (ferire), intridere (interere), pórfido (porphyrus), proda, rado. Sier muß Dissimilation ihr Spiel getrieben haben, ba fast jebes ber Urworter zwei r enthalt, aber ber Erfat mit d ift biefer Sprache eigen und foll auch in ber offischen vortommen. Ein einzelner fpan. Fall ift panadizo (panaricium). - Uber ein frang. s aus r f. unter s.

2. R ift unter allen Confonanten ber beweglichste und lagt fich hierin ben Bocalen vergleichen. Unlautende Confonanten, vor allen t und f ziehen ihn gern an fich heran, nicht allein wenn er in berfelben Gylbe, fonbern auch wenn er in einer ber folgenden feine Stelle hat. Auch ein inlautenber Confo. nant kann biese Rraft haben. Ital. drento (f. dentro), frugare (furca), granchio (cancer), strupo (stuprum), Trieste (Tergeste), Trivigi (Tarvisium); leggiadro (f. leggiardo), vipistrello (vespertilio). Sonderbar wechselt hier anl. r manchmal feine Stelle mit bem folgenden Bocal ober ber anl. Bocal mit r, 3. B. arcigno (fr. rechin), arnione (fr. roignon), Orlando (Roland) wie mlat. Ortrudis f. Rotr. Voc. hag., orhqua (reliquia), ramolaccio (armoracia), rubiglia (ervilia); bologn. arsolver (ris.), arsponder (ris.); piem. arcapitè (ricapitare), arport (rapp.). Wal. crap (ml. carpa), frementà (ferm.), frimbie (fimbria), frumos (form.). Span. cralo (clarus), estrupo (stupr.) fraguar (fabricare), ogro (orcus), preguntar (percontari), trujal

(torcular), yerno (gener). Port. fragoa (fabrica), fremoso vrlt. (form.), fresta (fenestra). Prov. cranc (cancer), presega (persica), trempar (temperare), trolh (torculum). Franz. Brancas (Pancratius) Voc. hag., brebis (vervex), breuvage (pr. beuratge), Fréjus (Forum Jul.), fromage (f. formage), tremper, treuil, troubler (\*turbulare), alt estreper (exstirpare); mit umgestelltem Anlaut in Munbarten, g. B. pic. ercanger (rechanger), erfiker (reficher), ernir (revenir). - Mitunter aber entfernt sich r vom Anlaute, als ital. coccodrillo (mlat. cocodrillus Vocab. opt. p. 45), farnetico (phren.), formento (frum.), Palestrina (fur Pralestina? (at. Praeneste); fran. cocodrilo, corchete (fr. crochet), escudriñar (scrutinium), pesebre (praesepe), quebrar (crepare), altip. estormente (instrum.) Canc. de B.; port. costra (crusta), alt desperçar (\* dispretiare); prov. Durensa (Druentia). Den Munbarten ift bie Bersetung bes r, ein auch aus andern Sprachen, wie ber griech., latein. und beutschen, bekannter Borgang, geläufig genug. An die Umfehr ber beiben erften Buchftaben erinnert hier z. B. lat. orbis verglichen mit gr. δόμβος δαιβός (Potts Forsch. II. 118), gr. έρδω mit δέζω.

3. Ausfall diefer Liquida zwischen Bocalen hat fich taum ereignet. Beispiele scheinen ital. dietro fur diretro und prua für prora, allein hier trat r euphonisch aus; zumal drietro ware unerträglich gewesen. Außerbem bemerkt man es in einigen Endungen, welche nach andern modificiert scheinen: battisteo Par. 15, 134, romeo, scaleo scalea Purg. 15, 36. 12, 104. In aja (area), soja (furia), Pistoja (Pistoria) ober bem wal. intruiu (anterius), coaie (corium) trat es nicht awischen Bocalen, sondern vor j aus. Im Span. ereignet sich dasselbe einigemal vor j und vor ch: sobejo (\* superculus), macho (marculus), sacho (sarculum). Bemeinrom. aber ift fein ziemlich häufiger Ausfall hinter einer Tenuis, als ital. arato (aratrum), cugino (consobrinus consrin), deretano (retro), Piperno (Privernum), propio (proprius); mal. coraste (colostra), rost (rostrum), tunet (tonitru). Span. canasta (canistrum), quemar (cremare), temblar (\* tremulare); port. rosto u. bgl.; prov. ganre (= gran re). Aber eine Tenuis

sieht es eben so wohl, und noch häusiger, von außen zu sich herein, wovon im 2. Abschnitt. — Anch Apocope ist nicht uniblich: ital. cece (cicer), frate, mate Dant. de vulg. eloq. 2, 7, pate bs., moglie (mulier), pepe (piper), preste (presbyter), sarto (sartor), suora (soror); wal. frate, sore; span. frai, maese (magister), nueso (noster); port. frai, mai, pai, goto (guttur); prov. senh (senior), baher vas cat. mosen, desl. pr. Pey sur Peyr nach Leys d'am. II. 188; franz. chiche (cicer), Oise (Isara), Trèves (Treviri), voch scheint in dem letzten Beisp. r vor s ausgefallen (Treviris over Treviros, Trevirs); im gemeinen Leben mette sur mettre, rende sür rendre und ähnliche. In einigen trifft der Ausfall anch ein vorhergehendes t.

In RL assimiliert sich die erste Liquida der zweiten in einigen Fällen der Inclination: so it. costallo für costar lo, pel s. per il, sp. hazello s. hazer lo, pg. amallo s. amar lo. Dem entspricht altsr. Challon, mellan, paller neben Charlon, merlan, parler, usr. chambellan; vgs. sat. pellucidus aus perincidus. Challon aber erinnert unmittelbar an altn. kall aus kurl.

RS erfahrt, wie ns., hausig Syncope der Liquida. Es ist auch dies nur Fortbildung einer romischen Sprachstte, die sich z. B. in haesi, hausi, in den mit vorsus zsgs. prosa, retrosum, susum (Schneider I. 471), introsus (Orell. 4034), und in assimilierender Form in dossum (sie et dessum per dua s quam per r dorsum quidam ut levius enuntiaverunt Vel. Long. Putsch 2237), dossuarius bei Barro, Sassina sik Sarsina aucspricht. Ital. Beisp. dosso, ritroso, suso, genan wie im Lat., muso (morsus), pesca (persica). — Wal. dos. — Span. avieso (aversus), traves (transversum, travessas Vep. IV. n. 29, v. 3. 791), vieso vrst. (versus) Bc. Apol., susa, aber dorso, nicht doso; ferner coso (cursus), mueso (morsus), oso (ursus); port. avesso, travesso, pecego (it. pesca), pessoa (persona). — Prov. dos und dors, ves (versus Prap.). — Franz. dos, dessus, pêche, auch chêne f. chersne (\*quercinus).

RC f. unter c.

LR und NR nehmen, wie wir unter l und n gefehen haben, jur Milberung ber Aussprache ein d in ihre Mitte.

Daffelbe thut auch bas burch Syncope entstandene BR, wie im pr. aerdre (adhaerere), fr. sourdre (surgere sour're), tordre (torquere tor're), die an das ubl. meerder aus meerer, oder das cimbrische jardar aus jarar (jahre) mahnen.

MR f. m. — NR f. n. — TR f. t. — DR f. d. — SR f. s. — BR f. b.

## T. TH.

1. Die bei ch und ph schwindet auch bei th die Afpie ration und es fieht ber Tenuis gleich, felbft in Bortern, welche bie rom. Sprache unmittelbar aus ber griechischen be-209: it. tallo (thallus), torso (thyrsus), spitamo (σπιθαμή); aber mit d Adige (Athesis), endica (ενθήκη). — Ansautend bleibt t überall unverandert. Inlautend mirb es verfdier ben behandelt. Im Ital. ift bie Tenuis Regel : abbate, gouto, state (aestatem), amato, carota, fato, frate, lieto, loto (lutum), mutare, nepote, salute, sentito, vita, voto. Rerbonnelt mirb t in bottega (apotheca), battere, bettola (betula), brutto, cattedra, cattolico, cetto (cito), legittimo, putto, tutto. Ausnahme findet sich auch die Media, juweilen neben ber Tennis: fo in badia (abbatia), budello (bot.), contado (comitatus) im Wiberspruch mit ducato, ferner in contrada, imperadore, lido (litus), madre, paladino, padella, padre, spada, Weit üblicher ist sie in Mundarten. Doppelt steht fie in soddisfare (satisf.), movon fein zweites Beispiel vorfommt \*. - Wal. Tenuis: frate, inperat, leudate, muta, sete (sitis), spate; d in sad (satus). - Der Spanier aber pertaufcht bie Tenuis gegen bie Media: agudo, amado, condado, dedo (digitus), emperador, lodo, madre, miedo, mudar, padilla, padre, rueda, saludar, sentido, espada, estrada, todo, vida. In perschiedenen meist jungeren Wortern bleibt fie auch hier: abeto (abietem), absintio, agitar, aparato, apetito, astuto, betun, bruto, cariota, cicuta (alt ceguda), grato, gritar (quiritare), habitar, incitar, infinito, irritar, lite neben lid.

<sup>\*)</sup> Ein entsprechender Fall ift, was den Confonguten betrifft, cobbola von copula, zwei Media für eine Tennis.

margarita, meritar, meta, nepote, notar, planeta, poeta, quieto neben quedo, recitar, refutar, secreto, seta neben seda, visitar, voto; port. wie span. — Auch die prov. Sprache gibt ber Media bei weitem ben Borzug: aguda, amada, budel, cadena, cridar, leda, margarida, menuda (minuta), mudar, padela, poder, pudir (putere), sadol (satullus), saludar, seda, sentida, vedel (vitellus), vodar (\*votare). Ausfall bieses d, wie in puor für pudor, tuar für tudar, via für vida ist selten und mundartlich. Zuweilen hat aber auch hier und felbst in ganz volksüblichen Wörtern die Tenuis über die Media den Sieg bavon getragen, val. beta, betun (bitumen), citar, dotar, fatigar, litigi, lutos, matin, matrona, metal, meitat (medietas), natura, nota, potestat, titol, tota, tutela, util, vital neben vidal. - Im Franz. wird bas westrom. d, welches bie altern Dentmaler noch zeigen, ganglich getilgt und man fpricht z. B. aiguë, aimée, aurone (abrotanum), Bourges (Bituriges), boyau, chaîne, Châlons (Catalauni), corvée (míat. um 960 corveia für corvata), craie (creta), délayer (dilatare). épée (spatha), menue, monnaie, plane (platanus), pouvoir fur pouoir, puer, saluer, soucier (sollicitare), veau, vouer. Nur in sehr wes nigen acht frang. Wortern, wie aider (adjutare), coude (cubitus), fade (fatuus) warb bie Media zugelaffen. Fremd sind brigade, cascade, estrade, parade, salade, bastide und abne Weit häufiger blieb die Tenuis und zwar nicht bloß in jungern von der Lautverschiebung verschonten Wörtern, benn in manchen Källen wurden fich die Kormen zu fehr verfürzt haben. Beispiele verschiedener Art find: battre, bette, blette (blitum), boutique (it. bottega), brutal, carotte, citer, coutume, dette (debita), diète, disputer, éviter, fuite, imiter, ingrate, interprète, jatte (gabata), mériter, minute, motif, nette (nitida), noter, quitte (quietus), planète, poëte, réfuter, suite, (mlat. sequita), toute, visiter, voter. — Bon ber Ermeichung bes t in d laffen fich einzelne Beisviele aus fruhester Zeit wahrnehmen. So auf Inschriften limides fur limites, Badaus für Batavus (Schneiber I. 255), iradam für iratam (142 nach Chr.) Orell. num. 2541. Saufig in Urfunden, jumal franfischen, z. B. mercado, strada, quarrada Breq. n. 69, podibat Mar. p. 100 (v. 3. 657), terridoriam HPMon. n. 15 (v. 3. 816) 2c.; lidus für litus in Hf. ber L. Sal.

Der latein. Aus laut in et, aut, caput wird nirgends beobachtet: ital. e, o (vor Bocalen ed, od), capo ic. In ber Conjugation beobachtet ihn, aber unter Ginschrankungen, nur ber Rordwesten, wovon in der Klexionslehre. Den aus Apocope hervorgetretenen Auslaut, wie in beltat, virtut, amat, vestit, tilgt die ital. Zunge, wo sie ihm nicht ben folgenden Bocal vergonnt: belta, virtu, amato, vestito. Die walach. erträgt ihn: cuntat, vindut, auzit. Die fpan. tauscht Tenuis mit Media, wie im Inlaut: abad (abbatem), ciudad (civitatem), lid, red, sed (sitis), salud, virtud, amad (amate); bie Alten schrieben noch abat, beltat, cidat. Die port. leibet bieses t nirgende, es heißt: abade, cidade, lide, rede. Im Prov. bleibt die Tenuis ungeschwächt: abat, beltat, salut, amat, vestit; nur ber -malb. Dialect pflegt fie abzumerfen, wie in salvá, trinitá, offendú. Über c fúr t im Perfect (mordet mordec) f. Flerionslehre. Das Franz. ist biesem Auslaute abgeneigt und lagt ihn meift verstummen, mo es ihn fchreibt. Es schreibt ihn aber nur in wenigen altublichen Wortern, wie dot, esprit, fat, lit, tout; haufig in spatern, wie ingrat, délicat (ast delié), légat, soldat, mandat, appétit, crédit, débit, devot, brut, institut. In ben Endungen at, it, ut aber fcminbet die Tenuis ganzlich, als duché, gré, aimé, abbé, cité, parti, vertu (aber boch salut), écu, aigu, menu, glu. In soif (sitis) ward t auffallender Beise in f entstellt; ein andrer Kall ist altfr. bleif für bleit = nfr. blé.

2. Bor tonlosem i ober e, worauf ein zweiter Bocal folgt, tritt t in z = ts über, welches nach ber Anlage ber einzelnen Sprachen verschiedene Gestaltungen erfährt. Der Grund dieses Übertritts ist in dem zu j hinneigenden i, dem palatalen, zu suchen. Ital. grazia, avarizia, palazzo; cc aus t, ct, pt: Lecce (Aletium), docciare (\* ductiare), succiare (\* suctiare), cacciare (\* captiare), conciare (\* comptiare), aber auch zz, wie in frizzare (\* frictiare), nozze (nuptiae). Span. gracia, nacion, palacio, dureza, cazar. Prov. gracia, razó, chansó, cassar. Franz. grace, nation, justesse, sucer, chasser.

Man fehe bie Lehre vom Hiatus, wo noch andre Darftellungen Diefe geschärfte Aussprache bes t hat fich fruh entwidelt, benn ichon Ifiborus fagt: cum justitia z litterae sonum exprimat, tamen, quia latinum est, per t scribendum est sicut militia. In einer goth. Urfunde aus Ravenna, vermuthlich and bem Anfange bes 6. 3h., alfo lange vor Iftvorus, wird kavtsjon = lat. cautionem geschrieben, t burch ts gegeben, wogegen bei Ulfilas lat. lectio noch laiktjo lantete. funden bes 6. und 7. Ih. gleichfalls aus Ravenna ftehen Beispiele wie δυναζιονεμ, δονατζιονες, ακτζιο für lat. donationem, donationes, actio. Der App. ad Prob. warnt Theophilus zu sprechen wie Izophilus. Go wird benn biefes t and schon frühe mit s ausgebrückt: alterchassiones HLang. I. 99 (v. 3. 852), concrecasione 124 (873), nepsia f. neptia Ughell. Im Roman. warb auch t vor betontem i III. p. 35 (898). bei folgendem Bocal, wenigstens in griech. Wortern, von biefer Aussprache ergriffen: it. prosezia, sp. democracia, fr. aristocratie; it. Milziade, ip. Milciades, fr. Miltiade. Diesem Kall entspricht ferner it. zio (thius, Jelog), wal, inperetate, sp. Macias (Mathias), fr. volksmåßig Mäce (Matthaeus) Voc. hag. Aber auch ohne bie Bebingung eines zweiten Bocals kommt biese Schärfung vor. Ital. abete abbezzo, rotolare ruzzolare, Forenza (Forentum). Im Wal. sehr oft, auch anl.: tzined (tenere), tzare (terra), tzest (testu), tzie (tibi), intzeles (intellectus). Span. gonce, pg. gonzo (contus?), besvnbers in bem Suffix azgo = aticus, neben adgo: consulazgo consuladgo ic. Prov. Bezers (Biterrae), espaza (spatha), mezeis (metipse), lampreza (\*lampreta), palazi (palatinus). nur das vrlt. palasin.

TT gibt keine Media. Ital. gatto (cattus catus), ghiotto (gluttus, vgl. gluttire), gotta (gutta), matta, mettere, quattro, saetta. Span. gato, gloton, gota, meter, quatro, saeta. So anch prov. rat. 20., franz. chat, glouton, goutte, gostre (guttur), mettre, quatre. Lasselbe wird auch in Compositis beobachtet, wie attendere, attestare.

TL s. unter 1.

TR int. In Diefer Berbindung neigt bie ital. Sprache

etwas mehr zur Mebia, vgl. madre, padre, adro Purg. 30, 54, cedro (citrus), ladrone, nudrire. Die prop. aber geht hier weiter ale fonft, fie loft t in i auf, wodurch Diphthonge entspringen: Durchgang burch dr (fradre 2c.), ist babei porauszusegen. Beisp. fraire (frater), maire, paire, laire (latro), lairar (latr.), emperaire, meire (metere), peira (petra), reire (retro), veire (vitrum), oire (uter), noirir (nutr.), poirir (putrere), buire (butyrum); albire (arbitrium) ohne Diphthong. Im Frang. fann man frere ic. mit Bug aus fraire beuten; auch pierre und arrière scheinen sich auf peira und reire zu beziehen wie entière auf enteira aus integra. Souft mirb t lieber nach allgemeiner Regel syncopiert: Marne (Matrona), nourrir, pourrir, verre, merrain (materiamen), altfr. erre und orrer (iter, iterare); Auflösung in i marbe hier die Kormen Mairne, poirir, poirir, voire geliefert haben. Ein altug. Beispiel ift mare (mat'r) SRos., bem aber tein frare, pare gur Seite ftebt, upg. mui, pai.

TC f. unter c. - MT f. unter m.

ST (ct) wandelt sich int. oftmals it. in sci, sp. und pg. in x, z, pr. und fr. in ss. Im Auslante wird t einfach abgesto-Ben: pos für post trifft man ichon bei romischen Relbmeffern (pos legem, pos te), posquam erwähnt ein alter Grammatifer, f. Schneiber I. 479. Ital. angoscia (angustia), arbuscello (\* arbustellum), bescio (bestia), coscino (\* culcitinum, culct.), moscione (mustio), uscio (estium), poscia (postea); mit z inzigare (instigare); ausl. è (est), poi (post). — Wal. Beisp. fehlen. — Span. angoxa prit., Arbuxuela Orton. (arbustum?) PCid v. 1551, dexar (\* desitare), quexar (\* questare), uxier (ostiarius); Baza (Basta), escarzar (excarstare f. excastrare), gozo (gustus), mozo (mustus), rezar (recitare), uzo writ. (ostium), Zaragoza (Caesar Augusta); mit c acipado (stipatus), Ecija (Astigis); auel. es (est), pues (post); anl. x in Xeres (Asta regia), z in Zuniga für Stuniga, s. Sanchez II. p. 527. - Port. congoxa, deixar, queixar; mit z amizade (+ amicitas, sp. amistad). — Prop. engoissa, coissi (it. cuscino), us, pues. - Franz. angoisse, coussin, tesson (testa); buis, puis - Unfer Castel entstand ebenso aus Castellum,

ostpor), templar (temperare), tinieblas (tenebrae). Altwort. alvidro (arbiter), aplés (f. aprés), semple (semper). albire (arbitrium), albre (arbor), Alvernhe (Arvernia), citola (cithara), flairar (fragrare), veltre. Franz. Auvergne, flairer prit., Floberde (Frodoberta) Voc. hag. Terebra, nicht telebra, muffe man sprechen, fagt ber App. ad Prob.; vgl. delgior und lilium. Im Ausl. liebt ber Spanier I fur r, g. B. carcel, marmol, papel (papyrus), vergel (viridarium). Ein frang. Kall ist autel (altare). — 2) Selten ereignet sich Übertritt bes r in n, wie im ital. argine (agger), centinare (cincturare), Sinno Klufn. (Sirus); im wal. cunung (corona), suspinà (suspirare); im sp. arcen (agger). - 3) Der Italianer vertauscht r nicht unhäufig mit d: armadio, Bieda (Blera), chiedere (quaerere), contradiare (f. contrariare), fiedere (ferire), intridere (interere), pórfido (porphyrus), proda, rado. Hier muß Dissimilation ihr Spiel getrieben haben, ba fast jedes ber Urworter zwei r enthalt, aber ber Erfat mit d ift biefer Sprache eigen und foll auch in ber ostischen vortommen. Ein einzelner fpan. Fall ift panadizo (panaricium). - Uber ein frang. s aus r f. unter s.

2. R ift unter allen Confonanten der beweglichste und lagt fich hierin ben Bocalen vergleichen. Anlautenbe Confonanten, por allen t und f ziehen ihn gern an fich heran, nicht allein wenn er in berfelben Sylbe, fondern auch wenn er in einer ber folgenden seine Stelle hat. Auch ein inlautender Confonant fann biese Rraft haben. Stal. drento (f. dentro), frugare (furca), granchio (cancer), strupo (stuprum), Trieste (Tergeste), Trivigi (Tarvisium); leggiadro (f. leggiardo), vipistrello (vespertilio). Sonderbar wechselt hier anl. r manchmal seine Stelle mit bem folgenben Bocal ober ber anl. Bocal mit r, 2. B. arcigno (fr. rechin), arnione (fr. roignon), Orlando (Roland) wie mlat. Ortrudis f. Rotr. Voc. hag., orliqua (reliquia), ramolaccio (armoracia), rubiglia (ervilia); bologn. arsolver (ris.), arsponder (ris.); piem. arcapitè (ricapitare), arport (rapp.). Wal. crap (ml. carpa), frementà (ferm.), frimbie (fimbria), frumos (form.). Span. cralo (clarus), estrupo (stupr.) fraguar (fabricare), ogro (orcus), preguntar (percontari), trujal

orcular), yerno (gener). Port. fragoa (fabrica), fremoso It. (form.), fresta (fenestra). Prov. cranc (cancer), prega (persica), trempar (temperare), trolh (torculum). Franz. rancas (Pancratius) Voc. hag., brebis (vervex), breuvage r. beuratge), Fréjus (Forum Jul.), fromage (f. formage), emper, treuil, troubler (\*turbulare), ast estreper (exstirpare); it umgestelltem Anlaut in Mundarten, g. B. pic. ercanger echanger), ersiker (resicher), ernir (revenir). - Mitunter ber entfernt sich r vom Anlaute, als ital. coccodrillo (mlat. ocodrillus Vocab. opt. p. 45), farnetico (phren.), formento rum.), Palestrina (für Pralestina? (at. Praeneste); span. coodrilo, corchete (fr. crochet), escudriñar (scrutinium), pebre (praesepe), quebrar (crepare), altiv. estormento (inrum.) Canc. de B.; port. costra (crusta), alt desperçar · dispretiare); prov. Durensa (Druentia). Den Mundarten t die Versegung des r, ein auch aus andern Sprachen, wie er griech., latein. und beutschen, befannter Borgang, gelaufig Un die Umfehr ber beiben ersten Buchstaben erins ert hier z. B. lat. orbis verglichen mit gr. δόμβος δαιβός Potts Korsch. II. 118), gr. žodw mit oέζω.

3. Ausfall biefer Liquida gwischen Bocalen hat fich faum reignet. Beispiele icheinen ital. dietro fur diretro und prua år prora, allein hier trat r euphonisch aus; zumal drietro dre unerträglich gewesen. Außerdem bemerkt man es in inigen Endungen, welche nach andern modificiert scheinen: attisteo Par. 15, 134, romeo, scaleo scalea Purg. 15, 36. 2, 104. In aja (area), foja (furia), Pistoja (Pistoria) ober em wal, intruiu (anterius), coaie (corium) trat es nicht wischen Bocalen, sondern vor j aus. Im Span. ereignet ch baffelbe einigemal vor j und vor ch: sobejo (\* superculus), 1acho (marculus), sacho (sarculum). Gemeinrom. aber ift ein ziemlich haufiger Ausfall hinter einer Tenuis, als ital. rato (aratrum), cugino (consobrinus consrin), deretano (rero), Piperno (Privernum), propio (proprius); wal. coraste colostra), rost (rostrum), tunet (tonitru). Span. canasta canistrum), quemar (cremare), temblar (\* tremulare); port. osto u. bgl.; prov. ganre (= gran re). Aber eine Tenuis

conus f. diaconus, zametrus f. diametrus, zeta f. diaeta, vgl. ' dol. xagla f. xagdia. Rach Gervius murbe biefe Aussprache eher lat. als griech. Worter getroffen haben; er bemertt namlich bei Media: di sine sibilo proferenda est, graecum enim nomen est (Schneiber I. 387). Lat. Beispiele find zebus für diebus Mur. Inscr. 1571, 1, in einer Urfunde von Bergamo yauliovoo für gaudioso Mar. p. 169; in einer andern italischen v. 3. 793 mecia = media HPMon. n. 14. Dies erinnert aber auch an bas ostische bem lat. dieculus begegnende zicolo (Rirchhoff Stadtrecht v. Bantia). Bu Indorus Zeit fprachen bie Italianer schon ozie fur hodie (churw. oz), auch leitet er mozica von modicus ab: mozica guasi modica . . . z pro d, sicut solent Itali dicere ozie pro hodie (20, 9). andre Bermandtichaft bes di mit j wird unter letterm Buchstaben berührt werben. In Diabolenus Zabolenus Jabolenus fo wie in Jadera Diadora Zara sprechen sich alle brei Kormen aus, vgl. Buttmanns Lexilogus I. 220; fo auch inl. in Eporeia Eporedia Eporizium, f. Bodingo Ind. ad not. dign. Die rom. Kalle find folgende. Ital. orzo (hordeum), menzo (medius), mozzo (modius), pranzo (prandium), razzo (radius), rozzo (rudius f. rudis), schizzo (σχέδιος), berza (viridia). Bal. orz, miez, prunz, raze, spuz (spodium). Span. bazo (badius), mezana mesana (mediana), orzuelo (hordeum), vergüenza (verecundia). Prov. und franz. Beispiele fehlen, fr. esquisse ist bas it. schizzo. — Indessen hat sich auch hier, wie bei t, der Sibilant ohne Hulfe eines palatalen i eingefunden; er ift recht eigentlich im Walach. und Prov. zu Sause. Walach. zece (decem), zieu (deus), zi (dies), zic (dico), frunze (frondem), prezi (praedae); besonders in ber Conjugation: crezi, crezund, crezut. Prov. azesmar (\*adaestimare), azorar (adorare), azulteri, auzir, benezir, cazer, cruzel, fizel, glazi (gladius), lampaza, lauzar, obezir, orreza (horrida), prezicar, pruzer (it. prudere), tarzar, vezer (videre), veuza (vidua); noch neupr. z ober s: auzi, veuzo, susa (sudare). In einigen Wortern, wie auzir, cazer, herrscht z ausschließlich, in andern leidet es Syncope (S. 1); einzelne Sandichriften, wenigstens bie bes Boethius, wenden z gar nicht an (cadegut,

kaudar, veder). Sparlich sind die Beispiele in den übrigen Mundarten. Ital. arzente, penzolo, verzura für ardente:c., vgl. verzaria v. J. 752 Mur. Ant. V. 1011; span. juzgar (judicare); altpg. mit c oder s arcer (ardere), asunada SRos.; altfr. tarzer f. tarder Chr. Ben. (wenn nicht f. targer), champ. rizelle f. ridelle, altfr. Mazalaine f. Magd. s. Ruted. II. 488; auch Bouille de vulg. ling. p. 38 bemerkt Mazelaine, so wie Vezelay f. Vedelay. Bom pr. azesmar ist altsr. acesmer, it. accismare, sp. acemar. — Unter den angränzenden Sprachen kennt die bretonische (etwa seit dem 11. Ih. Zeuß I. 164) die Außartung des ins und außl. d in z (sanstes s); aber hier lag eigentlich eine Aspirata dazwischen, welche die verstandten Dialecte noch zeigen. Beisp. clezest (gladius, pr. glazi), seiz (sides), Juzeth (Judith), kriz (crudus), preiz (praeda), prezec (praedicare), urz (ordo).

3. Übertritt in l, n, r [ag nah. 1) In l: ital. caluco (cad.), cicala, ellera (hed.), tralce (tradux). Span. cola (cauda), esquela (scheda), homecillo (homicidium), Madrileño (f. Madrid-), melecina, mielga (medica), val. l ans t in nalga (natica); andl. Gil (Aegidius). Prov. cigala, elra, Gili. Diefes Berhaltnis mifchen d und I ift ichon aus bem Latein. befannt: anf. dacrima lacrima, devir (δαήφ) levir, dingua lingua, inf. cadamitas calamitas, dedicata delicata, Medica Melica, Obvoσεύς Ulysses. Auch andre alte Sprachen geben es ju ertennen, f. etwa Bopps vgl. Gramm. I. 16. - 2) In n: ital. lampana (-da), palafreno (paraveredus), pernice; span. palafren. - 3) In r: ital. mirolla (medulla), neap. rurece (duodecim); wal. armesariu (admiss.); fvan. lampara. — And Berweches fung mit t fommt por (f. unten nd), baher it. Tertona (Dertona), Trapani (Drepanum). Mertwarbiger ift bie foun. Betwechslung mit ber Mebia ber Rehlreihe in gazapo für dasapo (dasypus), golfin neben dolfin (delphinus), gragea meben dragea (τράγημα).

DR theilt im Rordwesten das Schickfal des tr, die Muta löst sich in i auf. Prov. caire (quadrum), raire (radere), cadeira (cathédra), creire (cred.), aucir (occid.), rire (ridére ridere), soire (fod.), sonchaire (conclud.). Franz. square

(quadr.), raire, croire, clore f. clorre 2c. Freisich nur in caire und cadeira ist dieser Borgang mit Sicherheit anzunehmen; in den andern Fällen ließe sich auch Ansfall des d denken: radere ra'ere raire wie trahere traire. Sa Eulasia hat creidre, das auf attrahiertes e weist (credere creedre creidre). Im it. Carrara erklärt Pott (Personennamen S. 437) rr aus dr, quadraria nach den Marmorbrüchen genannt.

DC f. unter c.

DJ, DV verhalten sich wie bj, bv: ital. aggiustare (\* adjuxtare), bagegen ajutare (adj.), nicht aggiutare, ferner avvenire (adv.); span. ayudar, avenir 2c.

MD f. unter m.

ND erfahrt in mehreren Wortern Ausfall ber Muta ober Afsimilation berfelben, indem die Liquida fich verdoppelt, wie 2. B. im Altnordischen ober Schwedischen (annar, finna, goth. anthar, finthan) ober auch in beutschen Bolksmundarten (finne für finden, kinner für kinder). Fälle biefer Art sind: ital. canido (cand.), manucare (mand.). Sehr haufig in unterit. Mundarten, 3. B. sicil. abbunnari (abbundare), accenniri (accendere) \*. Span. Blanes Orton. (Blanda, nach Cabrera), escaña (f. escanda), fonil (fundibulum). Catal. anar (fp. andar), fonament (fundam.), Gerona (mlat. Gerunda), manar (mandare), segona (secunda); hier fehr ublich. Im Prov. fallt d, auch t, im Ausl. immer ab: en (inde), on (unde), preon (profundus), joven (juventus). Franz. espanir wrlt. (expandere), prenons (f. prendons), responent wilt. (f. respondent). Vor palatalem i: it. vergogna (verecundia), fr. Bourgogne (Burgundia), Compiegne (Compendium). Bgl. lat. grunnire aus grundire, bei Plautus dispennere f. dispandere, welches mit bem angeführten altfrang, espanir, wenn beffen herleitung richtig ift, merkwurdig jusammentrifft. - Tenuis für Media findet sich in sovente it., fr. souvent (subinde), vielleicht eine Anbildung an repente. Aber auch in einigen

<sup>\*)</sup> Bentrup leitet in feiner oben G. 81 ermannten Schrift biefe auch im Neapol. einheimische Affimilation auf die gleiche obtische zurud, opsannam = lat. operandam, was um fo mehr Beachtung verbient, als fle in ber ital. Mundart Gefen, in den übrigen nicht viel mehr als Zufall ift.

andern, wie it. pentola (pendula), sp. culantro (coriandrum), fr. pente (v. pendere).

GD s. unter g. - PD s. unter p.

Z.

Diefer zusammengesette Laut (ds mit fanftem s) besteht bei den Reueren nicht überall in derfelben Geltung fort: im Port. und Frang. g. B. ift er zu einem einfachen Caute geworden, etwa wie das altgr.' im Reugriechischen. Im pr. fr. ladre (Lazarus) ward z um bes folgenden r willen von d abgeloft; ahnliche Kalle find it. sidro, fp. sidra, fr. cidre (sicera), fr. madre (btich maser). In einigen andern Rallen trat es in g' über: it. geloso, pr. gelos, fr. jaloux (zelosus, sp. zeloso); it. gengiovo, sp. gengibre, fr. gingembre (zingiberi); it. giuggiola, fr. jujube (zizyphum); womit sich ber lat. in handschriften vorfommende Übergang bes z in di vergleichen lagt: ὄβουζον obridia, glycyrrhiza glycyridia, gargarizare gargaridiare (Schneiber I. 386). Die umgefehrte Entstehung bes z aus j ober di haben wir unter d fennen Das Berbalsuffix izare tauscht im Kranz. z mit s: baptizare baptiser.

S. .

1. Der Sauselaut wird selten von Ausartung in andre Laute betroffen. Am häusigsten nimmt er die Aussprache des breiten Zischlautes is (it. sci, pg. x) an, der aber im Spantum Hauche geworden, im Prov. und Franz. nur durch ss oder iss vertreten werden konnte. Beisp. des Anlautes sind: ital. scialiva (sal.), sciapido (in-sapidus), scimia, scempio (simplus), sciringa (syrinx). Span. en-xadido (it. sciapido), xadon (sapo), xalma enxalma (sagma), Xalon Flusin. (Salo), xarcia (it. sartie), Xativa (Setadis), xenade (sinapis), Xenil (Singilis), xerga (serica), xeringa, Castro – xeriz (Castrum Sirici), xidia (sepia), Xigonza (Segontia), ximia, xugo (sucus), enxullo (insudulum). Port. (zum Theil mit vorgesester Sylbe en): en-xadido, xarcia en-xarcia, xastre (sp. sastre), en-xergar (sp. en-sercar), xeringa, en-xosre (sulphur). —

Des Infantes: ital. asciogliere (assolvere), vescica. Span. baxo (bassus), Carixa (Carissa), cejar (cessare), Lebrija (Nebrissa), mexias (messias), paxaro (passer), vexiga; port. paixão (passio) 2c. Prov. baissar (v. bassus), fr. baisser. — S folgt in ben angeführten Kallen fichtbarlich ber Darftellung bes x, auch fr. baisser fügt sich zu laisser (laxare). Darum aber ein fruberes ximia, xirinx, vexica, baxare vorquesegen, bie nich auch aus bem Mlatein nicht belegen laffen, mare bart. Soviel ift leicht zu bemerken, daß biese Aussprache nur bas scharfe roman. s (inl. ss) trifft, niemals bas gelinde: ein it. roscia für rosa ist unerhört, und mas vescica anlangt, so wird ihm die vorhandene Form vessica = fr. vessie vorausgegangen fein. Die Sprache scheint sich also hier einer Erweichung bes harten s bedient zu haben, benn s klingt weicher als ss. Nur barf man biefe Erweichung nicht aus Einmischung eines j erklaren wie bei l und n, ba uch ein ge gebenes si fast burchaus andere barftellt (G. 170). - Des mal. s foll im zweiten Abschnitt gebacht werben.

- Auch mit z, ç ober sp. ch wird s vertauscht. zavorra (saburra), zambuco, zassiro, zezzo (secius), Zannone (Sinnonia), zimbello (cymbalum), zinfonia (symph.), zoceolo, zolfo (sulphur), zufolare (sufflare); besondere nach n ober r, wie in anzare, anzi, canzare, manzo, scarzo für ansare 10., Conza (Compsa). C in bacio, cacio s. S. 170, Cicilia (Sic.), cinghiale (singularis), concistorio, cucire (consuere). G in Adige (Athesis). — Wal. zar (sera), zer (serum). — Span. zafir, zandalo, zueco zocalo choclo (soccus), zucio (sucidus), azufre (sulph.), zurdo, almuerzo (morsus), Iviza (Ebusus), rozar (rosus); cedazo (\* setaceum), cendal (sindon?), cerrar (sera), Cervantes (Servandus nach Cabrera), cidro (sicera), acechar (assectari), decir (desidere) PCid, Corcega (Corsica), rucio (russeus); chislar (sif.), chinfonia velt., chuslar (suffl.), so auch pr. chislar, chuslar. - Franz. celeri, cembel prst. cidre.
- 3. Befannt aus der Sprachgeschichte ift die Schmachung bes s in r. Davon fennt selbst das roman. Gebiet mehrere Källe, welchen auch die bes r aus g beigefügt werden burfen.

Ital. ciurma (κέλευσμα, sp. chusma), orma (ἐσμή). Spen, tein Fall, man mußte benn llardrado für lazdrado Apol. 63 heranziehn; port. churma, cirne für cisne. Cat, santarma (phantasma), llirimaquia (lysimachia). Prov. almorna (eleemosyna), azermar f. azesmar, Ermenda f. Esmenda Chx. IV. 70, varvassor f. vasvassor. Franz. orsraie (ossifraga), ast derver f. desver, merler f. mesler, varlet f. vaslet, pic. merle (masculus). Umgesehrt bemerkt man im Neufr. einige aus rentstandene s: besicle, chaise, poussière aus bericle, chaire, pourrière, s. im 2. Abschn., wo auch ein mundartlicher überzgang des s in h zur Sprache fommen wird.

4. Spncope zwischen Bocalen ift auf rom. Gebiete taum erhort. Im Prov. begegnet bayar f. baysar (basiare) LRom, I. 577b, Chx. III. 59, mayo f. mayso (mansio) GRoss. oft, LRom. I. 575a, preió f. preisó IV. 628; auch almoina f. almosna kommt vor. Bouille de vulg. ling. p. 69 citiert maion f. maison und toiion f. toison aus ber Mundart von Boulogne. Bielleicht auch fieht pr. soanar f. sosanar. Bor Consonauten ift Spincope ichon häufiger. Im Stal. awar kommt he kaum in Anwendung: prete für prestre (presbyter) und polito für das harte polstro (btsch polster). Im Prep. fällt s vor Liquidis mundartlich aus: isla ilha, meisme meime, masnada mainada, preisseron preiron. Der Ausfall biefes Buchstabens vor andern Confonanten im Frang, ift befannt genng und bedarf teiner Belege, vgl. unten st, sc, sp. -Apocope ist im Ital. Regel, und zwar kann die Stelle bes abgestoßenen Consonanten mit enphonischem i ausgefüllt werben, wie in crai (cras), più (plus), f. oben S. 186. In ben übrigen Sprachen bleibt s, wird jedoch im Frang. oft burch z ober x vertreten: chez (casa), nez (nasus), deux (duos). Sein Abfall in den Klerionen gehört in die Wortbiegung.

SS übergehend in x s. oben S. 1.

SR (çr, xr) wird zwar, im Ital. selbst anlantend, nicht gescheut, zumal in Compositis: it. scadicare, sp. desrota, pr. esraigar, altsr. mezre (misera) Ch. d'Alex.; der Franzose aber vermittelt sie, wie der Lateiner in estrix, donstrix, durch t, vor welchem das s endlich austrat. Beisp. altsr. ancestre,

nfr. ancêtre (antecess'r), conoistre connaître, croistre croître, estre être, naistre naître, paistre paître, paroistre paraître (\*parescere), tistre (texere); Perfecta assistrent, duistrent (dux.), occistrent, pristrent, quistrent. In cousdre coudre (consuere) trat d ein, vgl. fisdra S. Léger 21, presdra 15. Prov. istra von issir, mesdren (miserunt) Bth. 27; churw. cusdrin (consobrinus); sp. Esdras (Esra), ast conostria Canc. de B., istria v. exir Bc., lazdrado (laceratus). So dtsch castrol sur casserolle; gseiche Einschiebung auch in slav. Sprachen.

ST, SC, SP. Diese Berbindung bes s mit einer Tenuis, welche bas latein in reichem Mage anwendet, ichien ben Tochtersprachen, wenigstens ben westlichen, im Unlaute zu hart: fie theilten barum die complicierte Sylbe burch ein vorgefügtes e, indem sie z. B. sta wie es-ta sprachen, wodurch bas Wort um eine ganze Sylbe muche: fp. estar, escribo, espero; pg. estavel, escandalo, especie; pr. estable, escala, espada. Bei bem griech. SM geschah dies gleichfalls: sp. esmeralda, pr. esmerauda (σμάραγδος), fp. esmeril (σμύρις). Die franz. Sprache gieng auch hierin fruher mit ber prov., man fchrieb und sprach estable, eschelle, espée; allmählich verstummte ber Sibilant und ward endlich auch nicht mehr geschrieben, während ber von ihm hervorgerufene Bocal stehen blieb: étable, echelle, épée. Doch leben beide jufallig in einigen acht frang. Wortern fort, wie estimer, estomac, esclandre, espace, espèce, espérer, esprit; andre, wie estacade (alt estachette), estafilade, estrade, estrapade, escabeau, escalade, escalier, espatier, verrathen fremde Berfunft. Jungere Worter behalten überall ihren urspr. Anlaut, nur ber Spanier pflegt auch hier bas prosthetische e burchzuführen: estatica, esclerotica, esperma. Die Alten vermahrloften die Profthefis, aber nur felten, auch in volksüblichen Wörtern, z. B. sp. spidios' PCid v. 226, spidies' 1261, sperando 2249; pg. spadoa, stado SRos.; wald. scriptura, spirit neben escriptura, esperit; fr. schon in Sa Eulalia une spede und auch spater nicht unublich, wenn ein Bocalauslaut die Rolle ber Profthesis übernahm. In einer ber westlichen Mundarten indessen, der wallonischen, ift fie iberhaupt nicht zur Geltung gefommen, f. oben G. 129. -

Wenden wir und nun jum Often bes Bebietes, fo finden wir im Stal. ben urfprunglichen Anlaut ungeftort, ja ber complicierte wird hier oft burch Apharese eines Bocales herbeis geführt: stimare für estimare (vgl. stimaverunt HPMon. n. 111 v. J. 959), stesso für istesso; boch ist auch bieser Munbart bie westroman. Sprachsitte nicht gang fremb, benn sie pflegt wenigstens, wenn non, in, con, per vorausgehn, bie Barte jener Anlaute durch vorgefettes i zu beseitigen: non isperate, in istate, con isdegno, per istare; aber wesentlich b. h. untrennbar ift ihr ber vorgefügte Bocal in keinem Worte. Unter ben Bolksmundarten aber ift eine, welche ihn nicht entbehren fann, die von logoboro, f. oben G. 82. Das Balach. fest überall ben ungeschwächten Anlaut. — Der roman. Bebrauch lagt fich bis in bas fruhere Mlatein hinauf verfolgen. Die alteste Gestalt bes Bocales aber ift i, statt bes groberen e, wie im Ital. und hin und wieder auch im Brov. (istable, istar, isquern, vgl. inspieth f. ispieth SLéger): benn i mußte fich am leichteften vor anl. s einfinden, weil bas ber Aussprache bieses Consonanten voraustonende vocalische Element selbst schon einem leisen i entspricht (f. Sofer Bur Lautl. G. 391, Wadernagels Altfr. Lieber S. 132). Darum warb feiner ber schwereren Bocale a, o, u bazu verwandt. In einer Sands fchrift bes Gaius aus bem 6. 36. fteht Istichum fur Stichum 2, 199. 201. Christliche Inschriften haben Ismaragdus, Istesanu (vgl. sp. Santisteban mit i statt e), Ispeti für Spei, s. Reines. Inscr. p. 973. In merov. Urfunden begegnet bies baufig: so istabilis Bréq. num. 139, estodiant (studeant) 232, esperare 287, estabelis 290, estodium bs., especiem 316, istibulatione Mab. Dipl. p. 497, escapinios 501; zuweisen bemerkt man es auch in Urkunden aus Italien: iscrivere, istavilis, iscimus, f. 3. B. Murat. Antiqq. III. 569. 1009, Brun. 465. 608, escavino v. 3. 827 HPMon. n. 19. Beispiele in His. ber L. Sal. u. Rip., worin auch x fur s steht, sammelt Pott in ber Abh. Plattlateinisch S. 333 ff. Spanische find: escriptura, Esperauta v. J. 775 Esp. sagr. XVIII. 302, exspontanea v. J. 855 Marc. p. 788. Anch nichtrom. Sprachen iben biese Prosthesis. Die baskische bulbet fein s impurum, sie spricht esteinua (stannum), expaida (spathula), exquila (schelle), ober mit i ixpiuna, ixpiritua, ixquila. Die kymrische setz y, i, e vor: yspeit (spatium), ystabyl (stabulum), yscawl (scala), allein bieser nicht einmal bem Bretonen bekannte Gerbrauch ist ein spaterer (Zeuß l. 141) und kann auf den rom. Wortbau keinen Einsluß gehabt haben. Unter entlegeneren Sprachen ist etwa die ungarische anzusühren, welche das deutsche storch, strenge, stab in eszterág, esztrenga, istap abandert.

Noch ein andres Mittel bot sich der Sprache, die Harte bes Anlautes zu beseitigen, nämlich die Beseitigung des bielbst. Da dies aber die Berdunkelung der Stämme im Gefolge hatte, so machte sie kaum Gebrand davon: sp. pasmar, pr. plasmar, fr. pamer (spasmus); pr. maragde (smaragdas); fr. tain (stannum).

Im Inlaute nach einem Conson. verlangt s impurum teinen milbernben Bocal, z. B. sp. abstraer, constrenir, inspirar. Auch der Franzose setzt fein e vor, elidiert aber s hinter einem Bocal: apôtre, bétail, évêque, nelle, so anch su contraindre (constringere), montrer. Dasselbe geschieht in den Formeln SL, SM, SN: mèler, témoin, ane, altst. mesler x.

Berwechslung zwischen st, so und sp ereignet sich zumal in den dits. Sprachen: ital. stiantare, mistio, rastiare, adrestino für schiantare, mischio, raschiare, adroschino; sischiare für sistulare; scoglia, squillo f. spoglia, spillo; was. stimb, stiop f. schimb, schiop; peste f. pesce (f. sc unter e); altyge estoupro f. escopro; pr. ascla f. astla (S. 196 Note). Daß sich diese Berwechslung den Organen leicht darbietet, bezeugen auch deutsche Källe, s. Wackernagel in Haupts 21schr. VII. 130.

ST ins. s. unter t. — SC ins. s. c. — NS s. m. — RS s. r. — CS s. c. — PS s. p. — BS s. b.

## C. CH.

Die Afpirata gilt auch hier ber Tennis gleich. Mur im Bal. hort man noch ben hauch, ber mit h ausgebrucht wieb.

C hat ein besonderes Schickfal gehabt: es theilt fich in zwei durch den folgenden Buchstaben bedingte Laute, indem es theils Guttural bleibt, theils Palatal ober Stillant wied.

I. 1. Bor a, o, u, vor einem Consonanten ober im Anslaute bleibt e guttural, ohne fich schlechthin als Tennis gu behaupten. Aulantend behauptet es fich in ber Regel, boch fontut, wie im lat. godins (xopios), grabatus (xoábaros), gummi (xóppu), auch bie Mebia vor. Ital. Gaeta (Cujeta), gambero (cammarus), gastigare, gatto (catus), gabbia (cavea), gobbola (copula), gosfiare (conflare), gomito (cubitus), graticula, grotta (crypta; grupta Ughell. II. p. 747 v. 3. 887). Span gamharo, gamella (camella), garbillo (cribellum), gato, gavia, graso (crassus), greda (creta). Orso, gat unb cat, gabia, gleira (ecclesia), gras, gruec (crocus). Frant. gobelin (μέβαλος?), genfler, gobelet (cupella), glas (classicum), gras. In lautend erfuhr c ungefahr baffelbe Schickal wie t: es umfte haufig gur Mebia berabsteigen, wie bies fcon im lat negotime (nec otium) ober in Saguntus (Zinevodoc). und oft genug im altern Mlatein gefchah, z. B. matrigolarius Breq. n. 139, vindegare 220, vogator (vocatur) 239, sagrata .253, evindegates 267, vagas (vacuas) Mab. Dipl. p. 506, abogadus (advocatus) 513, vigarius in ben Rechtsformeln. Im Istal. behauptet fich t weit in ben meiften Källen, als acro. amico, briaco (ebriacus), bruco (bruchus), cieco, dico, fico, fuoco, giuceo (jocus), meco (mecum), medico, mica, pecora, pedica, pica, poco, roco (raucus), sacro, secolo, secondo, "siguro, mecchie (speculum), stomaco, verruca, vescica (ves.). Doch ift auch Media, gum Theil neben Tenuis, nicht unbaufig, ogs. ago, agro (mer), dragone, lage, lagrima, laguna, lattura, diogo, magro, miga, annegare, pagare, pregare, sagro, -negare, segola (secola), segreto, spiga. Ofter noch in Mundarten. - Im Balach, iberall nur Tomis: acru, amic, zic (dien), for ic. - Im Swan, hat bie Mebia entscheibend obaeffect: agrio, amigo, embriago, brugo, ciego, digo, dragon, higo (ficus), fuego, lago, laguna, laguna, latuga, luego, Lugo tencies, magro, migo (mecum), miga, Miguel (Michael), milagro (miraculum), anegar, pagar, pega (pica), sagrado, semar, siglo, segundo, seguro, espiga, estomago, trigo (triticum), werrugn, vexiga. Bur in wenigen volksublichen, wie sauco :fsambacust. secreto:(segredo: Bc.), unb bem wichtigen poco.

wie auch oft in ben Endungen ico und icar: medico, rustico, musica, aplicar, implicar, indicar, justificar und in einzelnen anbern, wie caduco, opaco, cloaca, pastinaca, wiberstand bie Tenuis. Ausfall wird taum anderswo als in ber Berbalab leitung -icar (emplear = implicare) vortommen. So verbalt fich auch bas Port. — Im Prov. ift bie Mebia 218 ber felben Bebeutung gelangt wie im Gubweften; aber bier ge stattet fie bei vorausgehendem a, e, i fehr oft Erweichung in y, wobei fich aber iy in i vereinfacht. Beifpiele fint : agre, agut, amiga amia (fúr amiya), cega, diga dia, dragó, figa fia, fogal (focus), jogar, lagrema, logal, magre, miga mia, negar neyar, pagar payar, piga, plegar pleyar (plicare), pregar preyar, sagramen, segle, segun, segur, espiga, verruga, hinter o und u scheint Erweichung nicht ablic, foial, verruia 2c. finben fich nirgenbe. Die Tennis bleibt gewöhnlich in benfelben Kallen wie im Span. - Im Krang. hat die Auflosung und ber Ausfall der Media große Kortschritte gemacht, vgl. amie, delie (delicatus), doven (decanus), foyer (focarium), froyer wrlt. (fricare), jouer, larme, laitne, lieue, mie, noyer, payer, pie, plier u. employer, prier, prône (praeconium), Saône (Sauconna), serment (alt sairement), soyer Dict. Trev. u. scier (secare), sûr, épier, essuyer (exsucare), verrue, vessie, voyelle. Die Mebia bleibt nur, we fie bem Sprachgefühle nothwendig ichien, 3. B. in aigre, aigu, dragon, sigue, maigre, seigle 2c.; bie Tenuis vornehmlich in spåtern ober minber volksmäßigen Wortern: baraque, casaque, opaque, bibliothèque, bourrique, angélique, chronique, logique, rustique, tunique, époque, caduque, provoquer, suffoquer, déféquer, auch in musique, secret, second, siècle.

Auslautendes c, sofern es schon im Lat. vorliegt, wie in dic, sac, hoc, nec, sic, tunc, wird nirgends gedustet, außer im pr. oc (hoc) und dem damit zigf. fr. avec, sodans im fr. donc (tunc) und altfr. illoc illuec (illoc); ital. mit angestigtem Bocal introcque Ins. 20, 130 (inter hoc), dunque. Sonst heißt es mit apocopiertem c it. di', sa, nè, si, però (pro hoc), sp. di, ni, si, pero 2c. Im Altsp. aber wird bies ausl. c der Partiteln noch durch n vertreten: nin, sin, aun

(adhuc), allin (illic) GVic. und so ng. nem, sim. Es scheint auch inl. enthalten in ansi (aeque sic), vielleicht felbst in bem Abj. enteco (hecticus), ober bem pg. Subst. pentem (pecten). Bu ansi (ansin) stimmt auch bas altfr. ainsinc, neufr. ainsi, so wie bas pr. aissin LRom. I. 571a, noch jest in Marfeille ensin \*. - Das nach abgeworfener Flexion ausl. c bulbet ber Provenzale überall: amic, foc, Aurilhac (Aureliacum), Figeac, Saissac 2c. Der Franzose nicht überall: ami, feu, lieu, estomac, lac. Andre tauschen c mit t: artichaut (it. articiocco), abricot (it. albercocco), palletot (f. palletoc), altfr. gerfault (f. gerfalc). Die gallischen Stabtenamen auf acum bekommen bafur in ber Regel ay (wie auch aus veracus vrai entsteht), bie auf iacum y: Bavay (Bagacum), Cambray (Camaracum), Stenay (Satanacum), Ally (Alliacum), Fleury (Floriacum) u. f. f. vgl. Mone Gall. Sprache S. 33, Pott Versonennamen 255. 456.

2. Eine starke Abweichung vom allgemeineren Gebrauche zeigt im Franz. die ursprüngliche Formel ca (cca), worin c seine Ratur als Kehlbuchstabe ablegt und in einen mit ch bezeichneten Zischlaut übergeht; das lat. a darf sich dabei in jeden andern Bocal umgestalten, ohne seine Wirkung auf das voranstehende c zu verlieren, d. h. dieser Übergang des c in ch ist älter als der des a in andre Bocale. Beispiele des Anlautes: cheval, chance (\*cadentia), chommer (it. calmare), changer, chambre, ches (caput), chien, cheveu, chartre (carcer), charme (carmen), château, chignon (catena), chat, chou (caulis, nicht colis), chose. Des Inlautes: bouche (bucca), coucher (collocare), manche (manica), miche (mica), perche (pertica), sécher (siccare). Nur wenige entziehen sich diesem Borgange, indem sie die Tenuis sessible (von deren Er-

<sup>\*)</sup> Entstehung des n aus c ist ein ganz unüblicher Worgang. Schicklicher vielleicht deutet man die obigen Formen aus Einschiedung eines n vor e und endlichem Ausfall des lestern: nec nenc nen. In ninguno (nec unus) liegt diese rhinistische Einschiedung vor Angen, und hier blieb der Suttural, weil ein Bocal folgte. Bor Augen liegt sie auch in enxambre und ähnlichen, wenn man die Entwickung ocsamen, encsamen, enjamen aunehmen darf.

weichung und Ausscheidung war S. 1. die Rebe): so cadet (b. caput), campagne (alt champagne), cable (\* capulum), caisso neben chasse (capsa), cage (cavea), manquer ( mancare). Weit bie meiften find jungere ober frende: cadence, caler, calecon, calme, camarade, camp, canal, canaille, cap, cape, captif, capitaine, caprice, cardinal, carotto, capresse, carte, cas, cascade, cause, cautèle, cavale, cavalcade, mont man bie acht franz. chance, chausse, chambre, champ, chenel, chien, chef, chèvre, chardonaus wilt., char, charte, chose, cheval vergleiche. Bor ben auf bas lat. o ober u gegrundeten Bocalen bleibt ber Rehllaut unverlett : cacher (coacture), calller (coagulare), carole wilt. (chorus), cour (cors), cou, colère, coffre, couver (cubare), coude, coin (cuneus), cuve, cuivre, coûtre (custos), écuelle (scutella). Bor wechselnben Alexionsvocalen fann ch bleiben, Braf. sèche (sicco) vom Inf. sécher, an bers beim Abi. sec, bas ber Regel gemaß aus siccus, Kem. soche, bas ebenso regelrecht aus sicca entstanb. Die Entwicklung von cha aus ca ist übrigens auf biefem Bebiete nicht allgei mein geworben, ba bie picarb. Munbart ber alten Tenuis tren blieb (oben S. 125). In einigen Wortern wird ch mit f (e) vertauscht: jambe (\* camba), jamble vrlt. (cammarus), jante (\* cames camitis), geôle (caveola), gercer jarcer (\* carptiare), germandree (chamaedrys). — Auch der Provenzale braucht ch fur c, aber nur munbartlich neben c. Das Ital. brudt fr. ch burch ć aus in ciambra, ciamberlano, ciapperone x. Das Span. fest ebenfo ch: champion, chantre, chanzoneta, chaperon, chapitel, bachiller (bachelier); Aspirata in xamborlier (chambrier), xese (ches) :c. Port. chapéo (chapeau), charneira (charnière), charrua, micha u. viele anbre. - Bie ist nun bies ch aus ca zu erklaren? Sollte es etwa burch bas aspirierte k althochdeutscher in Kranfreich und an ber Granze einheimischer Mundarten, welche chamara (lat. camera), chappo (capo), chafsa (capsa), charchari (carcer) forachen, geweckt worden fein? Denn bie Ufpirata mußte bem Krango: fen jum Bischlaute werben, wie er bas fp. Don Quixote noch jest Don Quichotte spricht. Die picarb. Tenuis wurde alsdann in ber Beruhrung diefer Mundart mit ber nieberl., welche

bie Tennis gleichfalls beibehielt, ihre Erklarung finden. Die Formeln as ai wurden von biefer Umwandlung nicht erreicht, weil fie ben Debflaut bereite abgelegt hatten. Gelbit bas Schriftzeichen ch im Frang, weist auf eine zu Grunde liegende Afpirata hin. Ginen gang verwandten Jug gewährt bas Churwalfche vornehmlich in feiner engabinischen Mundart. hier hat sich bie Formel en fast schlechthin zu aspiriertem eh ober chi ausgebilbet: chabgia (cavea), chadaina (catena), chalur, charn, chasa, chaussa, chonf (cannabis), chiamin (caminus), chiau (caput). Bei ber Formel co kommt bies kaum, bei cu wenigstens nicht haufig vor: chor (corium), chul (culus), chunna (cuna), chura (cura). Man fonnte auch hier alamann. Einfluß permuthen. Aber eine Schwierigkeit macht bie vor o und u. felbit wenn bie Borter benticher Berfunft finb, im Frang. fortbeftebenbe, im Altbeutschen aber gleichfalls gur Afpireta geworbene Tenuis, wie in chophenna (cophinus), chorp (corbis), chupfar (cuprum). Warum haftete bie Ufpiration nur auf ca, nicht auch auf co, cu? Und warum untertog fich er bemfelben Gefete (f. unten), wo boch tein abb. gh vorausgegangen ju fein scheint? Muß man bem Bocal a biernach nicht bie Rraft gutrauen, einer vorangebenben Rehltenuis ober Media einen Sauch mitzutheilen, ber nachher jum Zischlaute ward? Dazu mochte bie eine Mundart mehr binneigen als bie andre. A ift guttural und ber nachste Berwandte von b. bemerkt Pott Forsch. II. 23: diese Wahrnehmung tann und ben Borgang auch ohne Unnahme beutschen Einfluffes erlautern.

II. 1. Bor lat. e, i, æ, æ ist o auf bem ganzen romanischen, ja auch auf ben fremden Gebieten seiner alten gutturalen Aussprache verlustig geworden. In den beiden östlichen Sprachen tritt es als harter Palatal é, in den vier westlichen als Sibilant ç auf. Im Auslante wird es durch analoge Consonanten vertreten, span. durch z: cerviz, diez, prov. durch tz oder s: cerviz, crotz (crucem), detz, notz (nucem), patz, votz, balans (bilancem), franz. durch s oder x: brebis, croix, dix, fois (vicem), noix, paix, poix (picem), voix. Aus den franz. Beispielen geht hervor, daß der schaffe Sibilant ç eben

so wohl wie so die Kraft hat, mittelst eines aus ihm ents widelten milbernden i einen Diphthong hervorzurufen.

Die Geschichte bieser Lautentwicklung ift nicht frei von Dunkelheit; ihre wichtigften Momente find etwa bie folgenden. 1) Es barf als bewiesen angenommen werben, bag mahrend ber Dauer bes westromischen Reiches o vor allen Bocalen bem gr. x gleich galt. 2) Bie lange biefe Aussprache nach bem Untergange bes Westreiches noch bestanden, lagt fich nicht scharf bestimmen; baß fie aber nicht auf ber Stelle verschwand, erlauben biejenigen lat. ins Deutsche übergegangenen Borter, worin, wie in keller (cellarium), kerbel (cerefolium), kerker (carcer), kicher (cicer), kirsche (cerasus), kiste (cista) ce ci wie ke ki gesprochen warb, anzunehmen, ba biefe Worter erft feit ber großen beutschen Unfiedelung auf romischem Boben, nicht burch fruhere Berührung awischen Romern und Germanen, wofür ihre Zahl zu groß ist, sich im Deutschen festgesett haben konnten. 3) In ravennatischen und andern Urfunden bes 6. und 7. Ih. werben oftere lat. Kormeln mit griech. Buchstaben geschrieben und c alebann auch vor e und i mit x wiedergegeben. Beispiele find: dexet fur decem (Mar. p. 172), φεκιτ, δεκιμ für fecit, decem (Maffei Istor. dipl. p. 167, Mar. p. 186), πακειφικός, υενδετρικαι, φεικαερομ für pacificus, venditrice, fecerunt (Maff. 166, Mar. 188 v. S. 591), δωνατρικι, κρουκες, φικετ, βικεδωμενον für donatrice, crucis, fecit, vicedominum (Maff. 145, Mar. 145). Diese Urfunden ruhren aus bem 6. 3h. her; in andern vielleicht etwas fpateren liest man ebenso quer (Mar. p. 140), xibirare fur civitate (baf. p. 142). In einer latein. Urfunde, gleichfalls aus bem Erarchat, v. 3. 650 (Massei p. 171) steht quaimento für caemento, also qu fur c. Die Frage ist nun: soll bas gr. x schlechthin nur bas lat. Zeichen dertreten, ober foll es ben Rehllaut ausbruden? Da sich bie Schreiber sichtlich beflei-Bigten, überall ben lebendigen Laut zu bezeichnen, und baher 2. B. arromegators, σοσκριψι, λεγιτος unbefummert um bie lat. Orthographie festen, fo ist ersteres schwerlich anzunehmen. Entsprechend schrieben baher bie spatern Griechen zlepta, ιντζερτος = certa, incertos (in ben Basiliken). 4) Roch am

Enbe bes 6. Ih. brudten romische Priefter in Britannien bie angelf. Rehltennis ohne Ginschrantung mit c aus: cene audax, cild infans, cyning rex, und bie ersten hochb. Dentmaler zeigen benfelben Gebrauch. 5) Zuerft muß c vor i bei folgendem Bocal bie Aussprache bes beutschen z angenommen Ci namlich in biefer Stellung wird in ben alteften Urkunden oft mit ti verwechselt: man schrieb solacio, perdicio, racio, eciam, precium neben solatio ic. und jugleich warb bies c ober t auch burch bas gr. 5 ober 25 ober auch burch bas lat. z (onzias fur uncias Mur. Ant. II. 23 v. J. 715?) wiedergegeben. Reben biefem 5 wird auch noch & gebraucht: noetio, noedivitia, und für cia fommt zia u. bal. vor: yeveκιανι, νοστικειανα, ουνκαιαρον für geneciani, rusticiana, unciarum, ja felbst πρεκειω steht einmal (Mass. 166) für pretio, alfo fur t, vgl. in einer goth. Urfunde von Arezzo, vermuthlich aus bem Anfange bes 6. 3h., unkja = uncia. Rach ben letten Beispielen muß man entweder ein Schwanken in ber Aussprache bes ci ober ti vor Bocalen annehmen, mas bei einem fich bilbenben Lautwandel nicht eben unstatthaft ware, ober Zweifel gegen die unter n. 3 ausgesprochene Unficht von ber phonetischen Geltung bes griech. x in ben angeführten Urfunden erheben. Aber bie Aussprache von tia wie zia ift eine Thatfache, f. oben unter t, S. 2. 6) Seit bem 8. Ih. gilt endlich o vor e und i, auch wenn tein weiterer Bocal folgt, in der deutschen Lautbezeichnung schon für z (cit, cruci), wiewohl die Gewohnheit, c überhaupt fur k zu brauchen, hiermit noch nicht verschwand; die neue Aussprache bes Rehllautes c wird also bamals ichon fehr verbreitet gewesen, vermuthlich im 7. Ih. aufgekommen fein \*. Anfange scheint bies c bie Geltung eines scharfen z gehabt zu haben wie noch in ital. und port. Mundarten und im Sudwalach., nicht allein

<sup>\*)</sup> Richt zu übersehen ist in einer Urkunde sisterna für eisterna schon v. 3. 528 Bréq. num. 13, aber das Beispiel steht doch zu einsam da, um daraus für Frankreich eine frühere Entwicklung des Ereignisses zu folgern. Seitam für sitam, in welcher Schreibung e nicht guttural lauten konnte, ist erst v. 3. 587 ds. n. 46. Requiisset für requieseit weit später, v. 3. 658, ds. num. 140,

weil es von beutschen Schreibern bem bentschen z gleichgestellt warb, sonbern auch weil es in ben oben erwähnten Formelu via vio in die Stelle des t = z eintrat (otiam ociam). Im Ital. und Rordwalach. vergröberte sich dieses ts in e; in den westlichen Sprachen stellte es sich als einfacher Sauselaut dar, der aber doch im Span. durch ein Austossen der Zunge eine Berwandtschaft mit jenem zusammengesetzten Laute aust zubrücken scheint\*.

Es ift aus ber Geschichte ber Sprachen befannt, bag bie Gutturallaute vor ben harten Bocalen a, o, u (aber auch nicht ohne Ausnahme, wie wir oben gefehen) ihre Ratur behaupten, vor den weichen i und e, welche mehr pormarte liegen, leicht in die gleichfalls mehr vorwarts liegenden Sie bilanten und Palatale übergleiten. Dies bat sich in ber romanischen Kamilie, was bas lateinische Element betrifft, in ausgebreitetem Dage ereignet. hierin trifft fie hauptfachlich mit flavischen Sprachen zusammen, indem 3. B. im Altflove nischen bie Rehllaute k, g, ch vor ben weichen Bocalen gar nicht anwendbar find, sondern k theils in c, theils in tz, g theils in z, theils in z, bas bem Romanen fehlende ch in & und s übertritt. Auch litthauisches k verwandelt sich vor i und e im Lettischen unzähligemal in z = ts (Botts Korfch. I. 77). Im Rengriechischen ift biese Lautentwicklung im allgemeinen zwar nicht zur Geltung gefommen, boch wird k mundartlich

<sup>\*)</sup> Gegen die obige Zeitbestimmung ließe sich eine Einwendung erheben. Wie tommt es, daß wenn o im 7. Ih. die palatale Richtung nahm, die beutschen Bestandthelle nicht davon ergriffen wurden, die doch um dieselbe Zeit wenigstens zum großen Theile eingebrungen sein müssen? Denn man spricht z. B. it. chiglia, von kiel, nicht ciglia. Golgt darans nicht handereisich, daß jene denkwürdige Lautverschiebung, vermöge welcher Kikare in Zizero ausartete, vor der Bölterwanderung sich ereignet habe? Allein biese Sinwendung hat wenig zu bedeuten. Man konnte den deutschen Buch kaben nicht demselben Gesehe unterwerfen wie den lateinischen, weil man seine Aussprache gerade durch die Böltermischung stets vor Ohren hatte. Aus bemselben Erunde folgte auch das deutsche h im Franz., das arab. k im Span., das griech. im Walach. nicht dem Schäsaler.

vor bem kaute i wie & gesprochen (bs. II. 11). Ahnlich ist es, wenn in albanesischen Munbarten kj in & übergeht (v. Hahns Studien II. 20). Was das germanische Gebiet betrifft, so tritt aus angels. ci ce = ki ke engl. ch = & hervor; ungefähr dasselbe bemerkt man im Altsriesischen (Rask's frisisk sproglaere p. 10. 18) und nach individueller Aussalfung (Rask's angels. sprogl. p. 8) auch im Schwedischen. Im hochveutschen darf etwa an die Berwandtschaft zwischen qu und zu (Grimm I? 196) erinnert werden. Und so wurde sich aus verschiedenen Sprachen noch mancherlei Berwandtes zusammentragen lassen.

Buweilen wird ber ursprungliche Rehllaut auch burch andre Sibilanten oder Palatale vertreten. Die ital. Sprache laft z in einigen gallen gu: fo zimbello (cymbalum), dolse, donzella (\* dominicilla), dozzi (duodecim), lonza (lyncem), sezzo (secius); im übrigen ist z munbartlich. Rallt zwischen o und t ein Bocal ans, so ist ber Palatallaut nicht anwendbar und tritt in s über: amista (\* amicitas), destare (de-excitare), fastello (f. fascettello). Zuweilen wird auch ber weiche Palatal angement: gelso (celsus), abbragiare (f. abbracciare), augello (aucella), congegnare (concinnare?), damigella, doge (ducem), dugento (ducenti, vgl. lat. quingenti), piagente (placens), vagellare (vacillare). — Walach. Kalle mit tz find tzenterimu (coemeterium) Lex. bud., otzét (acetum, ienes and altilov.); mit g ager (acer), vinge (vincere). -Im Span. ift z felten: zarzillo (circellus); hanfiger ch: chicharo (cicer), chico (ciccum), chinche (cimicem), corcho (corticem), lechino (licinium), marchito (marcidus), pancho (panticem), picho (picem). Port. murcho (murcidus); s in visinho (vicinus). — Im Prov. ist z, bas hier einem fanften s entspricht, sehr ublich: auzel, jazer, Lemozi (Lemovices). plazer, vezi; ss aber entspricht phonetisch bem c und ist nur andre Schreibung, wie in vensser (vincere), taisser (tacere). - Auch im Franz. wird s ober ss vielfach angewandt, vgl. sangle (cingulum), siller (cilium), dîme für disme (decimus),

<sup>\*)</sup> Bu verweisen ift hauptsächlich auf Schleichers Abh. über ben Betas ciemus und Bollers Abh. über Confonanten: Erweichung.

génisse (junicem), panse (panticem), poussin (pullicenus). Aber auch ch, wie im Span., hat eingegriffen: chiche (cicer), farouche (ferocem), mordache (mordacem), moustache (mystacem), ranche (ramicem).

Sollte fich ber Rehllaut nicht in einzelnen Fallen erhalten haben? Raum ift bies anzunehmen, ba ber Sprachbildung ber Weg zu beutlich vorgeschrieben mar. Zwar halt bas Walach. ben andern Sprachen noch bie Rehltenuis ents gegen, aber hier ift griech. Ginfluß unlaugbar nicht blog in urfpr. griech. Wortern, wie chedru (κέδρος), chime (κυμα), auch in vielen andern, wie chelariu, dechemvrie, benen bie griech. κελλάρης, δεκέμβριος bas Muster gaben. In mehreren, wie cerchea (circulus), cucute (cicuta), tacund (tacendo), scuntée (scintilla), submal. pentecu (pantex), pescu (piscis), hat fich ber entscheibende Bocal hinter c geanbert. Bas von Kormen wie nuce (nucem), salce (salicem) au halten fei, werben wir sogleich sehn. Den Schein eines achten Ralles hat chinge (cingulum), aber wie leicht war hier Umftellung in clingum moglich. Aber eine Mundart gibt es boch, melde ber allgemeinen Ausartung ber Rehltenuis widerstand, bie von Logoboro. Unl. behauptet fich die Tenuis in ben vornehmften Bortern, vgl. chelu (caelum), chena (coena), chentu (centum), chera (cera), chervija (cervix), chiza (cilium); in anbern wie zegu (caecus), zertu, zibu, hat schon z eingegriffen; inl. awischen Bocalen weicht sie ber Mebia: boghe (vocem), dughentos (ducenti), faghere (facere), aber ischire (scire), pischina (piscina). Aus biefer Mundart alfo hallt uns noch immer bie romische Aussprache entgegen, bie nur in ber tiefen Abgeschiedenheit einer Bebirgsgegend fortbauern tonnte. Grie chischer Einfluß, ber ja nirgends in Italien Ahnliches bewirtte, ist babei schwerlich im Spiel. Die übrigen Sprachen gewahren feine Beisviele. Das fr. lucarne (lucerna) weist auf ein lat. lucarna, bas sich auch im goth. lukarn wieberfinbet; ebenso wird pg. lagarta, sp. lagarto (lacertus) einer lat. Form lacartus fein Dafein banken. In einigen Substantiven, wie it. rádica (radicem), sorgo (soricem, Inf. 22, 58 sorco), fv. pulga (pulicem), konnen bie Nominative radic-s, sorec-s,

ļ

pulec-s auf die Aussprache des c eingewirkt haben, was denn auch vom wal. nuce und salce, vom neap. jureche (judicem) gelten wurde; indessen ist die unmittelbare Übertragung einiger dieser Worter aus der 3. in die 1. oder 2. Teclin. ein noch wahrscheinlicherer Borgang, weil er sich häusig darbietet: man konnte z. B. radica neben radix gesagt haben, wie man im classischen Latein sulica neben sulix sagte. Über duca (dux), giuschiamo (hyoscyamus), scojattalo (sciurus) sehe man Et. Wh. I.

4. Ausfall bes c vor e und i ist im Franz. am hausigesten. Hieher die Inf. saire, plaire, taire, loire velt. (licere), dire, despire velt. (despicere), reduire, luire, nuire, pr. saire, dire, duire, it. sare, dire, ri-durre; sobann altse. pr. plait, it. plato (placitum), fr. exploit, pr. espleit (explicitum), graile grêle (gracilis). Der Aussall muß geschehen sein, als c noch nicht Sibilant war: biese Bedingung fordert die Bergleichung seiner Lautverwandten z und s, die sich wenigstens in der alteren Sprache nicht syncopieren lassen; plaisir und loisir mussen hiernach spätere auf dem schon zum Sibilanten gewordenen obegründere Wörter sein. Wan machte also wohl aus säkere erst sakre, wie aus vinkere vaincre, nachher saire, k in i ausgelöst. Oder soll man Aussall des k vorangehn lassen, sakere saere saire?

<sup>\*)</sup> Besonders merkwärdig ist die Behandlung des ç in einer der vore nehmsten Mundarten, der catalanischen. Daß es hier ansfällt, wie im Franzund Prov., kann nicht befreuden: so in dir, ser n. a., aber auch in deya (dreisplb. dicedat), seya (faciedat), dehembre (december), redre (recipere), vehi (vicinus). Denselben Ansfall kann auch der Sibilant t (= sp. z) erleiden: predar (\* pretiare), rado (ratio). Bas aber befreuden muß, ist daß daß weggefallene ç, wenn auch im Insante nur selten, im Anslante aber ganz regelmäßig durch u erseht wird, das mit dem vorhergehenden Bocal einen Diphthong macht: jaure (jacere), plaure (placere), creu (crucem), diu (dicit), seu (socit), nou (nucem), pau (pacem), veu (vocem). Bie erklärt sich dies? Ist plaure aus plaire und dies aus placre entstanden, wie Jaume aus Jacme? Allein jenes u tritt auch für z ein, wie in palau (palatium), preu (pretium), ja für die Berbalendung ts, wie in haveu (habetis), daß sich in den ältesten Berken hin und wieder schon neben haz vets zeigt. Da u weder aus ç, noch ts hervorgehn kann, so ist

Ch vor den weichen Bocalen wird nur in alteren Bedretern dem c gleichgesett: it. celidonia (chel.), cirugiano (chirurgus), Acerenza (Acherontia), arcivescovo (archiep.), drascio (drachium), Durazzo (Dyrrhachium), macina (mach.), Procida (Prochyla); sp. celidonia, cirujano, arzodispo, braso; pr. celidoni, ciragra (chir.), arcivesque ic.; altsr. seorgien (chir.). Dagegen it. chimera, chimico, chirurgo, architetto, lisimáchia; sp. quimera ir.; fr. chimère, archevèque ic. Bereits aus rom. Inschristen liest man bracium (Schneider I. 397), in Urbunden senodocium Bréq. n. 122 (v. S. 648), sinedocio Mur. Antiqq. III. 569 (v. S. 757), monaci und arcipresditer des. V. p. 367.

CC. Stal. bacca, becco, bocca, ecco, fiacco, fiacco (floccus), moccolo (muccus), peccare, sacco, secco, socco, succo, vacca. Span. baca, boca, chico (ciccum), flaco, flueco, moco, pecar, saco, seco, suco, vaca. Franz. bec, floc, sac, sec, soc, suc; ch fur c f. oben S. 2. Erweichung fommt nicht wor : pr. baga, fr. baie beziehen fich auf bie im Latein vorbandene Form baca; (p. pg. pr. braga, fr. braid auf braca, nicht auf bracca, das im Rom. teine Rachbilbung erfuhr: it. fp. sugo auf sucus. — Bor e und i theilt die Doppelconfenang bas Schidfal ber einfachen, baber it. accento, accidente. successo; fp. acelerar, aceptar, suceso. . Sofern fich jeboch in letterer Sprache co behauptet, fo verbleibt auch bem erften bieser Buchstaben sein Kehllaut, 3. B. ac-cento neben acento, ac-cesion, ac-cidente (vrlt. acidente). Im Franz. ist bied immer der Kall, also ac-cent, ac-cident, suc-cès.

CL f. unter 1.

CT. Diese wichtige Combination erfährt theils Affimi- lation, welches die gemeinrom. Methode ift, theils Erweichung

zu vermuthen, das diese Mundart vermöge vigenthünlicher Anlage den Bocal a vorzog, wo die prov. oder franz. i gesest haben würde, was se g. B. and in traure — pr. traire that. Grade so sept die port. ou sit oi ambekümmert nur die Etymologie, vgl. mouro sür moiro (morior). Aus amats (ametis) z. B. mochte erst amaus — sp. amais, sodant amau gebildet sperden, and muccan erst nous, dann nou.

bes Gutturals in i mit Diphthongbilbung, woran nur bie weftl. Sprachen Theil nehmen, theils endlich, verschieben von ber Gestaltung ber Combination cs, Auflosung beiber Buchftaben in einen Palatallaut nach einem Durchgang, wie es scheint, burch it. Saufig bleibt et ftehen, jumal in jangeren Bortern. Mit Affinilation ober Syncope des c vor Confonanten gieng bekanntlich ichon bie lat. Sprache ben roman. veran: gluttio steht für gluctio aus glocire, mattea f. mactea, natta f. nacta, sitis f. sictis y. siccus, artus f. arctus, fultus f. fulctus ec. In Urfunden lieft man maleditus Breq. n. 64 (v. 3. 627), ditto Brun. p. 625 (v. 3. 772). Zahlreiche Walle ber Erweithung gewährt unter ben nah liegenden Gebieten vornehmlich bus brittische, 2. B. fymr. laith llaith (lat. lactem), reith (rectum), traeth (tractus), f. Beuff I. 172. gilt nur Affimilation: atto (actus), cotto, dette (dict.), diritte (direct.), fatto, frutto, letto, notte, petto, tetto, giunto (junctus), santo. Auflbfung in einen Palatal (cc = fp. ch) begegnet in Munbarten: mail. lace (lactem), lece, noce, pece, peccen (pecten), tinc (tinctus), bei Bonvefin digio (dictus), dregiura (directura), fagio (factus). - Im Bal. ist Mimilation felten, etwa in aretà (rectus), fluturà (fluctus), unt (unctum), Selten auch bleibt ct, wie in octomvrie subwal. fruttu. (october), seacte (secta). Die nationalen Formen für biese Consonanz find pt und ft, z. B. ajepta (\* adjectare), astepta (exspectare), copt (coctus), fipt (fictus f. fixus), fepture (fact.), fript (frictus), lapte, lupta (luctari), noapte (noctem), pept, peptene, supt (suctus); doftor (doctor), oftice (hectica), leftice (lect.). - Der Spanier bedient fich bet Assimilation minder baufig als ber vollen Korm ct. Beispiele: abstracto, acto, activo, directo, docto, doctor dotor, efecto (prit. efeto). fruto, matar (mactare), octubre (prit. otubre), olfato (olfatum tirf. bes 9. 3h. Esp. sagr. XI. 264), junto, Hento (planctus), santo, afficcion (writ. afficion), faccion (writ. facion). Erweichung bes c in i und u zeigen pleito (von plectere) und auto (actus). In ben wichtigsten Wortern ift ch fur ct bie ubliche Korm: derecho, dicho, estrecho (strictus), lecho, noche, ocho, pecho, techo, cincho (cinctus), altivan, frucho Bq.

FJuzg.\* hier zeigt e=pg. ei, pr. ai zuweilen ein aus c ermeichtes i an: hecho (factus), lecho (lactem), peche (pactum), trecho (tractus), f. oben S. 135. - Port. acto, dito (dictus), fructo, juncto junto, luto (luctus), matar. Die hauptform ift bas in i erweichte c, wofur sich auch u einfand: direito, estreito, feito (fact.), leito, noite, oito; auto, outubro, doutor (doctor); altyg. coito (coctus), condoito (conductus) SRos., oytubro FTorr. p. 614, aucom (actio), autivo (activus), contrauto (contractus) SRos. Auflosung in ch, wie in colcha und trecho, ist weit seltner. - Der Provenzale erträgt ct in actual, affliction, contract, dictar, doctrina, lector, octobre xc. Aber die eigentliche einheimische Form ift ihm, wie bem Portugiesen, Erweichung bes c in i, z. B. coitar (\*coctare), duit (ductus), destruit, dreit, estreit, fait, frait, noit, peitz (pectus), trait ic. In i, wie dit (dictus) geht bies i auf. In ber Formel net wird i vorangestellt: oint (unctus), peint (pinctus f. pictus), saint (sanctus). Eine andre Munbart fest ch wie im Span.: cochar, drech dreich, fach, frach, estrech, dicha, poncha (puncta), sanch (sanctus f. Leys d'am. II. 208), mor får auch ausl. g geschrieben wird: dreg, fag 2c. - Auch im Kranz. find die Kormen mehrfach. Affimilation z. B. in contrat, effet, jetter, lutrin (mlat. lectrum), lutter, pratique, roter (ructare), façon (factio). Ursprungliche Korm in abstract, acteur, direct, docteur, octobre, affliction (alt aflicion), faction und zahlreichen andern. Sauptsächlich Erweichung: conduit, droit, étroit, fait, nuit, joint, peint, saint. Einige Kalle zeigen auch bie fp. und pr. Auflosung in ch: fo cacher (coactare), fléchir (flectere), empêcher (\* impactare).

CS b. i. x. Die harte biefer Confonang ju brechen, war Affimilation geeignet und wirklich begegnen Beispiele

<sup>\*)</sup> Der Eigenname Sancho ist = lat. Sanctus, bas 3. B. bei Tacitus Hist. 4, 62 vortommt. Im Matein scheint man hieraus um der Bescheit benheit willen Sanctius geformt zu haben, it. Sanzio. Alter ist noch ein ähnliches Bort, Sancius, 3. B. auf einer vorchristlichen lustan. Inschrift TI. CLADIVS SANCIVS, s. SRos. II. 175, auch schon bei Tacitus Ann. 6, 18 Sancia, vgl. Potts Personennamen S. 563. Astarloa p. 262 hall Sancho für bastisch und legt ihm die Bed. nerbudito bei.

berselben schon im Lat., wie cossim, assis, lassus, trissago f. coxim, axis, laxus, trixago, auf Inschriften conflississet Grut. ind. ss pro x, obstrinserit Orell., aessorcista (exorc.) Mur. Inser. p. 1841, sistus (sextus) Reines., in Handschriften frassinus, tossicum (Schneiber I.) Auch die neue Sprache bedient fich biefes Mittels por und nach Consonanten und zwischen Bocalen. Doch wendet sie auch Auflosung bes c in i, wos burch Diphthonge entstehen, so wie Umbilbung ber Combingtion in einen Sauch = ober Zischlaut an. 3m Ital. finbet sowohl Uffimilation wie Bermandlung in sei ftatt. Im ersteren Kalle wird zwischen Bocalen ss gesett: Alessandro, bosso (buxus), frassino, flusso, lasso, lusso, matassa, rissa, tasso, tessere, visse (vixit); ansio (anxius), esperienza, esplorare, tosco (toxicum); einfaches s zwischen Bocalen genugt jeboch ber Partifel ex und einigen andern Wortern: esame, esemplo, eseguire, Bresello (Brixellum), fiso (fixus). Beisviele mit sci find: Brescia (Brixia), coscia (coxa), lasciare (laxare), lisciva (lixivia), sciame (examen), scialare (exh.), sciagurato (exaug.), scegliere (ex-eligere), scempio (exemplum), escire (exire), sciocco (exsuccus). - Bal. ebenso: Alesandru, esemplu, estre (extra), frásin (frax.), lasà, metase, Sas (Saxo), tzeseture (textura); esi, lisie. Zumeisen x: Xavérie, toxice Lex. bud. - Im Span. haben fich noch mehr Darftellungen eingefunden. Der latein. Laut cs erhalt fich haufig, fo in examen, excepto, exequias, eximir, extremo, luxo, sexo, maximo. Assimilation tritt in mehreren Wortern sowohl vor Consonanten wie vor Bocalen ein, 3. B. fresno (fraxinus), tasar (taxare), tosigo (toxicum), ansio. Andre giehen bie bem it. sci analoge Aspirata x (j) vor: Alexandro, buxo, coxo (v. coxa), dixe (dixi), exemplo, texer, xaguar (\*exaquare), xamete (mittelgr. έξάμιτος ξάμητος), xaurado (exauguratus). In der ersten Sylbe des Wortes wird diesem x zuweilen noch n vorgefügt: enxambre, enxemplo vrst., enxundia (axungia), enxugar (exsuccare), über bessen Ursprung f. oben S. 229. Erweichung bes c vor s findet fich in seis (sex). Aber auch ein vorhergehendes e, sofern ihm port. ei, prov. ai zur Seite fteht, zeigt eine folche Erweichung an, wobei x fortbesteht, b. h. nicht au s wird: exe (axis), lexos (laxus), madexa (metaxa), mexilla, texo (taxus). — Im Port. bleibt, wie in Span., bas Beichen x meift bestehen, ift aber auch bier von verschlebner Geltung (vgl. im 2. Abschn.). X= cs in fluxo, nexo, sexo u. a.; x = is (n experto, extremo, exemplo; x= it. sci in coxa, enxame, enxugar, enxundia. Erweichung in i ober u findet sich in seis (= sb. seis), welchem eis (ecce) nam nah liegt, und in tousar welt. (taxare) SRos. Erweichung in i ober u, mobei x, wie im Span., fortbesteht, zeigen bixo (axis), leixar writ., madeixa, seixo (saxum), frouxo (fluxus). Auch s und c finden statt : tasar, ansio, tecer. --nordwestl. Sprachen barf Affimilation in einigen Rallen am genommen werben, wie pt. essai (exagium), esclairar, essagar, josta (juxta); fr. essai, éclairer, essuyer, jouter. Danthen bleibt x in Eigennamen und anbern meift jungern Bottern 2. B. yr. Alixandre, exemple, exercir; fr. exact, examen, exploit, luxe, maxime, sexe, prefix. Hauptform aber ist Erweichung in iss: pr. aissela (axilla), bois (buxus), eissart (\*exserritum), eissil (exilium), eis (exit), fraisse (fraxinus), laissar, maissella, proisme, teisser (tex.), oissor (uxor); fr. ais (axis), aisselle, Aisne (Axŏna), buis, cuisse (coxa), frêne (atte fraisne); laisser, paisseau (paxillus), altfr. auch buisine (buccina f. b. a. bucsina).

Der aus cs entstandene Zisch oder Hauchlant scheint auf einer ursprünglichen, allgemeineren, im Nordwesten noch vorhandenen Erweichung des c in i und inniger Berschmelzung desselben mit s zu beruhen, so daß aus conn erst cojsä, sodann cosja und hieraus it. coscia, sp. mit Reigung zut Aspiration con hervorgieng. Dafür zeugt wenigstens in dascio aus dasium dasjum, cascio aus caseus casjus, so wie pg. punar aus pulsare puisar.

Bezeichnend für die Methode ber rom. Sprachbildung ist die unmittelbare Umkehr des cs in sc, welche sich in mehreren Wörtern ereignet hat. Aus laxus ward it. lasco, pr. lasc lasch, fr. läche, ebenso aus laxare sp. lascar, pr. lascar keschar, fr. lächer, also ein gemeinrom. Fall. Aus dem mlattaxa ward pr. tasca tascha, fr. täche, engl. task. Aus

traxit ward can trasch, and vixit alther visco, pr. visquet. Aus fracassare, zigz. fraxare, pr. frascan. Aus flavoidus (cei xi) fr. flasque: Auch im fr. mèche (myxa) und échemer velt. (examinare) entipoids ch dem lut. x di he einem vermitteknden so, wie denn auch das lettere Wort bei einem span. Dichter escaminar lautet, f. Canc. de B. Auch das wal. Gebiet scheint eine Spur von dieser Umsehr zu enthalten: aus vexare entstand vielleicht vesch rutteln. Über die gleiche Umstellung in andern rom. so wie in brittischen Wortern s. Etym. Wb. S. 200; vgl. auch griechische Falle wie zeros oxeros, zispos oxespos.

LC, NC, RC, TC, DC. Diefe Combinationen find bes. wegen zu bemerten, weil fie haufig Übertritt ber Rehltennis in ben weichen Palatal (span. in die Aspirata) erfahren. Banka aber auch foigt o ber allgemeinen Regel, b. f. es bloibt fiehen ober wird mit ber Media, franz. mit ch, vertaufdit. Der Grund jener anomalen Umgestaftung tonnen nur bie an c ftogenben Jungen- und Zahnlaute fein. Die vorhandemen Beispiele find: 1) von LC nur altfr. delgie (delicatus), deuge; sp. delgado, nicht deljado. - 2) Bon NC (zum Theil aus ndc syncopiert): it. mangiare (manducare man'care), vengiare (vindicate); fp. canonge writ. (canonicus), manjar, monja (monacha), pg. monja; pr. manjar, monje, penjar (\* pendicare), venjar; fr. manger, venger, alf canonicatus), escomenger (excommunicare), baneben neufer pencher (= pr. penjar), revancher. - 3) Bon RC: it. nur mit c carcare caricare; (v. mit g cargar, sirgo (sericus); pv. bergier ( vervecarius ver'earius), farjar (fabricare); fr. berger, charger (carrieare), clergé (elericatus), forger, serge (serica), altfr. enferger ("inferricare), furgier Ren. I. 21 (b. furca). - 4) Don TC: it. selvaggio (silvaticus), viaggio (viaticum); ip. herege (hereticus), salvage, viage; pg. herege ::.; pr. eretge, porge (porticus), salvatge, viatge; fr. sauvage, voyage, alt herege, ombrage (umbraticus) FC. II. 316, nage (.notica, f. oben 6. 41). Bert, 96, nfr. mit ch nache, wie auch perche (pertica) und fo sp. pg. percha. — 5) Bon DC: it. giuggiare (judicare) Purg. 20, 48; altfp. miege (medicus), mit ber Media g nsv.

juzgar; pg. pejo (pedica); pr. jutjar, metge; fr. juger, piége, aber prêcher (praedicare).

SC inl. vor e und i folgt beinahe ganz ber Regel bes cs. Ital. bleibt sc, bas aber einen einfachen laut ausbrudt: conoscere, fascia, pesce; ss fur sc in rossignuolo; c in fiócina (fuscina); g in vagello (\* vascellum). — Bal. fesie; sonst wird so hier nach slovenischem Borgange mit st vertauscht, vgl. cunoaste, creste, muste (muscae), paste, peste. - Span. x: dexenxo prit. (descensus), faxa, faxo (fascis), pexe; ublicher c ober z: conocer, crecer, haz (fascis), pacer, pez, baneben ruiseñor. — Port. faixa, feixe, mexer, peixe, rouxinol; conhecer, crescer, pascer. — Prov. aissa, conoisser, creisser, deissendre, fais, faissa, iraisser, meisser, paisser, peis, peisson, soissebre (suscipere), Rossilhó (Ruscinon). -Frang. faix, faisceau, poisson; mit eingeschohenem t (f. sr unter s) connaître ic. — Man val. das inschriftliche cresseret für cresceret Orell. 4040. — Ausl. gutturales c fallt im Franz nach s weg: connais (cognosco), so in frais (ahb. frisk).

SC anlautend s. s.

# Q.

Bor a, o, u bleibt auch hier ber Rehllaut theils mit horbarem, theils mit stummem u. Bon letterem finden fich schon im Lat. mehrere Spuren, wie cocus, cotidie, in spateren Inschriften und Urfunden gahlreiche, wie cod, condam, alico, anticus, oblicus, ober umgekehrt quoepiscopus u. bgl. Reben ber Tenuis aber ift die Media, besonders in ben weftlichen Sprachen, haufig. Im Ital. hat fich q mit horbarem u weit in ben meiften Fallen erhalten; faft nur in turgen Endfylben verstummt es: quale, quando, quarto, quotidiano, mit verboppelter Tenuis acqua (vgl. 'aqua, non acqua' App. ad Prob.), iniquo, obliquo; antico, cuoco, come. Media in equale, guascotto (quasi-coctus), seguo. — Wal. Tenuis mit Wegfall bes u: cund (quando), care (qualis), cum (quomodo). Doch findet fich baneben ein merkwurdiger Ubergang in p: ape (aqua), eape (equa), patru (quatuor), pereasimi (quadragesima), ber an die wohlbefannte Berührung beiber Buch

staben in andern Sprachen erinnert\*. — Span. mit hörbarem u qual, quanto, quatro, cinquenta (alt cinquanta); mit stummem, im Wiberspruche bamit, qualidad, quantidad, quatorce, begl. nunca, escama (squama), como. Hanfig Media: agua, alguandre writ. (aliquantum, aliquantulum), yegua (equa), antiguo, igual; mit unterbructem u algo (aliquod), sigo (sequor). - Prov. qual cal, quan can, quar car, aprobencar (appropinquare), com, antic, enic (iniquus); aigua aiga, engual engal (aequalis), segre (sequi). — Im Franz. findet qu mit horbarem Bocal nur in fpater eingebrachten Bortern, wie quadrupède, statt; sonft verstummt es: quel, qualité, quatre, quotidien, cadre (quadrum), car (quare), casser (quassare), Media in egal, gant welt. (quantum). Ausfall bes q in Seine (Sequana), begl. mit consonantiertem u im altfr. antive (antiqua antiua), ewal (aequalis) SBern. In aive eve (aqua), woher neufr. eau, scheint sich q in i erweicht zu has ben, f. S. 135, fo auch in yve (equa). Bor a follte qu, weil es wie c lautet, auch ch erzeugen; ba bies nicht geschieht, fo ist zu vermuthen, bag u in ber Formel qua gur Zeit ber Entstehung bes ch aus ca noch nicht stumm war. Doch trifft man altfr. onches (unquam), ja selbst, als picard. Form, auchun und cachun, vgl. Kallot 359.

II. Bor e und i nimmt qu in verschiedenen Wörtern, worin u früh verstummt sein muß, die rom. Aussprache des c vor denselben Bocalen an. Ci ce sür qui que kennt die sat. Sprache in secius sür sequius, in cocere sür coquere, Schneider I. 336; eine römische Inschrift des 3. oder 4. Ih. hat cinque sür quinque, s. Murat. Antiqq. II. 1008; später liest man in Urkunden häusig cinquanta f. quinquaginta. Ital. Beispiele mit qu sind: querela, quercio, quiete, quinto; mit ch: cherere (quaerere), chi (quis), cheto (quietus); mit c:

<sup>\*)</sup> Etwas anders ist es, wenn in der sarbischen Mundart von Logodoro qu und gu in b übergehn: battor (quatuor), abba (aqua), ebba
(equa), quimbe (quinque), limba (lingua), sambene (sanguis). B entstand
entweder aus u = v und der Guttural siel weg, oder aus dem Guttural
selbst, was hier oft vorkommt.

.cinque, cuocere, laccio, torcere; Ausfall des q im Aluframen Livenza (Liquentia), vgl. unten prosevere. — Im Balach. burchaus c'ober z: ce (qui, quid), nici (neque), cinoi, coace, stoarce (extorquere), latz; nirgende qu (cestiga ift nicht von quaestus, fonbern von castigare). Spanisch wird in jungern Wortern, wie guestion, consequencia, u gehört; sonft ift es stumm, wie in querer, quitar. C ober z in aceho (aquifolium), cerceta (querquedula), cinco, cocer, torcer, lazo ac. — Auch ber Krangofe laft u nur in jungern Bortern boren. C ober s finden sich in cercelle (= sp. cerceta), eing, lacet, episine (coquina) u. a., cs in lacs (laqueus), ch in chaque (quisque, s. Et. Mb.), chene (\* quercinus). Media tritt ein in Guienne = pr. Guiana (Aquitania) und in aigle = pr. aigla (aquila), worin i zugleich attrahiert ward. Ausfall bes q in cuire (coquere), suivre (sequi), bereits in ben Form. andeg. prosevere, L'Yveline Orten. (Aquilina) Voc. hag.

Mit ber rom. Berstummung bes u hinter q vergleiche man basselbe Ereignis auf beutschem Gebiet: abb. chenk aus quena, mho. kal aus qual, kil aus quil, kit aus quit, ags. com aus qvom, engl. kill aus qveljan.

G.

Die Media theilt das Schickfal der Tenuis: ihr Werth hangt von dem folgenden Buchstaben ab.

I. 1. Bor ben Bocalen a, o, u und vor Conforanten besteht g theils aus Kehlmedia fort, theils erweicht es sich ober tritt aus wie die andern Media. Über den Ansant ist nichts zu bemerken. Insant end behauptet es sich im Italiweit in den meisten Fallen. Beispiele sind: castigare, fragrante, suga, giogo (jugum), legale, legare (ligare), legume, negare, pagano, pelago, piaga (pl.), regale, regola, rogare, ruga, vago. Syncope in Aosta (Augusta), auzzino neben aguzzino (arab.), intero (integrum), nero (nigrum), leale legale, reale regale, sciaurato sciagurato (exaug.), Susa (Segusium). — Was. suga, legal, lega, legume, negru, pegun, regal. — Span. castigar, satigar, sugo, legar (legare), Malaga (Malaca), negro, llaga 2c. Syncope ist auch hier wenig ublich, 3. B. in Calahorra und Loharre (Calagurris), frido

(frigidus, pat. fons fridus Yep. II, n. 13, p. 3, 646), leal neben legal, liar (ligare), lidiar (litigare), Mahan (Maga), entero, pereza (pigritia, altíp, pegricia Alx.). - Port. une gefähr mie spanisch. Erweichung in cheirgr (fragrare), inteire (integrum). - Im Prop. verhalt sich die ursprungliche Media in fo weit wie die aus Tenuis entstandene, als fie fich nach a, e, i in i (y) ermeichen ober barin aufgebn tann, 2. B. castian, fatigar fadiar, entegre eptair, flairar (fragr.), jagan jayan (gigantem), legum ljum, leial, ligar liar, negar neyer, negre neir, pagan payan, pigreza, plaga playa, regla. Parin aber unterscheibet fich biefe primare Media pon ber feeundaren (aus c), daß sie auch bem Ausfall unterworfen ift, 2. B. agost aost (augustus), agur aur (augurium), rogazó roazó (rogatio), ruga rua; nicht ayost, ayur, roayzo, ruya. ... Im Frang, ift g felten gemorben: fatiguer, legal, leguer, logume, règle, tigre, vague. Erweichung und Ausfall beberricht bie meisten Kalle, wie chatier, flairer, geant (aus jayan), entier, lier, Loire (Liger, pr. Leire), loyal, nier, noir, payen, pélerin (peregrinus), plaie, royal; août, honheur, paresse, rue (yuga).

Fallt gutturales g burch roman. Apocope in ben Austant, so bleibt es im Walach, unverändert: sag, plyng (plang-9), larg. Passelbe geschieht im Franz.; jaug, lang. Im Prov. perhartet sich die Wedia nach allgemeiner Reget in die Tennis; castic (castig-0), lone, larc.

- A. Entsprechend der Vermandlung des c in ch vermandelt sich auch g vor lat. a im Franz, mundertlich im Prov., zuweislen in j. Beisp. ans. jatte (gabata), jaune (galbinus), Javoux (Gabali), geling (gallina), joig (gaudium), jouir (gaudere); pr. jay, jauzir. Ins., fr. Anjau (Andegavi), aspergo (asparaga sir asparagus), large, alonger; pr. Anjau, larja, lonja. Spuren dapon auch im Suden, vielleicht durch franz. Einstuß; it, gioire, gioja, pg. jalne jalde (fr. jaune), jouver, joya; sp. jalde, joya. Im Churndischen engadinischer Mundart erweicht sich ga in gia: gialling, giada (pr. vegada), giast (dtsch gast).
- 3. In einigen Wortern hat fich eine Steigerung ber Mebig gur Tenuis ereignet (val. d): it, fp. cangrona, fr.

cangrène (gangraena), sp. Cadiz (Gades), Cinca Fluss. (Cinga, nach Cabrera), it. saticare, fr. marcotte (mergus), parchemin = altfr. parcamin (pergamenum).

Bor e und i legt g feine Eigenschaft als Rehlmedia ab und verwandelt sich in einen weichen Palatals oder Zischlaut, ber aber im Span. als Aspirata auftritt. es auslautend, hat es die critischen Bocale e ober i von sich gestoßen, so faut es weg ober lagt fich burch i vertreten, ba an dieser Stelle gewöhnlich tein Palatal gebulbet wird: it. re (reg-em), sp. pg. ley (leg-em), rey, pr. ebenso ley, rey, begl. brui (ml. brug-it), fui (fug-it), fr. loi, roi, fuit. Bon einer folchen Beltung bes lat. g ift nichts befannt: es mare alfo bie Krage, wie weit diese Reuerung hinaufgehe und worin sie ihren Grund habe? Die naturlichste Bermuthung ist die, bag bie Media in ihrer Stellung vor ben weichen Bocalen gleichzeitig mit ber Tenuis ihre frühere Bedeutung verlor. Dag g vor bem 7. Ih. wenigstens nicht bie ital, Aussprache hatte, lagt sich baraus abnehmen, daß ihm, als am Ende des 6. 3h. das angelf. Alphabet mit bem lat. vertauscht ward, vor allen Bocalen bie Rolle ber Media zufiel. Welchen Laut nahm es aber vor e und i gunachst an? Wenn man voraussegen burfte, daß bie Sprachen in der Lautentwicklung überall die strengste Kolgerichtigkeit beobachteten, fo mußte man fur die Debia ben laut bes weichen z (ds) ale Analogon bes aus ber Tenuis entstandenen harten z (ts) annehmen, welches erftere bann allmählich in ben nah liegenden Valatal übergegangen mare, und biese Annahme wurde in dem aus dem griech. I hervorgegangenem rom. g' (zelosus, geloso) einige Unterftugung fin-Allein bie Thatsache, bag bem lat. j im Roman. allgemein biefelbe Aussprache (wenn auch nicht als die einzige) ju Theil ward wie bem g vor e und i, leitet unwiderstehlich auf die Bermuthung, daß fich g in diefer Berührung junachst in j ober genauer in di verwandelt und fich bann gum Bifchund hauchlaute ausgebildet habe, wobei ital. giorno, frang. jour, span. jornada aus diurnum b. i. djurnum, so wie, was j betrifft, bie mlat. Schreibung madius = madjus fur majus einen Anhalt gewähren. Auch die Erweichung ber Tenuis

scheint burch tj vermittelt zu sein; zwischen ber Behandlung biefer letteren und der Media mare alsbann der nicht bedeutende Unterschied, daß c wenigstens im Westen burch ti bis zu tz fortgeschritten, g bagegen bei dj oder j geblieben sei. Sollte aber biefe fruhere Aussprache bes g feine Spuren hinterlassen haben? Im ital. fignere und ahnlichen lautet g zwar wie j, allein bies mochte als Erweichung, veranlagt burch die Anlehnung ber Mebia an n, zu beuten fein. Doch kommen wirklich einige Spuren biefer Anssprache vor, s. unten S. 3. Auch Urfunden bes 8. und 9. Ih. schreiben jenitos f. genitos Fumag. p. 2 (v. 3. 721), jenere f. genere Tirab. II. 50b (v. 3. 837); andre setzen g an die Stelle des j, wie in adgaecencias Bréq. n. 140 (v. 3. 658), ageciencias 211 (690), mensis magii Mur. Antiqq. II. 23 (v. 3. 715 ober 730). Man findet trahere trajere tragere nebeneinander; zuweilen dg: adgentes für agentes Breq. p. 476 \*. Eine ganz analoge Erweichung des g vor den bemerkten Bocalen bieten abrigens and andre Sprachen, wie die neugriechische, die friesische (jeva b. i. geben) und die schwedische (gerna, gist); im Mittelniederlandischen und im Althochdeutschen nimmt g vor e und i Aspiration an, die burch gh ausgebruckt wird (gheven, gheban).

2. Ein nicht unhäusiger Übertritt des g ist der in z oder einen andern Sauselaut. Die Verwandtschaft dieser Buchsstaben spricht sich auch in der Nachbildung des fr. j durch deutsches z (joye, mhd. zoie) deutsich aus. In der venez. Mundart ist z der eigentliche Ausdruck für g, arzento = argento; dafür steht in der sicil. oftmals c, ancilu = angelo, wozu sich aus der Schriftsprache digoncia (\* dicongius) ans

<sup>\*)</sup> hieher gehört auch, daß nach einer bekannten Stelle über gothische Orthographie in einer wiener Handsche, aus dem 9—10. 3h. das goth. G (sprick j) dem lat. g in genuit, also vor e, gleichgeset wird: ubi dicitur genuit, G ponitur, ubi Gabriel, F ponunt, vgl. Maßmann in Haupts Itar. I. 298, Löbes Gabeleng Goth. Gramm. S. 15, Kirchhoff Goth. Alsphabet, S. 12 (Berlin 1851). Nach Wackernagel Litt. Gesch. S. 22 Note hätten die Römer schon zu ulfilas Zeit g vor e weich wie j gesprochen, vgl. dagegen Zacher Goth. Alphabet, S. 55.

fibren last. Span. e, nach n und r: arcen (it. argine, lat. aggerem), arcilla (argilla), enoia (gingiva), ercer (erigere), recio (rigidus), uncir (jungere). — Prov. z, s, gleichfalls nur uach n und r: borzes (burgensis), baher mohl erst bas altsp. burzes z. B. Apol. est. 80, ferner ceinzer (cingere), sorzer (surgere), terser (tergere), im Ausl. Jortz (Georgius) Chx. IV. 277; vgl. altsp. eslonziet (éloigné) SBern. 546, atarzié bs. 547. Ein neufr. Fall sst gencive (gingiva) burch Dissimilation. Arcilla shr argilla tennt schon der Vocadularius S. Galli und vielleicht ist auch der Ortsname Arzilias in einer frank. Urs. v. 3. 664 Bréq. n. 159 daraus entstanden, vgl. pal. arzèie sur serile,

Der romische Rehllaut haftet noch in einzelnen Fallen, Ital. ganascia (gena), freilich mit ober nach Anderung bes entscheibenden Bocale. Sarbisch (logod.) anghelu, pianghere, isparghere. Mal. ghips (gypsum), lingund (lingendo); bas erftere aber tann nach bem griech. youvog geformt fein, farb, ghisciu, neap. ghisso; bas anbre hat ben Vocal geanbert, Ein andrer Rall ist subwal, ghinte (gens) = alb. ghint. Ein fven. Beispiel ift rogalar (regolare), gleichfalls mit pertaufche tem Bocal; ein anderes erguir (origere), auf beffen Bestalt ber reine Rehllaut im Prafens (erigo, erigam) eingewirft haben tann. Gemeinroman, ift gobba it., chm. gob, fr. gobin, mal. ghib (gibbus), mlat. haufig gybbus geschrieben, in beffen y ber Grund bes rom, o ju liegen scheint. Treffenbere Beispiele laffen fich aus bem Bastischen aufweisen: sp errequing (regina), maguina (vagina), biguiria (vigilia). — Ital. Munbe arten tennen noch bie Ermeichung in j, bie oben als ber erfte Übergang bes g vermuthet worden ift, 3. 23. ficil, jelu (gelu), jenestra (genista), lejiri (legere); neap. jentile, jelare, conjognere. Aus ber Schriftsprache ift ariento anzumerken, welches aufällig bem tomr. ariant begegnet. Im Span. trifft man Ralle wie yelo (gelu), yema (gemma), yerno (gener), yeso (gypsum), leyenda (legenda), aber in ben Anlauten fann ye aus e biphthongiert und g abgefallen ober affimiliert fein, ba es fich mit ye nicht verträgt, und in levenda von leer kann y zur hiatustilgung eingeschoben fein, mie in crevendo pon crept.

Man schreibt auch hielo, hiema, hierno, hieso. In einigen Wörtern fällt g ganz weg ober wird durch stummes h vertreten i so z. B. in encia (gingiva), Elvira (in Urk. Geluira Geloira), hermano, hinojo (geniculum). Der Portugiese spricht irmäd (germaho hat S. Rosa) und geolho.

- 4. Es fehlt nicht an Beispielen bes vor e ober i fyncopierten g. Ital. cogliere (colligere, vgl. recolliendo Tirab. p. 50b, v. 3. 837), coitare (cog.), dito (digitus), fraile frale, freddo, mai (magis), maestro, niello (nigellum), paese (pagense), reina, rione (regio), saetta, saime (sagina), trenta (treinta HPMon. n. 131, v. 3. 967, trentas Mur. Ant. III. 1004, v. 3. 730), venti (viginti). - Walach, cureà (corrigia), mai, meestru. - Span. cuidar, dedo, ensayo (exagium), espurrir (exporrigere), frio, huir (fugere), leer (leg.), Leon (Legio), mas, maestro, niel, pais, reina, saeta, sain, trenta, veinte (fø schon Yep. V. n. 22 v. 3. 978); port, cuidar, dedo n. s. f. fast wie span. - Prov. colher, cuidar, dat, essai, freit, frire (frigere), lire (legere), mais, maïstre, païs, reïna, reïo, sacta, trenta, vint. - Franz. cueillir, doigt (mit stummem g), essai, faîne (fagina), frêle (fragilis), froid, frire, lire, Loire (Liger), mais, maître, nielle (niellatas Bréq, p. 5084), reine, roide (rigidus), trente. In freit froid tonnte fich freilich g in i aufgeloft haben, ba frigdus im fruhften Mlatein vortommt, vielleicht auch in Loire und roide.
- GU. Diese Combination, die sich zu gverhalt wie qu zu c, behauptet im Ital. ihr u durchaus: arguire, stinguere (ext.), inguine, languire, lingua, pingue, sangue, unguento. Im Wal, wird u entweder ausgestoßen: lynced (languidus), sunge (sanguis), unge (unguis), oder qu wird mit b vertauscht: limbe (lingua), was dem aus aqua geformten ape parallel läust. In den übrigen Sprachen wird zwar u mehrmals unterdrück, aber g bleibt guttural: sp. argüir, extinguir, languir, lengua, ohne u engle, sangre; fr. argüer, languir, langue, sang, aine (sur eine egne, inguen).

GL s. unter l, wo auch der Abfall des g (sp. lande aus glans, liron nebst fr. loir aus glis, fr. Lézer aus Glycerius Voc. hagiol., vgl. sat. liquiritia aus phoxiégica) berührt ist.

GM. Lat. Worter, wie examen für exagmen, flamma f. flagma (flagrare), jumentum f. jugmentum (jungere), lassen bie Muta fallen; andre bewahren sie. Im Ital. tritt schlechts hin nur der erste dieser Fälle ein: aumentare (augm.), domma (dogma), slemma (phlegma), frammento (fragm.), orpimento (auripigm.) Im Wal. der zweite: dogme, slegme, fragment. Die übrigen Sprachen lassen beide Fälle zu: span. aumentar, dogma, slema, fragmento, pimiento; prov. augmentar, fragment, piment; franz. augmenter, piment 2c. In σάγμα wird g durch l verdrängt, salma, eine altbezeugte Form (ob. S. 59), hierand soma, somme.

GN lagt verschiedene Formen ju. 1) Phonetische Umstellung mit Erweichung bes g zu j: ital. cognato, degno, magno, pugna (punga Inf. 9, 7), pugno, regno, segno (signum); span. deñar, tamaño (tam magnus), puño, seña; port. cunhado, desdenhar, manho (Lus. 4, 32, jest magno); prov. conhat, denhar, manh, ponh, ponhar (pugnare), renh, senh; franz. digne, magne, règne, signe, enseigner (insignare). — 2) Erweichung ohne Umstellung: sp. reyno (regnum); pr. reinar, coinde (cognitus); fr. accointer (\*accognitare), poing f. poin (pugnus). Ohne Erweichung fp. pg. digno, signo. Im Bal. behauptet n gleichfalls feine Stelle, g aber pflegt fich in m au verwandeln: cumnat (cognatus), tzemn (cygnus) Lex. bud., indemnà (indignari?), lemn (lignum), pumn (pugnus), semn (signum). — Wegfall ber Muta fast nur in tonlosen Splben und im Auslaute: it. conoscere, insino Bray. (in signum); wal. cunoaste; fp. conocer, desden (dignus); pg. ensinar, sinal, alt und poet. dino, indino, sina; fr. benin, malin, dedain.

In GD nahert sich g bem d burch Bermanblung in l ober n: ital. Baldacco (Bagdad), smeraldo (smaragdus), mandola (amygdala); wal. mandule Lex. bud. (fonst migdale); span. esmeralda (esmeracde Alx.), almendra; port. esmeralda, amendoa; prov. mit u sur l Baudas, maraude maracde; franz. émeraude, amande. Magdalena lautet it. sp. Madalena, fr. Madelaine.

NG. Folgt auf diese Combination a, o, u, so ist nichts babei zu erinnern. Folgt o ober i, so wird g verschieden be-

handelt. 1) Es bleibt palatal ober aspiriert je nach ber Anlage ber Sprachen, z. B. ital. angelo, fingere, giungere (j.), piangere (pl.), lungi; mal. ingeresc (angelicus), ninge; span. cingir, fingir; port. cingir, fingir, frangir, pungir, esponja (spongia), anomal enxundia (axungia); prov. angel, franger, planger, esponja; franz. ange, éponge. — 2) Es erweicht sich phonetisch in j. 2. B. ital. agnolo, cogno (congius), fignere, giugnere, piagnere, spegnere (expingere); span. ceñir vrlt. (cing.), planir, renir (ringi), unir welt. (jungere); port. felten, wie in renhir; prov. penher (ping.), planher, unher (ung.), auch ausl. in lonh (longe). Im Franz. wird die Formel umgestellt, aus nj wird in: ceindre, seindre, joindre, loing, peindre, plaindre, oindre. - Durch Umfehr ber Laute tonnen bie Combinationen gn und ng, wie wir gefehen haben, zusammentreffen, val. it. regno, spegnere, sp. denar, cenir, fr. poing, loing.

J.

- 1. Diefer zwischen Consonant und Bocal schwebenbe Laut ist in ben Tochtersprachen theils ber alte geblieben, theils zu einem neuen geworden, ohne daß ber folgende Bocal babei irgend in Anschlag kam\*.
- 1. Ursprüngliches j besteht nur in den vier ersten Sprachen fort, in den andern löst es sich (ins oder aust.) in i aust. Ital. Jácopo, jugo, ajutare, majo, fast alle auch in der zweiten Form vorhanden. Wirksamer ist j in südlichen Mundarten: sicil. jettari, jucari, judici, dijunu; neap. jennaro, jodecare.— Wal. januarie, julie, junie, majer (major), maju. Span. mit y: Yago (Jacodus), ya (jam), yugo, ayudar, ayunar (jejunare), ayuntar (\*adjunctare), cuyo, mayo, raya (raja), alksp. yoglar (joculator) Alx., deyecto (dejectus). Es ist dies auch die labortanische Aussprache im Bast. z. B. yokhoa (jocus), yudua (judaeus), yustua (justus), yuyea (judex), so auch yendea (gens), yelosia, yarroa (sp. jarro). Der Dialect von Guis

<sup>\*)</sup> Das Schriftzeichen j für ben Conf. i in lat. Wörtern empfiehlt fich der rom. Grammatit beffer als bas üblich gewordene i; ich behalte es baber bei.

pubesa seht statt bessen bas aus bem Span. eingefährte j. Jenes y aber für j und g herrscht auch in Gascogne, z. B. yutya (judicare), yen (gens) 2c. — Port. nur im Insaut: muio, maior, bei ben Alten aber auch ya f. ja FGuard. 442, Yago SRos. — Im Prov. wird j vor Consonanten und im Ausl. zu i, wie v zu u; aidar (adj.), bailar (bajulare), peitz (pejus), maire n. mager (major). — Franz. aider, matre, ruie (raja), mai; mit phonetisch umgestelltem j bailler, nicht bailer.

- Das ursprungliche j verband fich mit bem nabe lies genben d ju dj und glitt fo in einen weichen Palatals ober Bischlant über, ber und ichon aus giorno ober jour von diurnum befannt ift. Diefes di tragen einige Rebenformen noch aut Schau: so it. diacere and jucere, diacinto aus jacinthus f. hyacinthus, miat. madius f. majus, pediorare f. pejorare. Entsprechende Lautentwicklungen im Drient f. Bopps Bergl. Gramm. I. 56. Stal. anl. già (jam), Giacomo (Jacobus), gennajo (januarius; genuarius HPMon. n. 55, p. 3. 899 und ôfter), Girolamo (Hieronymus Jeron.), Gerusalemme (Jer.), giuoco (jocus), giudice (judex), giogo (jugum), giugnere, giugno (junius), giovane (juvenis), giurare; inl. maggio (majus), peggio (pejus). — Wal. żoc, żude, żug, żune (juvencus Lex. bud.), żune (juvenis), żura, ażuna (jejunare), ażunge (adj.), azuta (adj.). — Span. jamas (jam magis), Jeronimo, juego, juez, julio, junio, jóven. — Port. jamais, jazer, jogo, cujo (cujus). — Prop. ja, joc, jutge 20.; franz. déjà, jeu u. f. w. wie prov.
- 3. Zu erwähnen sind noch einige andre Darstellungen.

  1) Das nach obiger Annahme von j ausgehende dj schärfte sich gleich dem urspr. dj (medius mezzo) in z, wozu sich etwa das Berhältnis zwischen der sanstr. Wurzel yug, sat. jungere, und dem gr. ζύγος (Bopps vergl. Gramm. I. 18) vergleichen läst. Die einzigen Beispiele sind wal. zeaced (jacere, it. diacere) und it. zinepro, sp. zinebro (juniperus). Inschriften bieten Zoulia für Julia Mur. tad. 879, Zouliany f. Juliana das. 1925, vgl. Celso Cittadini Tratt. p. 446, Zesu für Jesu Reines. Inscr., idus mazas f. majas madias, κοζουγε f. conjuge (Nouv. traité de dipl. II. tad. 29). Das umgekehrte Bers

halftise, j (g') aus s haben wir oben S. 221 wahrgenommen.

— 2) Auffallen muß l für j in luglio it. (julius) und Lillebonne fr. (Juliobona).

4. Ein so weicher kant mußte auch vom Wegfall bestroffen werden. So im ital. Gaeta (Cajeta), maesta; im span. aullar (ejulare), anl. acer (jacere) Alx., echar (jactare), enebro tieben zinebro, enero (jan.), uncir (jungere); im port. mor f. moor (major) 2c.

DJ f. nnter d. - BJ f. unter b.

#### H.

Dem Romer bebeutete biefer Buchstabe noch tiefe Misiration: profundo spiritu, anhelis faucibus, exploso ore fundetur, fagt Marins Bictorinus. Allein in feiner Anwendung schwantte man ichon in guten Zeiten; befonders zeigt die Steinfchrift große Unbestimmtheit, indem h oft regelwidrig weggelaffen und gefest murbe: ic, oc, ujus, aduc, eredes, oris, onestus, omo; hac statt ac, hobitus, hornamentum (Grut. ind. gramm.: h superfluum, omissum). Urfunden Staliens und Frankreiche, worin die Willfur im Gebrauche bes h ftets guntimmt, überzeugen und, bag es balb nach bem Kalle Roms gum tobten Beichen berabgefunten. Im Roman. ift h falt allgemein verstummt, wiewohl es graphisch in mehreren Spra-Auch ber spiritus asper ist im Reuthen noch fortbesteht. griech. ein stummes Zeichen. Die Sprachen, welche h in eingelnen Kallen noch horen laffen, find bie malach. und frang. Jene in Eigennamen, wie Hetruria, Hispania, in hostie, nach bem ofener Wb. auch in hebet (hebes), heredie (heres), hi= rundinen (hirundo), sobann in griech. Wortern, wie hagit Pilger (ayros), haleu Ret (v. alievo). Diefe in haleter (halitate), hennir (hinnire), heros, herse (hirpex) und einigen andern; in haleter ist die Aspiration malerisch. Übergange in anbere Laute tonnen bei ber geringen Lebenofahigfeit bie fes Buchstabens faum vortommen. In ber mlat. Schreibung michi fur mihi, nichil f. nihil, Vachalis Vacalis f. Vahalis (Sidonius), so wie im it. nichilo, annichilare, sp. aniquilar, mag fich b, um nicht zu verhalten, verhartet haben; im fieil.

finniri (hinnire) hat f seinen Grund im aspirierten h des fr. hennir, ein Übertritt, den wir auch beim deutschen f bemerken werden.

## P.

1. Anlautend weicht es nur in wenigen Fällen ber Media. Ital. batassare (πατάσσειν?), bolso (pulsus), brugna neben prugna (prunum), brina (pruina?), in Urfunden bergamina (pergamena) HPMon. n. 55. 85 und öfter; in befania (epiph.), bottega (apotheca), brobbrio (opprob.), bacio (opacus), bubbola (\* upupula), vescovo (episc.) stand es ursprüngslich inlautend. Beispiele aus den andern Sprachen kommen noch sparsamer vor: sp. mit v verdolaga (portulaca); pg. bostela (pustula); pr. bostia, fr. boîte (pyxis). Bgl. sat durgus, cardasus mit gr. πύργος, κάρπασος.

Als Inlaut erhalt fich p eigentlich nur in ben bftlis den Sprachen, in ben ubrigen fintt es in b, im Frang. felbft in v herab. Stal. ape (apis), capace, capello (capillus), capestro, capo, cipolla (caepulla), coperto, cupido, lepre (lepus), lupo, opera, papa, pepe (piper), popolo, rapa, rapire (rapere), ripa, sapa, sapere, sapore, sopra, superbo, vapore. auch v ist bem Italianer nicht fremd, vgl. cavriolo (capreolus), Ivrea (Eporedia Eporeia), ricevere (recip.), ricoverare (recup.), coverto, pevere (piper), povero, riva, savio (\* sapius), savore. Nur wenige Kalle mit b fommen vor, 3. B. ginebro (juniperus), lebbra (lepra), also vor r, wie mehrmals im Anlaut. Berdoppelung in appo (apud), cappa (v. capere), cappone (capo), doppio (duplus), pioppo (populus), seppellire u. a., val. unfer doppelt, pappel. - Wal. nur p: ceape (caepa), cupe, jepure (lepus), papa, piper, sepun (sapo). — Span. b mit weicher Aussprache: abeja (apicula), cabestro, cabo, cabra, cebolla, receber, cubrir, cuba, obispo (episcopus), lebrel (leporarius), lobo (lupus \*), obra, pebre, pueblo, raba, riba,

<sup>\*)</sup> In dem Eigennamen Lope (pg. Lobo) erhielt fich die Tennis. Aftarloa Apologia p. 259. 262 deutet ihn freilich aus dem Bastifchen und legt ihm die Bed. did bei: aber wenigstens die Ableitungen Lupatus Lopatus (Bölftein, Vulfila) führen auf lupus.

saber, sabio, sabor, xenabe (sinapis), soberbio, sobre. Tenuis bleibt in jungern ober aus bem Ital. entlehnten Wortern, wie capital neben caudal (capitalis), copia, discrepar, disipar, lepido, participar, estupido, estupro, vapor, capitan, caporal; so auch in apio, copla, manopla, papa, pipa, propio. - Port. ungefahr wie fpan., aber v in povo (populus), savão (sapo), escova (scopa) ic. — Prov. b: abelha, cabelh, cabestre, ceba, recebre, cobrir, doble, lebre, loba, obra, paubre, pebre, poble, riba, saber, sabo, sobre. — Franz. cheveu. chevêtre, chèvre (capra), recevoir, cuve, évêque, lièvre, poivre, oeuvre, pauvre, rave, ravir, rive, savoir, savon, sève (sapa). B in abeille (apicula), double, Grenoble (Gratianopolis); p in jungern und ital. Wortern: capital, dissiper, lèpre, occuper, stupide, vapeur, capitaine (ast chevetaine) 2c., begi. in couple (copula), pape, pipe, peuple, peuplier, propre. triple. In sur (pr. sobre) fiel p aus vor r. - Wir haben unter t und c bemerkt, wie fich ichon im fruben Mlatein bie Media an ber Stelle ber inl. Tenuis tund gibt. Daffelbe ift auch bei p ber Kall, z. B. noncobantis (nuncup.) Breq. n. 217. suber, subra Mab. Dipl. p. 506 u. bgf.

Auslautend bleibt die Tenuis: wal. cap (caput), episcop, lup; pr. cap. lop; fr. loup, champ, vgl. §. 2.

2. Selten wird p mit f vertauscht. Allgemein im it. sp. pg. golso, fr. goussre (κόλπος), im it. sp. troseo, fr. trophée, engl. trophy (tropaeum); überdies it. Isisse (Hypsipyle), soffice (supplex); wal. s. pt; franz. einigemal ans, ins und austl.: fresaie (praesaga), nèsse (mespilum), ches (cap – ut), altfraprues Trist. II. 78. 79 = pr. aprop, seis (sep-es) Roq.

PP. Ital. cappero (capparis), ceppo, coppa (cuppa, Nesbenform von cupa), lappa, lippo, mappa, poppa (puppis), schioppo (stloppus), stoppa (stuppa, besser als stupa Schneider I. 427), stroppolo (struppus), supplicare, Filippo. Span. cepo, copa, lampazo (lappaceus), mapa, popa, estopa, estropo, suplicar, Filipo. Franz. capre, cep, coupe, nappe, poupe, poupée (puppa neben pupa), sapin (sappinus), étoupe, estrope vest., supplier, Philippe. Niegends Media oder v, außer im sp. estrovo, wosur sich aber eine Form stropus auszeigen läst.

PL f. unter 1.

PN, PT, PS, griechische Anlaute, verlieren gewöhnlich ben ersten Buchstaben. Altst. neume, mlat. neuma, ahb. niumo (pneuma,  $\pi v \epsilon \tilde{v} \mu \alpha$ ). Ital. sp. tisana, fr. tisane (ptisana); it. Tolommeo, sp. Tolomeo, fr. Ptolémée (Ptolemaeus). It. sp. pg. salmo, fr. psaume, ahb. salm (psalmus).

PT in- und auslantend. Auch diese Berbindung unterliegt entweder ber Assimilation des p (wie in Urkunden oft scritus für scriptus vortommt), ober, im Westen, ber Auflosung besselben in u, seltner in i, vgl. ps. Ital. atto, cattivo, grotta (crypta), nozze (nuptiae), ratto, rotto (ruptus), scritto, sette; pt ist hier unmöglich. - Bal. boteza (baptizare) n. a., aber captiv, sapte (septem), mit n nunte (nuptus). - Span. atar (aptare), catar (captare), gruta, malato (male aptus) unb felbst malacho (mhb. malatsch maletsch), nieta (nepta feit bem 8. Ih. für neptis), escrito, siete, seto (septum). Andre Borter zeigen Erweichung bes p in b und Auflosung bes b in u: bautizar, cabdal caudal (capitalis), cabdillo caudillo (capitellum mit abweichender Bed.), cautivo (capt.), Ceuta (Septa), reutar f. reptar Poem. de José el patr. p. 402. Aber auch pt ist bem Spanier nicht zuwiber, vgl. aptar, captar, optimo, rapto, ruptura. -- Port. atar, cativo, neta, sete; caudal, friber auch adoutar, boutizar SRos.; mft i receitar (receptare). — Prov. acatar (\*accaptare), rot (ruptus), escrit escrich, set ic. Aufldsung in u und i: azaut (\*adaptus), malaut, caitiu (fp. cautivo). P bleibt z. B. in acaptar, capdolh (capitolium); får malautz liefert die Hf. bes Boethius v. 127 malaptes, fur corota bie N. Leyczon v. 80 coropta. — Franz. acheter, chétif, grotte, nièce (\*neptia), noces (nuptiae), route (rupta sc. via), écrit; über malade f. Etym. Wb. P schreibt man in baptiser, captif, compter, sept 2c., s. im 2. Abschnitt. Merkenswerth ist bas iv. und pr. ch in malacho und escrich, worin sich pt bem ct gleichstellt.

In PD kann Auskall bes p eintreten: so in stordire it., sp. aturdir, fr. étourdir (\*extorpidire), so im sp. codicia, alt cobdicia (\*cupiditia), im altfr. sade (sapidus), im ufr. tiède (tepidus).

PS in und ausl. erfährt theils Affimilation bes p, theils, und zwar im Beften, Auflofung beffelben in u und felbft in i. Der erstere Bocal erklart fich einfach aus vorausgegangener, wenn auch nicht nachweislicher Erweichung bes p in b und bemnachst in v; ber zweite aus rein euphonischem Umtausch bes u gegen i. Stal. cassa (capsa), esso (ipse), gesso (gypsum), scrissi (scripsi). — Wal. case n. a., aber ghips, lipse (λείψις). - Span. caxa, ese, yeso; pg. caixa, esse, gesso. - Prov. aus (hapsus S. 18), meçeus (metipse) Gftf. L. p. 84, neus neis (ne ipsum), caissa, eis (alter eps), geis; franz. chasse Bei der Affimilation barf bes lat. cassis fur und caisse. capsis (?), wohl auch bes umbrischen iso für ipso gebacht werden, dem fich in Urkunden issa får ipsa Esp. sagr. XI. 102 (9. 3h.), ober auch scrisi für scripsi Brun. p. 567 (v. 3. 759) vergleichen. Dag in technischen Wortern, wie ellipsis ps gebulbet werden tann (fp. elipse, fr. ellipse), versteht fich.

SP f. unter s.

#### B

fieht an lautend fest. Mur fubital. Munbarten verwechseln es hanfig mit v, als neap. vaso (it. bacio), vascio (basso); sic. vagnu (bagno), varva (barba), vrazzu (braccio), que it. viglietto (fr. billet). Inlantend bemahrt es biefe Restigfeit nicht: es erweicht fich meift in v und hieraus erfolgt nicht selten fein Ausfall. Diefer weiche Ton, ber burch alle Zweige bes rom. Stammes weht, hat fich fruh eingefunden: man lieft auf alten Denkmalern devitum, acervus, incomparavilis (Schneis ber I. 227); in Urfunden bes 6. Ih. deviti Marin. p. 175, deliverationem bj. 180; bes 7. movilebus Bréq. n. 67, diveatis für debeatis Mur. Ant. V. 367; bes 8. havitare, movile, havere I. 207; bes 9. conavit Esp. sagr. XI. 264 ic. 3m Stal. halten fich beibe Formen ungefahr bas Gleichgewicht. Beispiele find: abito, abominabile, cibo, debile, gleba, globo, liberare, libra, librare, libro, plebe, sibilare, stabilire; verboppelt ebbrio, fabbro (faber), febbrajo (februarius), febbre (febris), abbia (habeat), labbro, libbra, obbligo, pubblico, rabbia (rabies), ubbidire; bévere, cavallo, covare (cub.), devere,

fava, avere, ivi, lavorare, maraviglia (mirabilia), provare, scrivere, tavola, Tevere, ove (ubi). Syncope selten, 3. B bere f. bevere, lira f. libra. - Wal. wie ital.: bibol (bubalus), debelà (v. debilis?), probe (proba), probozi (probrum); bevut (bibitus), cimval (cymb.), diavol, favrice, chivernisi (gubernare), avea, evreu (hebr.) Syncope in bea (bibere), cal (caballus), glie (gleba), earne (hibernum), ierta (\*libertare), leudam (laudabam), seu (sebum), soc (sabucus). -Span. aberall b, weich ju fprechen: beber, caballo 2c., v in maravilla. Syncope in codo (cubitus), hediondo (\* foetibundus), neula (nebula) Alx. 1879. — Port. beber, cerebro, debil, globo, habito, plebe, sibilar; aber v uberwiegt: cavallo, cevo (cibus), dever, duvidar, Evora (Ebora), fava, haver, livro, livrar, maravilha, provar, escrever. - Roch festner bleibt die Media im Prov., indem fie meift mit v getauscht wird ober gang erlischt: abac (-cus), abet (abies), ebriac, fabre, nibla (nebula), rabia; caval, dever, fava, aver, provar; aondar (abund.), laorar (labor.), prenda (praebenda), proar, saúc (sabuc.), traut (tributum). So auch franz., z. B. célèbre, habil, libre; cheval, devoir, fève 2c.; nuage (nubes), taon (tabanus), viorne (viburnum). - Bor Consonanten wird biesed v endlich zum Bocal, s. unten bl, br, bt, bs.

Auslautendes b lost der Provenzale entweder in u auf oder hartet es, vornehmlich nach einem Consonanten, in p, z. B. beu (bib-it), deu (deb-et), escriu (scrib-it), trau trap (trab - em), orp (orb-us), trop (Inf. trobar). Als stummen Buchstaben duldet es der Franzose in plomb ze. oder schärft es in f: tref = pr. trap.

2. Übergang bes b in andre Lippenlaute: 1) in p faum: it. canapa, wal. cunepe, alb. canep (cannabis), fr. ensouple (insubulum). — 2) In f: it. bifolco (bubulcus), scarafaggio (scarabaeus), tafáno (tabanus); wal. corfe (corbis), bolfos (bulbosus); sp. befre (bebrus), escosina (scobina); altfr. fondesle (fundibalum); lat. bubalus busalus, rubeus rufus, sibilare sifilare. — 3) In m: it. gomito (cubitus, vgl. cumitus Voc. S. Gall., altit. govito Buti Inf. 10), Giácomo (Jacobus), Norma (Norba), trementina (terebinthinus), ver-

mena (verbena); sp. casamo (cannabis), Jayme (Jacobus), muermo (morbus); pr. Bramanzó súr Brabanzó, Jacme; fr. samedi (sabbati dies) wie btsch samstag. Bgl. auch altlat. dubenus (bei Festus), spåter dominus.

BL und BR trifft nicht selten Austhung des d in u, vgl. gr. váßla vañla. Ital. fola (fab'la), parola (parab'la). Wal. faur (faber). Span. saular vrst. (fabulari), paraula Alx. Apol., umgestellt palabra. Cat. sauló (f. sabló). Prov. saula, paraula parola, taula (tabula), saur, aurai (f. habrai), freul (sebilis), beure (bibere), deuria (f. debria), siular (sibilare), escriure (scribere), liurar (liberare), roure roire (robur). — Franz. forger (sabricare saurcar), parole, tôle (tabula), aurone (abrotanum), aurai. — Aus Syncope (sabula sa-ula) wurden sich nur wenige bieser Falle beuten lassen.

BT fast wie pt. Ital. detta (debitum), dottare (dubitare), sottile (subt.), sotto (subtus). Wal. cot (cubitus), datoriu (debitor); subt, subtzire. Span. sota in Comp., soterrar, sutil; dudar; béudo béodo velt. (bibitus), deuda; vgl. bie Behandlung von BD in raudo (rabidus). Prov. sehr versschieden: sotil, sotz; code coide; deute (debit.), gauta (gábata); mit Tenuis vor Tenuis depte = deute, doptar, sapte (sabbatum), sopte (subitus), suptil. Franz. dette, jatte (gabata?), doute, coude, subtil.

BS assimiliert sich und löst sich in u auf wie ps. Ital. ascondere (absc.), assolvere (abs.), astenere (abstin.), osceno (obscoenus), oscuro (obsc.), ostare (obs.), sostanza (subst.) Wal. ascunde, osteni (abstinere). Span. esconder, escuro, auch absconder, obscuro und absolver, abstenido, obsceno, obstar, substancia; Austinado (obst.), Prov. escondre, escur, obstinar 1c.; deus (debes). Im Franz. wird bs beibehalten.

— Die Assimilation war schon im lat. jussi für jubsi wirtssam, in Urt. des 6. und 7. Ih. liest man suscribturi, suscripsimus, osoxolyl.

BJ, BV neigen zur Assmilation; schon romische Grams matiker schrieben ovvertit, ovvius. Ital. oggetto obbietto (objectum), suggetto subbietto, ovviare (obv.); span. sujeto, boch obviar (alt uviar, s. Etym. Wb.); prov. sojeit, sovenir; franz. sujet, souvenir, aber objet.

MB erfährt häusig Aussall des zweiten Consonanten. Ital. amendue (ambo duo), tomare (= sp. tombar); sicil. oft: cummattiri (combattere), gamma (gamba), limmu (limbo) 12. Span. lamer (lambere), lomo (lumbus), paloma (palumba), plomo (plumbum), Xarama (Saramba nach Cabrera), altsp. amos (ambo), atamor f. atambor, camear f. cambiar PCid; pg. wie sp. amos, plomo SRos. Prov. colom (columba), plom (plumbum). Franz. Amiens (Ambiani). Mat. concamium sir concambium z. B. Form. Bign. n. 14. Deutsch kummer, schlummer aus kumber, slumber.

#### F. PH.

Der im Lat. waltende phonetische Unterschied zwischen f und ph (non tam fixis labris est pronuntianda f, quomodo ph, nach Priscian) fällt im Roman. ganzlich weg und ph wird wie f gesprochen, zum Theil auch so geschrieben.

1. Das wichtigste biefen Buchftaben betreffenbe Ereig. nis ift, bag er als Anlaut vor Bocalen, felten als Inlaut, in h übertritt, bag er also ben in ihm liegenden Labialbestand verliert und zum bloßen meist nicht mehr vernehmbaren Sauche schwindet. Dieser Übertritt ist jedoch nicht gemeinromanisch, er herrscht bloß im Span, und kommt anderwarts nur vereinzelt vor. Zuerst span. Beispiele: haba, hablar (fabulari), hacer, hambre (fames), harto (fartus), haz (facies), hender (findere), herir, hierro (ferrum), hijo (filius), hilo, hoja (folium), hondo, horca (furca), horma, horno (furnus), hostigar (fust.), huir (fugere), humo, hurto, huso. Die Källe bes Inlautes beschränken sich auf Composita: dehesa (de-fensa), sahumar (\* suf-fumare), Sahagun Orten, (Sant-Fagunt PCid, S. Facundus); nirgende findet sich ruho (rufus), cuehano (cophinus). Der altesten Sprache mar, wie noch jest ber port., biefes h unbekannt; man ichrieb faba, fablar, fazer ic. Aber auch im Neufpan. verschmaben es viele Worter: facil, falso, faltar, fama, familia, favor, faxa, fé, feliz, feo, fiero, fiesta, fiel, fin, firme, fixar, fué (bei Juan be la Encina bu), fuego (selten hucgo), suente, suera, suerte (bei Encina huerte), suga,

fumar, furia 2c. In einigen Källen mag bie Kurze bes Wortes vor ber Schwachung bes f abgemahnt haben, wie etwa in feo, fin, sué fur heo, hin, hué; in andern bie Begriffsunters scheibung: fe, fiero, fiel hatten mit he (habeo), hiero (ferio), hiel (fel) verwechselt werden konnen. In andern Kallen murben grade um ber Begriffounterscheidung willen Doppelformen gestattet: so in falcon halcon, falda halda, faz haz, ferro hierro, fibra hebra, filo hilo. Es ift bekannt, daß die baskische Sprache eine besondre Abueigung vor f hat, daß es in ihren Wurzelwortern gar nicht ftatt findet, in fremden jum Theil gwar bleibt (faborea, fp. favor), haufig aber mit h, bas jeboch im spau. Landestheil ftumm ift (hupila, sp. fonil), ober mit p (portzatu, forzar), jumeilen mit b (breza, freza) vertauscht wird. Die fvan, Sprache fennt (im Anlaute) nur ben erften . biefer Borgange, aber er ift fein Grundzug berfelben, fonst mare er reiner durchgeführt worben; es ift ein Lautwechsel, beffen Anfang und beffen Kortschreiten man hiftorisch verfolgen fann, hervorgerufen, wie es scheint, burch einen von ben Pyrenden herüberwehenden, Portugal nicht mehr berührenden Einfluß. Auch in ber an bie Bastische granzenben gasconis ichen Mundart hat bies h. felbst vor r. Eingang gefunden und ift barin fehr ublich geworben: hada (pr. fada), hagot (fagot), hemna (femna). D'aquest mudamen uso fort li Gascó. (fagen schon die Leys d'amors II. 194), quar pauzo haspiratió, so es h en loc de f, coma hranca per franca, rahe per rafe, hilka per filha. Die franz. Schriftsprache hat das eingige hors von foris, welches im Span. sein f festhielt, im durm, or es gleichfalls einbufte; habler ift bas fp. hablar; alte Beispiele find harouce f. farouche und wohl auch hausart Parton. II. 4 f. fausart. Einige Källe kommen ferner im Wallonischen vor: horé (forgre?), horbi (fr. fourbir). Im Often bes ganzen Gebietes, im Walachischen, hat biese Schwadung bes f gleichfalls eingegriffen, vgl. han (fanum Lex. bud.), heblei (fabulari), hemisi (v. fames), hud (foedus Abj.); haufiger und beutlicher im fubl. Dialect: heru (ferrum), hiavre (febris), hicatu (ficatum, sp. higado), hiliu (filius).-Wer gebentt bei biesem rom. Borgange nicht ber Berührung

zwischen f und h auf altitalischem Boben? In der That haben lat. Grammatiker in dieser Beziehung längst auf das Spanische verwiesen. Steht auch das italische Ereignis mit dem romanischen in keinem ursächlichen Zusammenhange, wie trefflich auch sp. haba und hilo zu altsat. haba und hilum passen, so kann es und wenigstens die Berwandtschaft zwischen f und h bestätigen.

- 2. Übertritt bes f in andre Lippenlaute ereignet sich selten. 1) In b, anlaut. nur st. dioccolo (sloccus), bonte (fons), busto (fustis?); inl. etwa it. forbice (forfex, forpex); sp. adrego (africus), Cristóval (Christoph.), cuedano (cophinus), Estédan (Stephanus, vgl. Stevanus Urf. v. I. 915, Yepes III. n. 8), rádano (raph.), Santovenia Orten. (S. Euphemia, sp. Cabrera), toda (tophus), trédol (trifolium) und so acedo (aquis.); pg. adrego, Estevão, trevo ic. 2) In p, ins. it. colpo (colaphus), Giuseppe (Josephus, Josep HPMon. n. 42), Jepte (Jephta), zampogna (symphonia); sp. diptongo, golpe, orespe f. orifice, soplar, zampoña; pg. napta; pr. colp, diptonge, solpre. Bgl. ἀφύη apua, πορφύρα purpura\*.
- 3. Syncope ist hier gleichfalls selten: it. sione (sipho, σίφων); sp. desollar f. deshollar desfollar; pr. conortar (conf.), grihol (gryphus), preon (profundus), rehusar f. refusar; fr. antienne (antiphona), écrouelle (scrosula), Étienne (Steph.)
- FF. Auch biese fast nur in Compositis vorkommende Doppelconsonanz trott seder Ausartung in einen schwächeren Laut: baher sp. diserir, osender, susocar, nicht diherir x. Ahogar (ad-socare) ist unsat. und also neu geschaffen, nicht anders sahumar für susumar, das nicht aus sussumicare herrührt.

FL f. unter 1.

## V.

1. Anlautend zeigt v weniger Festigkeit als bie Muta, indem es zuweilen mit einem starkern Laute vertauscht wird

<sup>\*)</sup> Seltsam ift s auf f im cat. sinigrec (foenum graec.) u. sivella (fibula). Bei bem ersten, bas auch frang. ift (senegre), könnte man an Einmischung von siliqua benten, bamit ware aber bem zweiten nicht geholfen.

(§. 2. 3. 4). Im Subwal. tann fogar j an feine Stelle treten, f. im 2. Abschnitt. Apharese scheint in ben Schriftsprachen nicht vorzutommen; einzelne Salle begegnen in ital. Mundarten, als sic. urgiri (it. volgere), urpi (volpe), sarb. espi (vespa), idi (vite), piem. issola (visciola), ven. ose (voce). -In lautend behauptet es fich in gablreichen fehr ablichen Bortern, wie ital. brieve, cava, chiave, favilla, favo, favore, frivolo, gingiva, grave, lavare, levare, lisciva, nativo, nave, nuovo, pavone, pavore, privare, rivo, saliva und so meist auch in ben andern Sprachen. Am meisten hat es burch Syncope gelitten, ber ja auch bas startere b nicht entgieng. Bojano (Bovianum), città (civitas; citate Brun. p. 625, v. J. 772), Faenza (Faventia), neo (naevus), paone f. pav., paura (pavor), rio f. rivo, Saone (Savo). Bal. sehr ublich: alune (avellana), chiae (clavis), gingie (gingiva), june (juvenis, altilov. jun'), là (lavare), luà (levare), lesie (lixivia), noe (novem), pemunt (pavimentum), oae (ovis). Epan. estragar (extravagare), hoya (fovea), friolero (frivolus), paon Alx., paor bf., vianda (aus bem Frang.) Prov. estragar, gingia, paor, Proensa, vianda. Franz. jeune (vrlt. joene), paon (pao Gloss. cass.), peur, viande u. bgl. Zuweilen tritt es and hinter Consonanten aus (nachdem es sich zuvor in u aufgelost hatte?): it. fujo (furvus furvius), lero (ervum); sp. Gonsalo (-alvus), polilla (v. pulvis); pg. fulo (fulvus); fr. guéret (vervactum). Lat. Falle, wie movitus motus, uvidus udus, find bekannt. Romische Comiter brauchen novis, novus einsplbig und Inschriften haben noembr. (wal. noembrie). Der App. ad Prob. fagt avis, non aus; rivus, non rius, vgl. rio Brég. n. 73. — Den Aus laut ift biefer Buchstabe bei feiner Weichheit nicht viel beffer zu tragen im Stande als fein Gefahrte j; er verwandelt fich baber entweder in einen harteren Labiallaut oder loft fich auf in ben Bocal u (lat. neve neu, sive seu), gleicht alfo hierin seiner Media b. Doch wird in ital. Mundarten ausl. v wirklich geschrieben und gesprochen, piem. serv (it. cervo), mail. ciav (chiave). Der Walache fest b nach einem Confo. nanten, u nach einem Bocal: cerb (cerv-us), corb (corv-us), bou (bov-em), greu (grav-is), nou (nov-us), ou (ov-um),

Ein span. Fall ist buey (bov-em), worin y wohl nur paragogisch basteht (port. boi), ein altsp. nuel (nov-em). Der Provenzale sett nach einem Bocale u, z. B. bou, breu, estiu (aestiv-us), leu (lev-is), mou (mov-et), suau (suav-is), viu (viv-it), begl. Anjau (Andegav-i), Peitau (Pictav-i), vor s vius (vivus), nous (non vos, no vos). Nach l und r tritt mehrmals sein, wie in vuels (volv-it), sers (serv-it); üblicher aber ist hier Wegsall bes v: cal (calv-um), sal (salv-um), cer-s (cervus), ser-s (serv-us). P bemerkt man in corp (corv-us, curv-us), aber hier bezieht es sich auf ins. b, s. 2. Der Franzose sett überall se also boeuf, bres, chétis, cers, gries, nes, ners, oeus, sauf, sers, soes velt. (suav-is), suis (sev-um, umgestellt suev?) Anjou und Poitou stammen aus dem Provenzalischen.

Bekannt ift aus bem Lat. Die Berwechslung bes v Abamantius Martyrius fdrieb eine eigene Abband-Inng über ben richtigen Gebrauch beiber Buchstaben, begebt aber felbst Disgriffe, indem er z. B. besica, manuviae, lavor enwfiehlt, f. Schneiber I. 228. Der App. ad Prob. erinnert, alveus nicht albeus ju fprechen. Go lieft man benn auf alten Dentmalern bendidit, berna, berum, bixit, serbus, vibus, boces, atabisque, curbati; in Urfunden bes 6. und 7. 3h. silbam, pribati Mar. 172, conserbandis of. 147, Berona für Verona ofter (1. B. in einer longob. Urt. Arch. stor. app. II. 115); aus bem 8. 3h. in Spanien ribulum, silbarias Esp. sagr. XVIII. 301, und noch früher schrieb Ifiborne baselus für vascellum. Diefer alte Buchftabenwechsel herricht benn auch in ben neueren Sprachen. Belege find fur ben Anlaut: ital. berbice (vervex), bertovello (vertebra), Bettona (Vetona), boce (vox), Bolsena (Volsinii), boto (votum). Bal. hesice (vesica), betrun (veteranus), biet (vietus Lex. bud.), bolte (it. (volta), sbura (exvolare). Im Span. schreibt man barrer (verrere), Basco (Vasco) ic. Im Port. bexiga (vesica), bodo vodo (votum). Prop. Bip. find Baudes (Valdensis), berbena Kranz. Besançon (Vesontio), brebis, ---(verb.), berbitz. Infantend: ital. corbo (corvus), Elba (Ilva), nerbo, serbare mit Berdopplung bes b conobbi (cognovi), crebbi (crevi), gabbia (cavea), Gubbio (Iguvium), trebbio (trivium); p fur

b in Piperno (Privernum). Was. alding (v. alvus), cerbiee, ferbe (fervere), serda, serdi, sealbe. Prov. corbar (curvare), emblar (involare); franz. corbeau, courber, vrst. embler. Den dstl. Sprachen ist diese Hartung bes v in b am meisten gerläusig; aber noch häusigern Gebrauch bavon machen gewisse Mundarten bes ital. und prov. Gebietes, wie die neapolitanische, occitanische, gasconische, in welcher letztern dieser übergang, wie im Baskischen, sogar zur Regel geworden (oben Seite 112).

- 3. Seltner ist der Übertritt des vin f. Ein gemrom. Beispiel ist palafreno (S. 22). Ein anderes it. siasco, sp. pg. frasco, altfr. slasche (vasculum vlasc). Überdies it. sia Abv. (via), differa (bivira), profenda (providenda); sp. hampa f. sampa (it. vampa?), he f. se (vide), hemencia f. sem. (vehementia, zsz. vementia), disca f. sisca (viscus), pg. trasfegar s. Etym. Wh.; reserentia (reverentia) u. a. span. slat. Beispiele s. Esp. sagr. XI. 325; fr. sois (vicem); Falle des Aussautes s. S. 1. Im Hochd. ist diese Aussprache sehr alt, denn die casseler Glossen schreiben ferrat, sidelli, someras für verrat z. und Formen wie siedel, vogt, veilchen leiten sich daher. Aber die deutsche Aussprache ist auf die rom. ohne Einstußgeblieben, da f für v hier so seltene Anwendung gefunden.
  - Richt unublich ift bie Sartung bes v in gutturales g, veranlagt burch Berwechslung mit altbeutschem W. ital. guaina (vagina), Guasconia (Vasc.), guastare (v.), golpe (vulpes), gomiero (vomer), gomire (vomere), guizzo vizzo (vietus). Span. gastar, golpe Alx., gulpeja (vulpecula) Rz., Drop. gabor (vapor), Gap (Vappincensium gomito (v.) civ.), garah (vervactum), gastar. Franz. gaine, gater, gueret (pr. garah), gui (viscum), guia modus (via), goupillon (mlat. vulpilio), gomir bei Bouille; altfr. mit w wange (yanga), werpilh (vulpecula) 2c. Inf. feltner: ital. aguinchi f. avvinchi PPSec. I. 101, pargoletto (f. parvoletto); aber in frigolo, nugola (f. nuvola), ugola (f. uvola) u. a. tast fid g, zumal ba teine Rebenformen mit gu vorhanden find, beffer als Ginschiebung auffaffen, f. oben G. 176. Gin zweifelhaftes mal. Beispiel ift fagur (favus?) Span. Alagon Ortoname

(Alavona nach Cabrera); im altsp. agüelo (\*avulus) trat güe shr bas hauchende vue ein, wie es auch für hue eintritt. Ahnlich ward aus valui, volui pr. valgui, volgui. — Wir werden später im Walach. auch eine Verwandlung des v in j kennen lernen.

5. Bor Consonanten lost sich v regelmäßig in seinen Bocal u auf: it. ottarda s. autarda (avis tarda); wal. greutate (gravitas); sp. aulana (avellana) Alx., ciudad, leudar (levitare); pr. ciutat, aber auch ciptat; fr. autruche (avis struthio); so lat. aucella, fautor, lautus.

DV s. unter d. — BV s. unter b.

### Bemerkungen ju ben Confonanten.

1. Die Consonanten sind, wie die Bocale, vielfachem Wechfel ausgesett, wovon bie einzelnen Classen berfelben aber in fehr verschiedenem Mage betroffen werden. Die Liquida find von ziemlicher Ausbauer; unter fich felbst zwar tauschen fie vielfach, m freilich nur mit n, verlassen jedoch nicht leicht ihr Gebiet. In hohem Grade aber ift I vocalischer Aufldsung ober bem Ausfalle in Folge einer Bocalerzeugung unterworfen. Unter ben Spiranten zeigt s ben groften Beftanb, ber fich nur im Franz. nicht bewährt; v und j sind wandelbar; h ist (in ben Schriftsprachen) so gut wie erloschen. Diese Laute wechseln unter sich felbst gar n cht, wenigstens nicht gemeinromanisch; vereinzelt entwickelt sich h aus f, s aus h, felbst j aus v. Was die Muta betrifft, so behaupten fie fich im Unlaute mit großer Restigkeit jebe auf ihrer Stufe. Inlaute aber lagt fich ein Berabfinken ber Tenuis zur Mebia. ber Media theilweise zu einem Bocal bemerken: t wird zu d, c au g, p au b, d gerfließt, g loft fich auf in i, b in ben Salbvocal v. Diefes herabsteigen ber Muta, welches aber bie bstlichen Sprachen minder allgemein gestatten, ift bie romanische Lautverschiebung, zu welcher die deutsche, die übris gens auch ben Anlaut trifft, ben vollfommenften Gegenfat bilbet, indem biefe in einem Aufsteigen ber ursprunglichen Mebia jur Tenuis und Fortruden ber Tenuis jur Afpirata, ber Afpirata gur Media besteht, womit ber Kreiflauf sich fchließt; ein Ereignis, bas fich im Berhaltnis zu ben abrigen Mundarten fpater im Sochbeutschen noch einmal wiederholt hat. In ben altbrittischen Sprachen hat die Lautverschiebung nur die Media betroffen, die, wie im Deutschen, gur Afpirata fich gestaltet. Die neuen Mundarten aber, wie verschieben auch ihr Consonantismus von bem roman. ift, haben boch in biefer Beziehung etwas ihm Ahnliches entwickelt. In ber irischen wird bie Tenuis in ben Berbindungen rp, sp, st, sc gur Mebia, welches unromanisch ift; aber baffelbe Berabfteigen tritt auch, wie im Roman., außerhalb biefer Berbindungen ein, vornehmlich im Anmrischen, Cornischen und Bretonischen. Siet behauptet fich auch die Media nur anlautend; im In- und Auslaute fann b und d Afpiration, b aber auch Auflosung in u ober v erfahren. Da biefe Buge erft in ber fpatern Sprachperiobe hervortreten, fo mare es eine verfehlte Unficht, wenn man die rom. Schwachung ber harten Confonanten, Die in die früheren Sahrhunderte bes Mittelaltere hinaufreicht, aus diefem Gebiete herleiten wollte. Analogieen gewähren auch entferntere Sprachen. Überraschend ift, wie man ichon mehrfach bemerkt hat, bas Zusammentreffen ber romanischen mit ber in ben Prafritbialecten im Berhaltniffe ju ihrer Quelle, bem Sansfrit, vorfommenben Einrichtung. Sier fleigen t, t, p in- und auslautend und von andern Confonanten unberührt gu d, d, b herab, nur nicht k ju g. Der Ausfall trifft, gleich. falls zwischen Bocalen, t, k, p, d, g, b, v, j, aber auch bie Bischlaute. Kast gang die romanische Richtung, aber noch inftematischer burchgeführt, hat sich in einer ber germanischen Sprachen eingestellt. Im Danischen behauptet fich bie organische Tenuis anlautend überall, in- und auslautend nur nach Consonanten, wogegen fie nach Bocalen gur Media wird, 3. B. gribe (schweb. gripa), syge (sjuka), vide (vita). Worin sich aber bie ban. Sprache vor allem ber frang, annahert, ift bas, baf fich auch bie Mebia in weichere Laute auflosen ober gang ausfallen tonnen : b amischen Bocalen wird wie v gesprochen; g erweicht sich in j: eje eye (schweb. aga), vej (vag), vgl.

fr. loval, loi, over fallt aus: stie (stege), val. fr. lier; d leibet gleichfalls Ausfall: broer, moer (f. broder, moder), wie fr. our, envie. Der Unterschied zwischen bem franz. und banischen Berfahren ift nur ber, bag bort bie Tenuis zwei Stufen herabsteigen barf (capra, cabra, chèvre; nucalis, nogalh, noyau; amata, amada, aimée), hier im allgemeinen nur eine, benn bie herabsteigende Mebia ift eine primare, nicht aus Tenuis entstandene. Das Reugriechische hat biefen Weg nicht betreten. Die Tenues bleiben in ihrem Rechte. Mebia werben zwar geschwacht, b zu v, g zu gh, d zu dh, allein biefer Borgang hat bas Unahnliche mit bem romanischen, bag er in jeder Stellung bes Consonanten statt findet. - Die Urfachen einer fo verschiebenen Stimmung ber Sprachorgane, bie einerseits ein ursprüngliches p wie b ober v, andrerseits ein ursprungliches b wie p hervorzubringen geneigt find, hat bie historische Grammatit nicht zu untersuchen: ihre Aufgabe ift, die Thatsache bis in ihre Anfange hinauf und in ihrer gangen Breite gu verfolgen.

Eine andre Art bes Wechsels, ber awischen ben verschies benen Organenreihen vorgeht (gr. φήρ θήρ, δα γη, δβελός δδελός, βλέφαρον γλέφαρον, πότε πόκα) ist auf biesem Gebiete bei einfachen Consonanzen fehr felten. Des mal. p ober b aus qu ober gu, bes ip. g aus anl. d und einiger anbern ift als einzelner Ralle gebacht worben. Selbft bie Bolfsmundarten vergonnen nur feltene Beispiele, gewohnlich folche, morin eine Muta vor palatalem i fteht, wodurch eine Urt mehrfacher Confonang entspringt, die folche Übergange erleichtert. Stal. Mundarten 4. B. vertauschen pj mit chj, bj mit gj, f. sben G. 81. Ebenso spricht ber Gudwalache chiaptine (pecten), chiale (pellis), chiatre (petra), aber auch cheptu (pectus), chimu (pinus). In ber parifer Bolfsmundart lautet amitie wie amikie, dieu wie ghieu. Um weitesten geht bie Bertauschung ber Muta untereinander im Garbischen, mas aber bier nicht ausgeführt werden tann. Bon großer Bedeutung ift eine andre, eine gemeinrom. Entwicklung, indem unter bem Einfluffe eines ber weichen Bocale aus Kehllauten Gibilanten und Palatale geworben: hierdurch hat bie nene Sprache einen

von der alten fehr verschiedenen phonetischen Character am-

2. Folgende Tabelle gibt eine Übersicht ber inlantenden, in zweiter Zeile, wo es nothig ist, auch der auslautenden Consonanten. Ca gilt zugleich für co, cu; ci zugleich für ce; ebenso bei qua, qui (welche den Ans und Inlant ums fassen), so wie bei ga, gi. + bedeutet Wegsall.

|     | ital.     | ı mal.  | fran.       | j port.  | prov.      | frang.       |
|-----|-----------|---------|-------------|----------|------------|--------------|
| L   | 1 (r)     | l (r)   | l (ll, r)   | †, r, 1  | l, a (r)   | l, u (r)     |
| M   | m (mm)    | m       | m           | m        | m          | m            |
|     | n, †      | m, †    | n, †        | nafal    | m, n, †    | nafal        |
| N   | n (l)     | n       | n(l)        | n, nh, † | n          | n (r)        |
|     | <u> </u>  | n       | _           | nafal    | †, n       | nafal        |
| R   | r (l, d)  | r (1)   | r (l)       | r (l)    | r (1)      | r (l)        |
| T   | t, d (tt) | t, tz   | d (t)       | d (t)    | a          | †            |
|     |           | t       | d           |          | t          | † (t)        |
| D   | d         | d,∙ ±   | d, †        | d, †     | z, d, †    | † (d)        |
|     | _         | d       | _           | <b>†</b> | t          | d, †         |
| S   | s (sci)   | s, 's   | s (x)       | 8, X     |            | 8            |
| Ca  | c, g (cc) | c       | g (c)       | g (c)    | g, i, ch   | g, i, ch     |
|     | _         | c       |             | _        | c, †       | †, c         |
| Ci  | ć         | ď       | ç           | ç        | Ç          | ç            |
|     |           |         | z           | Z        | tz         | 8, X         |
| Qua | qu        | с, р    | qu, g       | qu, g    | qu, c, g   | qu, e (g)    |
| Qui | qu, ch, ć | ć       | ç, q        | es a     | ç, q       | e, q         |
| Ga  | g, †      | g, †    | g, †        | g, t     | g, j, i, † | g, j, i, †   |
|     | -         |         | y           | i        | i          | i            |
| Gi  | g, t      | ď       | g, †        | g        | ģ, †       | g, †         |
| J   | g, j      | z', j   | j, <b>y</b> | j        | j          | j            |
| P . | p (pp)    | P       | Ъ           | Ъ        | b          | <b>Y</b>     |
| В   | v (b, bb) | v, b    | Ъ           | ▼ (b)    | v, †       | <b>▼</b> , † |
| F   | f         | f       | f, b, ▼     | f, b, ▼  | f          | f ·          |
| V   | ▼ (b, †)  | v, b, † | v, †        | v, †     | ¥, †       | <b>▼</b> , † |
|     | _         | u, b    | _           |          | u, f       | f            |

3. Zwischen In- und Auslaut ift ein Wechsel ber Comsonanten zur Geltung gekommen, ber gerade bas Umgekehrte
ber roman. Lautverschiebung barstellt, nämlich bas Aufsteigen
ber inl. Media zu ausl. Tenuis, indem in letterer Stellung
Media überhaupt nicht gedulbet wird. Noch einige andre
Consonanten haben sich an biesem Wechsel betheiliat. Unch

ber Romer sprach ausl. Mebia wie Tenuis, haud wie haut, sed wie set (Schneiber I. 251); in andern Sprachen kommt bas Gleiche vor. Da sich biese Sitte in ihrer vollständigen Ausbildung und Durchführung auf das Provenzalische befchrantt, fo versparen wir ihre Auseinandersetzung auf ben folgenden Abschnitt. - Die hier im Auslaute, fo find in ber farbischen Mundart von Logodoro gewiffe Confonanten im Unlaute veranderlich, wenn sie mit einem vorhergebenden Bocal in unmittelbare Berührung tommen, fo bag fie gewiffermaßen inlautend werben. Alsbann erweichen fich die Tenues in Media, die Media d nimmt eine fanftere Aussprache an (von g ift feine Rede), b gerfließt vollig, f mird gu v, v gerfließt wie b ober wird jum leisen hauche, r und s werben fanfter gesprochen, g wird zu j, z. B. sas cosas, una gosa; bellos boes, bellu oe; duos fizos (filii), unu vizu; sos giaos, unu jau. Doch trifft biefer Wechsel nur bie Aussprache, nicht bie Schreibung.

Es gibt Buchstabenübergange, bie fich weniger auf Befete ober Regeln als auf bas Gefühl gurudführen laffen, f. Etym. Bb. S. XIX-XXII. Durch eine Urt Uffimilation 3. B. werden zwei vermandte Consonanten, beren jeder am Anfange einer Sylbe steht, bergestalt ausgeglichen, baß ber erfte in ben zweiten übergeht, wie im it. Ciciglia fur Siciglia. Umgekehrt, burch Diffimilation, wird ein Confonant, ber in einem Worte mehr als einmal (getrennt) vortommt, mit einem andern gleichartigen vertauscht ober ausgestoßen, wie im it. pellegrino für peregrino und im fr. foible für floible. Die häufige Bertauschung ber Liquida untereinander wird jum Theil in diefem euphonischen Drange ihren Grund haben. Sie ereignet fich aber auch unter Mutis, wie im it. Chieti (Teate), Otricoli (Ocriculum) \*. Durch Anbilbung wirb ein Wort mit einem andern, begriffsverwandten in eine gewiffe formelle Übereinstimmung gebracht: so ward mlat. senexter

<sup>\*)</sup> Diese Sprachsitte in allen ihren Berzweigungen hat Pott (Forsch. II. 65—112, vgl. Jahrb. f. wiff. Kritik 1837. II. 90) auf das gründlichte nachgewiesen.

handgreistich nach dexter, pr. octember nach september geformt. Durch Mischung ber Stämme erwächst ans zwei Wörtern ein brittes: fr. selon aus secundum und longum. Bon großem Belang sind die schon oben S. 50 berührten Scheibeformen, wodurch mehrere Bedeutungen eines und besselben lat. Wortes oder auch mehrere gleich oder sehr ähnlich lautende Wörter durch Formveränderungen unterschieden werden: jenes ist der Fall im it. pensare benken und pesare wägen, beide von pensare; dieses in popolo Volk und pioppo Pappel, beide v. populus. Auch Umdeutung, vermöge welcher einem fremdartigen unverstandenen Worte ein rom. Stamm einverleibt wird, wie im it. dattifredo aus bergfrid, campidoglio aus capitolium, ist häusig und aus allen Sprachen bekannt.

5. Tilgung ber Consonanten mit Ausnahme bes h trifft ben Unlaut bei beffen großerer Festigfeit fast gar nicht. Baufig die gange erfte Gulbe, aber nur die tonlose. Go ital. baco (f. bombaco), bilico (umbilicus), cesso (secessus), cimento (specimentum), ciulla (fanciulla), fante (infans), folto (infultus), gogna (verecundia), lezia (delicia), scipido (insipidus), sdegno (disdegno), stromento (instrumentum), testeso (ant'ist'ipsum), tondo (rotundus); fpan. cobrar (recuperare). mellizo (\*gemellicius), saña (insania?), soso (insulsus); port. beira (ribeira), doma wrst. (hebdómadem); wrow. bot (nepotem), cobrar (wie fp.); frang. (felten) cenelle (\*coccinella), voler (involare). Bor allen trifft biefe Apharese Taufnamen, wie auf andern Bebieten. Überdies wird bie erfte Gulbe aus weilen weggestoßen, wenn fie ben Schein einer Reduplication hat: it. zirlare (zinzilulare); fr. coule (cucullus), s. Etym. Mb. p. XX. - Syncope beschrantt sich im allgemeinen auf bie Debia, erstredt sich aber im Frang. boch auch auf bie Tenuis, im Port. auf die Liquida I und n. - Auch Apocope wird haufig angewandt, jumal im Prov. und Frang. Enbe bes Wortes fallen aber nicht blog einzelne Confonanten, sondern gange Sylben ober Suffire meg. Dies geschieht g. B. im it. chiasso, pr. clas, altfr. glas (classicum); pr. rust (rusticus), gramadi (grammaticus); dyw. miedi (medicus), silvadi (silvaticus); fr. datte (dactylus); ange (angelus); pr.

tebe (tepidus) n. a. biefer Art; sp. cuerdo (cordatus); it. sp. manso (mansuetus); it. sp. fino, fr. sin (sinitus); it. serpe, sierpe, pr. serp (serpens); it. insieme, pr. ensems (insimul); fr. Aristote; sp. maese (magister), s. oben unter r, s. 3. Um stårtsten ist biese Abkurzung im Franz., vgl. prince, vveque, encre (incaustum), clavecin (clavicymbalum).

- Der Berfetung unterliegen vor allen bie Liquiba 1 und r und zwar gewöhnlich in der Art, daß eine vorhergehende Muta fie an fich zieht. Sie vergleichen fich hierin Den ebenfalls fehr beweglichen Bocalen i und u: wie sich biefe iebem Bocal mit Leichtigkeit anschmiegen, fo auch 1 und r febem ftummen Confonanten. Beisviele von Bersepung anbrer Buchftaben find: it. fradicio, sudicio fur fracido, sucido, vgl. fat. lapidicina fur lapicidina; sp. cortandos, amasdo f. cortadnos, asmado PCid. Merkwurdig ift in bemfelben Denkmal bie versette Erweichung in lano, leno für Hano, lleno, abnlich ber griech. Uspirationsversetzung in κιθών, κύθρη für χιτών, χύτρα. Gelten ift die Umstellung ber Art, bag ber Anlaut baburch zum Inlaut wird, als it. cosaccia aus socaccia, gaveggiare aus vagheggiare; sp. golfin aus folguin Canc. de B., jasar que sajar, facerir que zaferir, gavasa que bagasa, garzo aus zarco, amahaca aus hamaca, batahola neben tabaola; pg. cerquinho f. quercinho; cat. resquitllar ans sy. relliscar.
- 7. Wenn der einfache Consonant vielsachem Wandel unterworfen ist, so bleibt der geminierte vermöge seiner größern Intensität sest und unwandelbar: man kann ihn in dieser Beziehung dem betonten langen Bocal, wie den einfachen dem kurzen vergleichen. Dies gilt vornehmlich von den Mutis. Berliert der Doppelbuchstabe daher auch quantitativ, so bleibt er in seiner Qualität doch unangetastet, d. h. cc, pp, tt können sich zwar vereinsachen, nicht aber, wie c, p, t, zur Media gesschwächt werden oder andre Beränderungen ersahren. Ll, nn, ses lassen sich zwar erweichen, verlieren aber alsdann nur einen Cheil ihrer Substanz. Eine wenig bedeutende Ausnahme macht ll, sofern es aussallen dars.\*

<sup>\*)</sup> Du Meril (Format. de la lang. fr. p. 298) führt biefe Bemer-

- Die Doppelconsonang wird nicht überall auf gleiche Beise behandelt. Die ital. Sprache, welche selbst einfache Confonanten verboppelt, beobachtet fie ziemlich getreu; boch erlaubt fie fich einige Kalle ber Bereinfachung . g. B. m fur mm in comandare, comadre, comiato, comune; n fur nn in anello, das fich jedoch mit einer lat. Form anellus rechtfertigen fann; s fur ss in glosa chiosa, Narciso, Parnaso. Die wal. bagegen verwirft sie durchgangig, spricht also buce, nicht bucce. Ebenso verfahrt, unter einigen Ginschrankungen, bie fpan.; Il in bello ift fein Doppellaut. Im Port. gestattet bie ungeregelte Orthographie in vielen Kallen ben Doppelbuchstaben neben bem einfachen, bocca neben boca. Die prov. Sanbidriften giehen im gangen ben einfachen Confonanten vor, segen ben boppelten, namentlich ss får scharfes s (aussor), aber felbst nach Diphthongen. Im Franz. richtet sich bie Schreibung nach ber lat., meift aber ift bie Gemination nicht vernehmbar. Bereinfachung fand 3. B. statt in estrope (struppus), souple (supplex), pale (palla), secouer (succutere), secourir (succurrere), semondre (summonere).
- 9. Mehrfache Consonanz. Man hat im Lateinischen eine Schen vor vielen consonantischen Berbindungen wenigstens im An- und Inlaute beobachtet, welche bas Griechische unbedenklich dulbet (f. Benary in der Itschr. f. vergl. Sprachforsch. l. 51). So sehlen im Anlaute mn, sm, tm, dn,

tung aus der ersten Ausgabe an und fährt dann fort: Malheureusement cette regle est loing d'avoir la généralité qu'il lui attribue. Nun folgen die Belege: église von ecclesia, orfraye v. ossifraga, varlet v. vassallettua, havet v. happa, maçon v. mezzo. Bon diesen Beispielen past nur église, aber nur halb, da es ein griech. später eingeführtes Bort ift. Ossifraga und vassallettus wurden, weil die Doppelconsonan den Ausfall eines folgenden Bocales nicht hindern konnte, zu ossfraga und vasselettus, was phonetisch gleichbedeutend ist mit oss. und vas., so daß also r aus einfachem s entstand. Havet und maçon beweisen nichts, da nur vom Schicksale lateinischer Buchstaben die Rede war. Ich wiederhole hier den Sah, daß die lat. Mutä, verdoppelt, im Romanischen ohne Ausnahme ihrer Qualität getren bleiben, ohne Ausnahme wenigstens zwischen Bocalen, wo ge am kräftigken tönen.

dr, cm, cn (ausg. Cneus), cs (x), ct, bd, pm, pn, ps, pt. Im Inlante vermißt man, Partifelcompositionen bei Seite gesett, z. B. sl, sn, sg, tl, tm, tn, dm, dn, dr (ausg. quadrans und verwandte), en, pn; fehr felten find ld (caldus), cl, gl, bl. Wie verhalten fich in diesem wichtigen Puncte die romanischen ju ihrer Stammsprache? Daß sie auch hierin nicht alle einen und benfelben Weg gehn werben, laft fich vorausfegen, ja ein fluchtiger Blick auf ihren Bau lehrt, daß gerade in der Bulaffung ober Bermeibung mehrfacher Consonangen eines ihrer pornehmsten Characterzeichen liegt. Wir werden im 2. Abschnitt auf die vorhandenen Combinationen Rudficht nehmen. -hier haben wir nur zu bemerten, bag bie neue Sprache, weit entfernt, auf die vom Latein gemiedenen Lautverbindungen. außer in einzelnen Kallen, einzugehn, felbft, wie wir im gegenwartigen Abschnitt haufig beobachtet, die von ihm anerfannten nicht einmal alle bulbet. Anlautende Muta mit r ober l, b. h. tr, cr, gr, pr, br, cl, gl, pl, bl besigen sie zwar alle, was wenig fagen will, aber weber en noch gn in volksüblichen Wortern. Fr und fl find gleichfalls überall heimisch. S mit Tenuis, welcher sich auch noch r ober lanschließen tann, ift wenigstens bem Italianer und Walachen gang gelaufig, ja bei ihnen kann jener Sibilant, gegen bas lat. Lautfustem, fast alle Confonanten im Gefolge haben, fo bag alfo hier griechische Combinationen, wie  $\sigma\mu$  und  $\sigma\beta$ , wieder auf-Ein unlat. Aulaut ist auch bas wal. und franz. vr, leben. fo wie bas mal. vl. Bartlicher find bie Tochtersprachen im hier beschränken sie Muta mit Liquida auf bie Berbindung mit r und 1; tl ift ben meiften berfelben zu bart, ganglich fehlen g. B. in, dl., dn (man mußte benn fpan. Inclinationen wie dadle, dadnos geltend machen wollen), ferner bm, bn, welche alle ber Lateiner wenigstens in Compositis julaft (at - nepos ic.); im Ital. fehlen felbst gm und gn (phonetisch). Wenn ber Provenzale Consonangen aufweis fen kann wie tl, cm, pm, fo steht er fast fur sich allein ba. Auch Muta mit Spirans, namentlich ts (etsi), ds, cs, ps, bs, dj, bj, dv, bv, bie meisten freilich in Compositionen, find gar nicht ober nur zum Theil in einzelnen Sprachen, g. B. ber

span. und frang. ublich. Bor Muta mit Muta, welche ber Romer wenigstens in ber Composition, außer berfelben in ben Kormeln ct und pt fennt, hat ber Romane bie meifte Scheu; manche Beispiele fommen im Westen vor, meift in wenig polts. mäßigen Bortern. Spirans mit andern Confonanten verhalt fich im gangen wie im Anlaut, nur baß fich s hier nicht bloß in ben oftlichen Sprachen, sonbern auch in ben westlichen mit allen Confonanten verträgt, was im Latein. außer in Componitis (trans-) nicht ber Kall ist. Liquida mit Muta kann in ber Splbentheilung überall wie im Latein. eintreten, nur nicht, wenn zwei Muta folgen (sculptura, promptus, sanctus, functio, arctus), wenigstens nicht in eigentlich roman. Bor-Liquida mit Liquida ift in ben nenen Sprachen fast gu größerer Beltung gelangt als in ben alten. Lm, In, rm, rn find geblieben, mn nicht allgemein; bas bloß in Compositis porhandene rl (per-luere) ift hier auch in Ginfachen haufig, bas unlatein. nr überall heimisch, und von lr, mr (pr. damri), nl (fr. ébranler, worin jedoch n nicht mehr Consonant ift), nm (fp. inmenso, pr. anma) finben fich Beispiele. Die bem Romer noch unbefannten Bifchlaute bulben unmittelbar vor fich die Liquida 1, n, r fast allgemein, m im Bal. und Prov. (cimser, camjar), hier und ba auch Muta (wal. batzocura, pr. sapcha, fr. suggerer, objet ic.) Aber fie leiden, außer im Bal., feinen Consonanten unmittelbar hinter fich.

- 10. Die bemerkten Combinationen werden also von allen oder einzelnen rom. Sprachen anerkannt. Andre aber sind, wie schon angedeutet ward, ihnen miskällig und werden nebst vielen neuen hauptsächlich durch Bocalanskall hervorgerusenen auf verschiedene Weise getilgt. Die Mittel dieser Tilgung sind Assmilation, Syncope, Austösung eines Consonanten in einen Bocal, Umstellung, Bors oder Einschiedung fremder Elemente. Bon der Austösung ist bereits oben S. 187 die Rede gewesen. Umstellung trifft nur wenige, in der Abhandslung der Consonanten berührte Fälle. Wir wersen also noch einen Blick auf die übrigen Borgänge.
- 11. Affimilation hat in den Bau der lat. Sprache tief eingegriffen und zu ihrem Wohllaut wesentlich beigetragen.

Bermoge berfelben geht ml über in ll (com-locare coll.). mn-nn (Garumna Garunna), mr-rr (com-ripere corr.), ms-ss (premsi pressi), nl-ll (unulus ullus), nm-mm (in-mitis imm.), nr-rr (in-ritare irr.), ns-ss (pansum passum), rl-ll (per-lucidus pell.), rs-ss (dorsum dossum), tr-rr (patricida parr.), ts-ss (quatsi quassi), di-ll (pediluviae pell.), dn-nn (ad-nuntiare ann.), dr-rr (adrogare arr.), ds-ss (cedsi cessi), dt-tt (cedite cette), dc-cc (id-circ icc.), dg-gg (ad-gerere agg.), dp-pp (quid-piam quipp.), df-ff (ad-ferre aff.), ct-tt (Actius Attius), gn-nn (stagnum stannum), pm-mm (supimus summus), bm-mm (sub-monere summ.), br-rr (sub-ripere surr.), bs-ss (jubsi-jussi), bc-cc (sub-cumbere succ.), bg-gg (sub-gerere sugg.), bp-pp (sub-ponere supp.), bf-ff (sub-fundere suff.) Aus zwei ungleichen Confonanten geht alfo eine Doppelconfonang hervor. Sehn wir nun, in wie weit die neuen Sprachen biefer Unlage ber alten gefolgt find; wir mablen bagn hauptsächlich die ital., da sie allein die Doppelconsonanz vollftanbig ausbruckt. Schlieft man, wie billig, bie neuen Compositionen mit folden Partifeln aus, Die im Beifte biefer Sprache ihren Endconsonanten ablegen mußten, wie ad, ober bas außer Gebrauch gekommene sub (benn annodare, assetare, attaccare, accompagnare, agghiacciare, appagare, affaticare, socchiamare, soggrottare, soppannare, soffriggere, kann man sich auch aus a nodare, so chiamare zc. zusammenaesett benken) und rechnet man com weg, ba es nun con lautet, fo bleiben noch folgende jener Uffimilationen in Wirt. famfeit: mn-nn (domna donna), m(p)s-ns (campsare cansare), nl-ll (lunula lulla, con-liquare coll.), mn-mm (inmelare imm.), nr-rr (ponere porre, con-redare corr.), rl-ll (per-il pel), tr-rr (bútyrum burro), dl-ll (stridulus strillo), dr-rr (quadrare, fr. carrer), cs-ss (taxus tasso), ct-tt (factus fatto), gn-nn (cognoscere, fr. connaître), bs-ss (ab-solvere assolvere). Erloften find also ns-ss, rs-ss (benn dosso ist schon lat.), ts-ss, pmmm, alle von feltner Anwendung, die beiden letteren in ben Urzustand der latein. Sprache hinaufreichend. Dagegen finb nicht wenige neue Uffimilationen mehr ober minder üblich geworden: fo lr-rr (dolerà dorrà), tl-ll (spatula spalla), tm-mm (maritima meremma), dm-mm (ad-mirari ammirare, faum lat.), cr-rr (ducere durre), gm-mm (dogma domma), gd-dd (frigidus freddo), ps-ss (capsa cassa), pt-tt (aptus atto), bt-tt (subtus sotto), vt-tt (civitas città). Selten wirb ber zweite Confonant, ber alebann ichwacher fein muß ale ber erfte, wie in netto (nitidus), putto (putidus), fr. angoisse (angustia), jenem gleichgesett. Diese Thatfachen bezeugen, bag bie neue Sprache in Unwendung ber Affimilation noch weiter geht als bie alte. Freilich thut bies vor allen, wie gesagt, bie ital. Mundart, welche jeden auch nur einigermaßen harten Bufammenftog verschiebener Consonanten auf biefe Beife ausgleicht. Aber auch diejenigen Mundarten, die fich ber Gemination in biesen Kallen nicht bedienen, wibersprechen hiermit noch keines wegs bem Princip ber Affimilation, nur in ihrem gegenwartigen Zustande dem Ausbruck für biefelbe, benn s und t im fp. ese (ipse), matar (mactare), escrito (scriptus) fonnen eben so gut ss und tt vertreten wie in asentir und atender. ja daß t, c und p, wenn fie einer ital. Affimilation entsprechen, in der That eine Doppelconsonaug reprasentieren, geht aus ihrer Ratur hervor, die tein Berabsteigen in d, g, b gestattet. Wir werben im 2. Abschnitt feben, bag bie mal. Sprache bie hartesten Combinationen erträgt, ohne gum Mittel der Assimilation zu areifen.

12. Neben ber vollständigen Ausgleichung mehrfacher Consonanzen läßt sich bei den Romanen noch eine approximastive bemerken, welche Consonanten verschiedener Stufen auf gleiche Stufe setzt, so daß, wie im Griechischen oder Serbisschen, Tenuis zu Tenuis, Media zu Media sich fügt. Da diese Einrichtung schon ein feineres Ohr fordert, so ist sie in der Schreibung nicht überall zur Anwendung gekommen und selbst in diesem Falle nicht rein durchgeführt worden. \* Jener Regel folgt die ältere span. Orthographie z. B. in caddal (oapitalis), recaddo, deddo (debitum), coddo (cubitus), cidad

<sup>\*)</sup> Aber and nicht im Lateinischen, daher Quintisians Bemerkung 1, 7: quaeri solet, in scribendo praepositiones sonum, quem junctae efficiunt, an quem separatae, observare conveniat, ut cum dico obtinuit, secundam enim b literam ratio poscit, aures magis audiunt p.

(civitas); im Wiberspruche mit ihr steht aber cautivo (captivus) statt caudivo, bas sich genau verhalt wie caudal fur cabdal, es mußte benn hier bie ichon im Latein. gegebene Berührung bes p und t einen Unterschied machen. Go fchreis ben auch bie Provenzalen richtig doptar (dubitare), bas bem lat. scriptus, bem mhb. lept und nhb. haupt entspricht; eben fo richtia sowohl sopte wie sobde (beibe aus subitus); unrichtig ober unvaffend capdolh (capitolium), maracde, wofur cabdolh, maragde ober captolh, maracte zu erwarten war. Im allgemeinen finden in diesem Ibiom auch Tenuis und f ihre Stelle vor s ober z, wie in traps (trabs), larcs, loncs, notz (nodus), nutz (nudus), serfs (servus). Rimmt man an, bag ber weiche Palatal ber Media, ber harte ber Tennis entspreche, fo laffen fich hieraus verschiedene Buchftabenübergange erflaren. Das valatale i wird nämlich entweder durch eine vorhergehende Tenuis jum harten Palatal gesteigert, wie in apropchar, sapcha (apropjare, sapjat), fr. approcher, sache, it. approcciare, saccia und ebenso cacciare (\* captiare), docciare (\* ductiare); ober es gieht felbst bie Tennis gur Mebia herab, wie dies im it. palagio (palatium) fur palacio und, wenn man s ber Tenuis gleichstellen will, auch in cagione (occasio) ber Kall zu fein scheint. \* - Ausgleichung zweier Confonanten in Rudficht bes Organs ift biefem Gebiete gleichfalls nicht fremb. Davon werben hauptfachlich Liquida betroffen. mt 3. B. wird gewöhnlich nt ober nd (comitem, it. conte, fy. conde), and np-mp (it. in-piccare imp.), and nb-mb (Gian-Battista Giamb.), aus nv-mb (invitus, altiv. ambidos), aus gd-ld (Bagdad, it. Baldacco) n. f. f. Dem widerspricht bas gemeinroman. nf ans mph (nympha ninfa) und bas fp. nm für mm (immensus inmenso).

13. Syncope in mehrfacher Consonanz ist in ber Stammsprache von großer Bebeutung. Zumal trifft sie Muta vor Liquida. Gutturale z. B. fielen aus in aerumna (von aeger), ala (axilla), slamma (flagrare), hodie (hoc die), luna

<sup>\*)</sup> über den Einfluß eines vorhergehenden Labiale (p oder b) auf die Gestaltung des palatalen j in fremden, &. B. der tibetanischen Sprache f. Potte Forschungen II. 10. 11.

(lucere), vanus (vacare), tormentum (torquere); Kabiale in gluma (glubere), somnus (sopire,  $\sqrt[6]{\pi} nvo_{5}$ ); Dentale in arsus (ardere), manare (madere), filum (findere).\* Wenn sopnus bem Römer, so war somnus bem Romanen noch zu hart und er zog sonnus vor. Überdies macht auch er von Syncope ben häusigsten Gebrauch, allgemein z. B. bes n oder r vor s, einzeln in zahlreichen Fällen, in welcher Beziehung nur an pg. doce (dulcis), fr. pucelle (\*pullicella), pr. esan (infans), fr. ame (anima), pr. anar (für andar), it. conoscere (cogn.) erinnert werden darf.

Saufig wird bas Zusammentreffen ber Consonanten, wenn die Sprache ihm abhold ift, burch Borfetung eines Sulfsvocale, wovon wir unter s einen weitgreifenden Fall bemerkt haben, oder auch durch Einschiebung eines britten Consonanten, wovon gleichfalls schon gehandelt ift, vermittelt und ausgeglichen. Ginschiebung eines Bocals mar im lets teren Kalle (lr, mr, nr, sr, ml, mn) nicht anwendbar, weil jene Berührungen grade burch Ausfall von Bocalen entstanden was Sind fie aber ursprunglich, so tann boch auch Bocals Inlautend geschieht bies im Ital. einschiebung vorkommen. zwischen s und m: crésima, cristianésimo, biásimo, fantásima, spasimo f. cresma crisma ic., auch in andern Wortern gang zufällig, wie in aliga (alga), astero (astrum), maghero (macrum); mehrfach in Mundarten, g. B. romagn. selum (=it. salmo), zéruv (cervo). Span. calavera (calvaria), engarrafar (engarfar), escarapelar (it. scarpellare). Ofter aber hat ber complicierte Unlaut Diese Ginschiebung erfahren und felbst in Rallen, bie feine eigentliche Barte barbieten. find, Worter beutscher Berkunft mit aufgenommen: ital. pitocco (fûr bas harte ptocco, πτωχός), calabrone (clabro f. crabro), calappio (klappa), caleffare (kläffen), scaraffare (schrapfen); wal. fereme (fragmen), sicriu (scrinium), sinór (schnur), sumaltz (schmalz); fpan. calambre (klammer), taragona (draco), farapo (it. frappa), filibote, (fr. flibot), coronica (chronica), curuxia (f. cruxia) Canc. de B., gurupa

<sup>\*)</sup> Bablreiche Belege in Schwends gründlicher Unterfuchung, D. Borg terbuch G. XV ff.

(grupa, it. groppa); port. caranquejo (f. cranquejo, pr. cranc), baraça (f. braça), coroça (f. croça), gurumete (grumete), gurupa garupa (fp. grupa); prov. esbalauzir (f. blauzir); franz. semaque (nbl. smak), canif (kneif), hanap henap velt. (hnapf), varech (wrack). Mlat. varanio (altb. wrênjo); lat. wina (\(\mu\varania\)), Timolus (\(T\mu\varania\)), cinifes (\(\sigma\varepsilon\)).\* Merts wirdig ist in ben sübwestl. Sprachen, daß sie zur Einschiebung jedesmal den Bocal der angränzenden Sylbe wählen. Auch in bem nahen Bastischen liegt dieser Trieb (Beisp. Et. Wh. S. XIII, vgl. A. Mommsen in Höfers Itschr. II. 372), so wie in dem weit abliegenden Ungarischen, worin z. B. das illyr. zsled die Formen selop oder silip annimmt. Im Detischen wie im Althochdentschen fann (nach Kirchhosse Beobachtung, Itschr. st. vergl. Sprachforsch. I. 36) der Bocal der vorhergehenden Stammsylbe eingeset werden.

15. Die folgende Cabelle giebt eine vergleichende Übersicht wichtigerer Combinationen. Fast alle gehören dem Inlante an, nur Muta mit laugleich dem Anlaute.

|            | ital.     | mal. | span.      | port.    | prov.   | franz. |
|------------|-----------|------|------------|----------|---------|--------|
| L n. Conf. | 1         | 1    | 1          | 1        | l, u    | u      |
| LR         | rr        |      | ldr        |          | ldr     | udr    |
| TL         | chi       | chi  | j(ll, ch)  | lh       | lh ·    | il ·   |
| CL ant.    | chi       | chi  | ll (j, ch) | ch       | .cl     | cl     |
| inl.       | cchi, gli | chi  | j, ll, ch  | lh, ch   | lh      | il     |
| GL ant.    | ghi       | ghi  | gl (ll)    | gl       | gl      | gl .   |
| inl.       | gghi      | ghi  | j, ll      | lh       | lh .    | il     |
| PL ant.    | pi        | pl   | ll (j, ch) | ch (lh)  | pl      | pl     |
| inl.       | ppi, gli  | pl   | j, ll, ch  | lh, ch   | lh      | il     |
| BL ant.    | bi        | bl   | Ы          | ъì       | bl .    | pl .   |
| inl.       | bbi       | pJ.  | n          | ch       | ы       | Ы      |
| FL ant.    | fi        | A    | 11         | ch       | fi -    | £ .    |
| int.       |           | 4    | ll (ch)    | ch       | 1       | A      |
| ML         | mbr       | -    | mbl        | mbl, mbr | mbl ·   | inpl . |
| MN         |           | -    | mbr        | m        | mn, mbr | m, mm  |
| MR         | mbr       |      | mbr        | mbr      | mbr     | mbr    |
| MT         | nt.       | l    | nd         | nd       | mt, nd  | mt, nt |

<sup>\*)</sup> über euphonisch vorgeseste oder eingeschobene Bocale sehe man auch bier vor allen Pott II. 84. 170. 224.

| •          | ital.  | wal.      | span.     | port.     | prov.   | freez      |
|------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| NR         | rr     | -         | ndr, rn   |           | ndr     | ndr (ar)   |
| NS, RS     | 8      | 8         | s         | g         | 8       |            |
| SR         | -      | -         | (str)     |           | (str)   | str, tr    |
| ST         | sċ     | st        | x, z      | x, z      | 88      | 88         |
| TR, DR     | tr, dr | tr, dr    | dr        | dr        | ir      | ir         |
| C <b>Š</b> | 88, ść | 5, 5      | x, s, j   | x, s      | iss, ss | iss, ss, x |
| CT .       | tt     | t, pt, ft | ch, ct, t | it, ct, t | it, ch  | it, t, et  |
| NC         | ng     |           | вj        | nj        | nj      | ng, oh     |
| RC .       | rc     | -         | rg        | rg        | rj      | rģ         |
| TC, DC     | gg     | - '       | j         | j         | tg      | g, ch      |
| SCe, i.    | 8 d    | št        | ç, z, x   | x, sç     | 85, 8   | SC, 88     |
| GN         | gn     | mn        | n, in     | nh, in    | nh, in  | gn, in     |
| NGe, i     | ng, gn | nģ        | ng, n     | ng (nh)   | ng (nh) | ng, in     |
| PS         | 58     | 8         |           | 58        | iss     | i98        |
| PT         | tt     | 1         | t, ut     | t, ut     | t, ut   | l t        |
| BS         | 58     | s         | s, bs     | s, bs     | 8       | s, bs      |
| BT         | l tt   | 1 1       | ud        | ud        | t, pt   | l d, t     |

16. Häufig werden auch ba wo es nicht gilt, eine mehrs fache Confonang zu vermitteln (S. 14), Confonanten eingeschoben, ein Vorgang, ber theils in einem gewiffen Gefühle bes Wohllautes, theils in blogem Zufalle feine Urfache hat. Wir werden biefe Falle im folgenden Abschnitt beruhren. Aber bas, mas bei biefem Borgange ben romanifchen Sprachen gemeinsam ift, muß hier schon feine Stelle finden: bag namlich die Liquida vor allen andern Buchftaben jur Ginschiebung berufen find. L wird oft bem Confonantanlaute jugefest, 3. B. ital. fiaccola = flaccola (lat. facula), span. espliego (spica), prov. plasmar (spasmus), franz. enclume (incus). M wird einem andern Lippenlaute vorgefest: it. strambo (strabus), mal. octomyrie (october), pg. trempe (tripus), pr. sembeli (sabellinus), fr. Embrun (Eburodunum). Diese rhinistis ichen Formen find auch in andern Sprachen, namentlich ber latein., haufig genug (cumbo, sambucus, limpidus ec.) N wirb vor Zahn- und Rehllauten eingeschoben: it. lontra (lutra), fangotto (fag.); mal. merunt (minutus); sp. ponzoña (potio), ninguno (nec unus); pr. penchenar (pectinare), engual (aequalis); fr. jongleur (joculator) 2c.; (at. centum, findo, linquo, frango. Reddere in ben rom, Kormen rendere, rendir, rendre nimmt überall ein n zu sich. R einer Tennis nachgesett (vgl. oben S. 209) ist sehr häusig: so im it. brettonica, sp. estrella, pg. fralda, pr. brostia (boite), fr. fronde, vgl. sat. culcitra neben culcita n. a. (Schneiber I. 474). Einer boppelten Einschiebung scheint tromba (tuba) sein Dasein zu banken. Gemeinromanisch, vorzuglich aber ber ital. Sprache eigen, ist auch bie Berstärkung bes Anlautes burch s, z. B. it. smergo, wal. sturz (turdus), sp. essuerzo, pr. escarpa, fr. escarboucle.

## Deutsche Buchftaben.

Rach dem was in der Einleitung bemerkt worden, finden wir uns bei der Beurtheilung des deutschen Elementes auf die reinste und alteste, die gothische Sprachform, verwiesen. Wenn daher der Stoff gleichwohl meist aus dem Althochdeutschen als einer weit reichhaltigeren Quelle, zuweilen aus dem Nordischen, Angelsächsischen, Friesischen, Riederländischen hergeholt werden muß, so ist dabei die gothische Form stets im-Sinne zu behalten. \*

## Docale.

A. — Goth. è = ahd. å hat nicht eingegriffen: man sagt it. bara (ahd. båra), fr. vague (ahd. wåc, goth. måre vegs) u. bgl. Das it. Tancredo, im Widerspruche mit Corrado, ist aus Frankreich herübergekommen. Der span. Personenname Suero, in Urkunden Suerius, erinnert unmittelbar an das goth. svers ἔντιμος, denn an lat. suarius wird man boch nicht benken wollen: er wåre also mit dem Eigennamen Honoratus gleichbedeutend. Eben so üblich wie Suerius ist Suarius, formell ahd. suari gravis, und dies muß die ältere Form des Wortes gewesen sein, da sie nicht aus jener, wohl

<sup>\*)</sup> Die Bedeutungen fowohl der rom. wie der deutschen Borter habe ich, der Rurze zu Gefallen, gewöhnlich weggelaffen. Gie finden fich nebst reichlicheren Nachweisungen im Etym. Bb. Die eingeschloffenen Beispiele obne, Angabe der Sprache find hochdeutsche.

aber jene aus biefer entstehen konnte: fo primero aus primarius. In Suero stedt also fein goth. e. Ursprungliches a haftet im Rom. gewöhnlich felbst ba noch, wo es burch bas Gefet des Umlautes in alten hochd. Quellen bereits in e úbergetreten, & B. it. albergo ic. (heriberga, goth. harjis), aringa ac. (harinc herinc), fr. falaise (felisa), it. fango ac. (g. fani, abb. fenni), gaggio (vadi, wetti), guarire (varjan, werjan), al-lazzare (latjan, lezjan), smarrire (marzjan, marrjan merran), pr. gasalha, pg. agasalhar (saljan, gaselljan), it. smaltire (smelzan); sp. escansiar (skenkan), pr. escharir (scarjan skerjan), it. straccare (strecchan). Der Franzose behandelt das deutsche a verschieden vom lat., er gestattet ber Regel, baf a nur vor mehrfacher Confonang fortbestehe, teine Unwendung und bem reinen a überhaupt mehr Spielraum, 3. B. in braguer (altn. braka), cane (kahn), écran (schragen), élan (elaho), estraper (strapen), flan (vlado), flatter (altn. flat), garer (warôn), hase (haso), nans (altn. nâm), raguer (altn. raka), rame (ram), salle (sal). - Die ahb. mit hari afgf. Ramen, ale Gundahari, Walthari, Werinhari, manbeln ihr a in ie: it. Gontiero, Gualtiero, Guarniero, fr. Gonthier, Gaultier, Garnier, nicht etwa burch unmittelbare Ableitung aus ben mhb. Gunther, Walther, Wernher, fonbern fraft beffelben Borganges, ber argentiere aus argentarius erzeugte, s. S. 169. Auch sparwari nisus nimmt in sparviere biefe Wendung, und vielleicht ift felbst schiera fo zu beurtheilen, indem es ein ahd. scarja für scara in Anspruch nimmt; nicht anders fr. bière, pr. bera für beira (vgl. primera primeira), welchen ein abb. barja (nbl. berrie) zu Statten fommen wurde.

E. — Kurzes lat. e gestaltet sich, wie wir sahen, zum Diphth. ie. In deutschen Wörtern kann dies kaum vorkommen, da dem Romanen gewiß nur wenige kurze deutsche e geboten wurden, indem die meisten früher i lauteten; doch läßt sich it. spiedo (sper), sp. yelmo (helm), fr. sies (vehu) hieher rechnen: die Formen spir, hilm, vihu wurden schwerlich jenes ie erzeugt haben, und auch das sp. sieltro ist eigentlich auf selz als hypothetische Nebenform von silz zuruckzuleiten.

I. - 1. Das lange i, von Ulfilas burch bie Combina

- tion ei ausgebrückt, geben die rom. Sprachen mit derfelben Genauigkeit wieder wie das lat. lange i: es weicht daher keinem andern Vocale, wofür viele Beispiele zeugen. Einige derfelben sind: ital. giga (gige), digrignare (grinan), grigio (gris), guisa (wîsa), lista (lista), riddare (ga-ridan), riga (rīga), ricco (rihhi), rima (rîm), stia (stīga); span. giga, gris, guisa, iva (îwa), lista, mita (ags. mite), rico, rima; franz. canif (altn. knîfr), gigue, gripper (altn. gripa), gris, guise, if, liste, mite, rider, riche, rime, ar-riser (rîsan), altfr. guile (ags. vile), esclier (slîzan), eslider (ags. slîdan), guiper (goth. veipan).
- Unter furgem i lagt fich fowohl goth. und abd. furaes i, als goth. al und ahd. & begreifen. Rom. Hauptform Dafur ist e, wie auch lat. turges i hier als e auftritt. Go im ital. fello (abb. fillo), feltro (filz), fresco (frisc), elmo (goth. hilms), lesto (g. listeigs), senno (sin) und vielen andern in biefer und ben Schwestersprachen. Es find aber auch ber Ralle nicht menige, worin bas felbst im Althd. jum Theil schon in e getrabte i feine Gestalt bewahrt: ital. fio (vihu vehu), camerlingo, siniscalco (sini-scalh, fr. aber sénéchal), schifo (skif), spiare (spehôn), tirare (zeran, g. taíran); span. esgrimir (skirman, it. aber schermire), eslinga (slinka), espiar, tirar, triscar (g. thriskan, ahb. dreskan, it. trescare), pg. britar (agf. brittian); frang. blinder (g. ga-blindjan), eschirer west. (skerran), flin (vlins), frique wrlt. (g. frik-s, abb. vreh), grincer (gremizôn), nique (hnicchan), esquif #. équiper (skif skip), sigler vrlt. (altn. sigla, ahd. segalên).
- O. Bei diesem Bocal, der romanisch im allgemeinen gleichstalls als o auftritt, sind nur einige Diphthongierungen zu bezeichnen, welche sich sowohl auf goth. O (ahd. A, no) wie auf kurzes ahd. O (goth. u, m) gründen. Ital. spuola neben spola (spuolo spolo), palchi-stuolo (stuol stol), truogo (trog), uosa (hosa); span. espuela, alt espuera (sporo), huesa, rueva (rocco); franz. sauteuil (valt-stuol), seurre (vuotar, g. sodr), heuse, meurtre (mord, g. maurthr). Sosern sich in biesen Beispielen ital. uo auf langes o bezieht, aus dem es in lat. Wörtern nicht entsteht, scheint es den deutschen Diphe

thong uo unmittelbar ju reflectieren. Richt zu übersehen ift auch pr. raustir (rostjan), f. Etym. Wb.

- U.— 1. Ift es lang, so bleibt es, wie im Lat., unversehrt. Die Falle sind ungefahr die folgenden. Ital. astuccio (nhd. stüche), bruno (brûn), duco (bûh), drudo (drūd), guso (hūvo), schiuma (scûm), sdrucciolo (strühhal); span. estuche, bruno, duco duque, escuma, adrunar vrst. (rûnên); franzétui, dru (brût), drun, dru, écume, écurie (scûra), hune (altn. hûn), sur acidus (sûr), altfr. duc (bûh), dur (bûr), dusse (altn. bûssa), cusc castus (kûsc), huvet mitra (hûda), runer susurrare (rûnên), sur columna Ren. IV. (sûl).
- 2. Für kurzes u ist o (fr. ou) vie Hauptform, z. B. it. sorbire (vurban), stormo (sturm); sp. mosar (mupsen), Alsonso (-suns); fr. sourbir, mousse (mlat. muskula). Es sehlt nicht an Beispielen mit ravicalem u, wie it. cussia (kuppha), ruspo (ruspan), stucco (stuck), stusa (stupa), trastullo (stulla), trucco (druck), zusta (zupsen); sp. almussa (mütze), cundir (zeth. kunds), estusa, tumbar (altn. tumba); fr. hutte (hutta), étuve u. bgl.
- Al. Diesem goth. Diphthong entspricht gewöhnlich ahb. ei ober bas baraus verbichtete e; aber manche Denkmatter bewahren ai, bas auch frankischen Urfunden bes 6. bis 8. 3h. fehr geläusig ist, wie in Aigatheo, Chaideruna, Dagalaiphus, Gairebaldus, Garelaicus, Wulfolaecus. Das roman. Gebiet laft von ai gewohnlich, wie bas angelf., nur ben Tonvecal horen; aber auch ber vollständige Diphthong ift ihm nicht Satte ber Romane bie Form ei benutt, fie wurde ital. fpan. vermuthlich e, port. prov. ei ergeben haben. Es lohnt ber Muhe, alle erreichbaren Beifpiele, felbft worin beutsches ai tonlos geworben, zu sammeln. Ital. aghirone (heigro), gala (geil), gana (geinôn?), guadagnare (weidanôn), guado (weit isatis), guaragno (hreinno), razza (reiza), stambecco (steinbock), zana (zeina), Arrige (Heinrth); ai in guei (goth. vai), laido (leid). Span. gala, gana, guadañar vest., garañon, lastar (leistan), raza; ai in airon, guay, laido writ. Prov. bana (bein?), gazanhar, garanhon, raza, Rostan (Hruodstein, in Urf. Rustanus Rostagnus); ablicher ift hier ber Diphe

thong: aib (goth. aibr), aigron, faidir (ms. faida), fraiditz (vreidic), lait, Azalais (Adalheit), Baivier (Beigar), Raimbaut, Rainart, Raynier, Raimon (Reimbald aus Regimbald ic.) Franz. afre (eivar), avachir (weichjan), gale vrst., gagner, hameau (heim), havir (heien), race; ai und e in laid, souhaiter (goth. haitan), rain margo (rain), Adelaide, guede (it. guado), gueder (weidon), heron, hêtre (nds. heister), astfr. faide, gaif res derelicta (msat. wayvium), gaide, hairon, raise (reisa), tai (nds. taai, hochd. zähe). Astm. ei (spr. ej) wird zu a in hanter (heimta), zu i in rincer (hreinsa).

AU. — Der goth. Diphthong, abd. 0, ou, felten au, altn. au, agf. ea, wird in feiner Behandlung bem lat. au ungefahr gleichgesett. Ital. biotto (mbb. bloz, altn. blaut-r, ags. bleat), di-bottare (mho. bôzen, astn. bauta, ags. beatan), galoppare (goth. hlaupan), loggia (louba), lotto (goth. hlaut-s), onire (haunjan, hônjan), onta (hônida), roba (roub). Mehrere baben hier bie burch Tonlosigkeit veranlagte Rurzung u wie udire and lat. audire: so bugiare (pr. bauzar), buttare neben bottare, rubare (roubôn), ar-ruffare (nhb. raufen), tuffare Au bleibt in Austria (ostar, altn. austr), wie es auch im lat. australe blieb; begl. in sauro (sauren). Span. botar, galopar, lonja (it. loggia), lote, lozano (goth. laus, ahd. lôs), robar, sopa (altn. saup), Froyla (Frauila); au in bauzador (pr. bauzaire). Port. ou nur in loução, roubar, altyg. cousimento (pr. causimen), in ben übrigen o. blos (=it. biotto), botar, lotja, sopa; nationale Korm ift au, wie in lat. Wortern: bauzar (bosi?), blau (blao), es-balauzir (f. Etym. Mb.), cauana (chouh?), caupir (goth. kaupôn), causir (g. kausjan), galaubia (g. ga-laub-s), galaupar galopar, aunir, anta (f. aunta), mauca (mauck), rauba, raubar, raus (g. raus), saur, Audafrei GRoss. (Autfrit Ötfrit), Audoart (Audwart Ôtw.), Austorica (Ôstarrihi), Gausbert (Gôzberht), Gaucelm (Gôzhelm) u. bgl. Franz. o, oi, ou: galoper, honnir, loge, robe, dé-rober, choisir, bouter, houe (houwa); au in saurer.

IU selten und von unsicherer Darstellung: it. schivare, sp. pr. esquivar (skiuhan), worin u in v consonantiert er-

scheint: it. sp. tregua, pr. treva, fr. trève, s. Etym. Wb.; it. chiglia, sp. quilla, fr. quille (kiol). Im span. Eigennamen Gustios (mlat. Gudestheus Godesteo Gusteus), das auf ein goth. guths thius (Gottes Knecht) führt, haben sich beide Bocale erhalten; Gustios betont das Poema del Cid, Gustios bie Romanzen.

## Consonanten.

- L. Bei diesem Buchstaben ist etwa nur zu bemerken, daß er gleich dem lat. l ital. durch i, franz. durch u vertreten werden fann: dianco (dlank), heaume (helm).\* Muta mit l gibt zuweisen ein erweichtes l, wie in lat. Wörtern: it. driglia (drittil britl); fr. haillon (mhd. hadel); it. quaglia, fr. caille (nds. quakele); fr. quille (kegil); it. gagliardo, fr. gaillard (ags. gagol?); it. tovaglia (duahila); fr. vrst. esteil (stihhil?); grouiller (grubilôn).
- M. Es wird ausl. in den nordwestl. Sprachen mit n vertauscht: pr. estorn, altfr. aber estor (sturm); fr. ran mdartl. Widder (ahd. ram). So in den Ramen Bertran pr. (Bertram), Gauteran fr. sur Galtran (Walram).
- N. Die franz. Sprache hat die Neigung ihm, auch wenn es aus m entstand, ein d anzusügen: so in allemand (alaman), normand (nordman), Fem. allemande, normande, so auch in Bertrand (Bertram), Baudrand (Baltram); altst. Guinemant (Winiman) 2c. In andern, wie étrain (strand), fällt d weg hinter n.
- R. Hinter einem Consonantansaut wird es nicht uns häusig mit l verwechselt: so ital. in Urfunden Flodoinus 3. B. HPMon. n. 92 für das übliche Frodoinus (Frodwin); span. esplinque (springa sprinka), blandon (brand), slete (fracht), in Urfunden Flavila (Frauila); franz. Flodert für Frodert (Frodbert) Voc. hag., sloderge f. froderge, s. Etym. Wb. II. c

<sup>\*)</sup> Die altfr. Form hialme tritt der altn. hialme auffallend nat, läst sich aber eben so gut auf das hochd. helm durüdführen wie altfr. bial auf bellus; so ist es auch mit Guillalme, altn. Vilhialmr.

flamberge. Einzelne andre Fälle sind: it. albergo (heriberga), maliscalco (marscalc), sp. Bernaldo (Bernhard), Beltran (Bertram). Auch die befannte Bersetzung dieser Liquida kommt mehrfach vor, wie im it. ghermire neben gremire (krimman), scrima neben soherma (skirman) u. a.

- T. 1. Die Tenuis der Dentalreihe, ahd. z, behanptet sich in ber Mehrheit ber Falle, z. B. anl. it. taccagno (ndl. taai, ahd. zâhi), tasca (nhd. zesche), tirare (goth. taíran), toccare (zucchôn), truogo (ags. abb. trog); sp. tacaño, tapon (ndb. tap, ahb. zapfo), tascar (zaskôn), tirar, tocar; fr. taquin, tape, tas (not. tas), tirer, toucher. Inf. ital. batto s. battello (agf. bat), biotto, buttare (f. au), fetta (vizza), greto (grioz), scotto (frief. skott, nhd. schoß), spito (spiz); span. batel, botar, brote (broz), hato (vazza, vaz, pg. fato), guita (wita = lat. vitta), escote, espeto; franz. auch aubl.: bateau, beter wilt. (agf. bætan, mhb. beizen), bouter, bout, brout, mite (mîza), écot, espieut prit. (spioz). - Das Herabfinken ber Tenuis jur Mebia scheint bei bem bentichen t kaum porzufommen. Anguerkennen ist es in guidare it., pr. guidar, fr. guider (goth, vitan), im altfr. hadir (hatan), so wie im neufr. amadouer (altn. mata). Auch von der Ausstoßung biefes Buchstabens machte bas Frang. einen fehr fparfamen Gebrauch: gruau (agf. grut), hair (altfr. hadir), poe (ubl. poot), rayon de miel (mnbl. râte), rouir (nbl. roten), Maheut (Maht-hild). Bgl. auch sp. pr. guiar = fr. guider.
- 2. Dagegen ist die hochd. Steigerung des t zu z schon tief eingedrungen und es bedarf kaum der Erinnerung, daß Worter mit solchem z sich als später aufgenommene oder dach als umgebildete verrathen. Daß dieses z in der That aber nur als Einwirkung hochdeutscher Form zu kassen sei, fordert die Bergleichung des lat. t, das außer vor palatalem i kaum irgend einmal durch z ausgedruckt wird: hier aber sindet dieser Ausdruck vor allen Bocalen seine Anwendung. Der Italianer setzt geradezu z, die übrigen bedienen sich des z, ç, s und ss. Ans. ital. zasso (zapsa), zaino (zain), zana (zaina), zazza (zata), zocca (zecko), zussa (gezupse), zuppa (zupsen). Die andern Sprachen haben kaum einen sichern Fall: sp. zaina

3. B. Scheint aus bem Stal. entlehnt. Ungemein sahlreich aber find die Falle bes Inlautes. Dahin gehoren ital. bazza (mhb. bazze), bozza (butze), cazza (chezi), chiazza (kletz), elsa (helza), a-gazzare (hazjan), izza (hiza), a-izzare (hetzen), lonzo (lunz), al-lazzare (lezjan), milza (milzi), mozzo (mutz), orza (lurz), pizzicare (pfetzen), scherzare (scherzen), spruzzare (sprützen), stronzare (strunzen), strozzare (drozza), Ezzilo (Etzel). Span. cazo, melsa für melza, orza, pinza (pfetzen). Prov. bossa u. a., Gaucelm (Gôzhelm), Gausseran (Gôzram). Franz. blesser (bletzen), bosse, clisse (kliozan ober klitz), écrevisse (krebiz), a-gacer, grincer (gremizôn), mousse, pincer, saisir (sazjan), altfr. casse (it. cazza), groncer (grunzen), hesser (it. aizzare) u. a. - Richt felten wird ber Sibilant burch einen Palatal verbrangt, 3. B. it. biscia (biz), boccia neben bozza, freccia (flitz), gualcire (walzjan), liccia (mhb. letze?), solcio (sulze); fp. bocha, flecha, mocho, pincha; fr. flèche.

ST vereinfacht sich inl. in lat. Wörtern, wie an seiner Stelle angemerkt worden ist, ital. in sci oder z, span. in x oder z, prov. und franz. in ss oder s. Dasselbe geschieht auch in verschiedenen deutschen Wörtern. Abd. drestan gibt pr. drisar, fr. driser; abd. durst oder drusta gibt sp. droza, pr. drossa, fr. drosse; abd. hulst, fr. dousse; goth. kriustan, it. crosclare, sp. cruxir, pr. crussir; abd. lista, fr. lisière; abd. minnisto, fr. mince sir minse. Auch gazza, agaco scheinen auf diese Weise entstanden, s. Etym. Wh.

D. — 1. Die Media der Dentalreihe, ahd. t, wird im ganzen wie die lat. behandelt: sie bleibt gewöhnlich in ihrem Rechte, nur zwischen oder nach Bocalen pstegt sie im Westen elidiert zu werden. Anl. it. sp. dardo (ags. darach), st. drague (altn. dregg) u. dgl. m. — Inl. ital. ardito (goth. hardus), banda (goth. bandi), bidello (ahd. bitil), bordello (goth. baurd), predello (ags. bridel), sodero (goth. sodr), guadare (ags. vadan), guado (vad), guardare (veardian), mondualdo (vealdan). Span. banda, bedel, bordel, brida, guardar n. a. Prov. ardit, banda 2c., bradon braon (ahd. brâto), suerre, Loarenc (Lodharing), loire (nhd. luoder). Die

auf sat. d angewandte Aussprache z wird auch auf beutsches d (und th) angewandt, z. B. brazon neben bradon, flauzon (ahd. flado), guazar, guazanhar, guazardon für guadar ic., Azalais (Adalheit), Azalbert, Azimar (Hadumar), Lozoïc, Ozil (Uodil).\* Franz. hardi, bande, bédeau, bride, guède, godine vrst. (wald), eslider vrst. (ags. slidan); brayon vrst., estriver vrst. für estrier (nord. strida), fourreau, guèer, layette (mhd. lade), leurre, Loërain Lorrain, tiois (thiudisk goth.) Wan sieht, daß sich beutsches d im Franz. etwas besser erhielt als sateinisches.

- 2. Auch die hochd. Tenuis ist nicht ohne Einfluß geblieben: sie zeigt sich hier selbst an Stellen, wo das Hochd. dem d den Borzug gonnte. Gleichwohl ist anzunehmen, daß diese Sprache auch hier mit ihrem Beispiele vorangieng. Anl. it. taccola (ahd. täha), trincare, wohl ein späteres Wort (trinken), troscia und s-troscio (g. ga-drausjan, nhd. dreuschen), tussare (tausen); franz. tan (tanna), ternir (tarnjan), trinquer. Inl. ital. brettine (britil), scotolare (scutilon), slitta (slito); franz. brette (nord. bredda), enter (impiton), gleton vest. (klette).
- TH. Die über alle altere Mundarten des germanischen Stammes verbreitete, nur im Althochd. durch die Media verdrängte oder beschränkte Aspirata konnte im Roman. zu keiner so bestimmten Darstellung gelangen wie das griech. Inach seinem Durchgang durch das lat. th, weil der hochd. Stellvertreter d ihm in den Weg trat. Wo dem Romanen die Aspirata geboten ward, gab er den fremdartigen Laut durch die Tenuis wieder, wie dies auch in lat. Urkunden überaus häusig geschah. \*\* In frühester Zeit scheint dies t der einzige Ausdruck gewesen zu sein: so gab thiudisk it. tedesco,

<sup>\*)</sup> Merkwürdig ist fr. biez, mlat. biezium = ags. bed; altfr. mies, mlat. mezium = ags. medo, engl. mead.

<sup>\*\*)</sup> In späterer Zeit wohl auch durch z: so das engl. th in zon = thorn Rou II. 105, Arzurs = Arthur s. Wolfs Lais S. 327. Gelbst im Angelsächs. wird dh wohl schon durch z ausgedrückt, bäxere für bädhere geschrieben (Grimm I? 253).

sp. tudesco, pr. ties, altfr. tiois, nicht detesco ic. wie hochd. Im Anlaute wird bie rom. Übertragung mit einer Strenge vollzogen, wie fie in folden Dingen nur irgend gu erwarten ift. Die Kalle find : abb. thamf neben tamf, nhb. damps, it. tanso; ahd. dahs, muthmaßlich für thahs, it. tasso, pr. tais, sp. texon, fr. taisson; abb. tharrjan, vgl. goth. thairsan, pr. fr. tarir; goth. theihan, abb. dihan, it. tecchire, altfr. tehir; altn. thilia, fr. tillac; nol. drie-stal (für thrie-), fr. tréteau; goth. thriskan, it. trescare, sp. triscar, altfr. trescher; ags. throsle, fr. trâle; ags. thryccan, it. trucco, sp. truco, pr. truc; goth. thvahl, it. tovaglia, fp. toalla, fr. touaille; abb. Dankrat, it. Tancredo, in frank. Urkunden Tancradus; Thiudburg, pr. Tiborc; Diotbalt, pr. altfr. Tibaut u. a. Eigennamen. Eine Ausnahme macht it. danzare ic. vom abb. danson aus goth. thinsan; fr. drille, wenn es aus abt. drigil = nord. thräll herrührt. - Im Unlaute, worin alle Consonanten fester stehen, fommt also taum eine Abweichung von ber Regel vor; im Inlaute aber überwiegt d bei weitem, zum Theil, wie sich vermuthen lagt, burch Einflug bes hocht. d. 3war im fr. meurtre (goth. maurthr), honte (\* haunitha), im it. grinta (\*grimmitha) blieb t; sonst aber fand sich überall bie Media ein, die im Kranz. auch Erweichung in i ober Ausfall erfuhr: ags. broth, abb. brod, it. brodo, fr. brouet; goth. bruth, abb. brût, altfr. bruy, nfr. bru; ags. fæhthe, altfr. faide; ags. fedher, nord. fidr, ahd. fedara, it. federa; goth. guth, agf. god, altfr. goi; altn. leith-r, agf. ladh, ahb. leid, it. laido 20.; agf. væthan, ahb. weiden, fr. guéder; goth. vithra, ags. vidher, abb. wider, it. guiderdone 2c.; goth. Frithareiks, abb. Fridurîh, it. Federigo, fr. Frédéric; goth. Guthafriths, pr. Godafrei GRoss. GAlb. 8381, worin fich auch ber Compositionsvocal a gludlich gerettet hat, altfr. Godefroi.

S. — Schwächung besselben in r verrathen wenige Wörter: so pr. altsr. irnel für isnel (snel) und wohl auch ber ital. Name Sirmondo für Sismondo? Schön ist pr. raus, fr. roseau (raus, ror), welche bem hochd. r gegenüber noch ein goth. s zur Schan tragen; auch bas mundartl. fr. besi (goth. basi, ndl. besie, hochd. beere), hat sein snicht mit r vertauscht.

SL, SM, SN, unlat. Consonanzen bes Anlantes, wies bie rom. Sprache nicht von fich; nur versteht es fich, bag ber Beften überall, wie auch bei st, sc, sp 1c., ein e vorsett: it. slitta (slito), smacco (smahi), smalto (smelz), snello (snel); sp. eslinga (slinga), esmalte; fr. élingue, émail n. a. wird jeboch felten rein wiedergegeben: gewöhnlich tritt ein c bazwischen, wie schon im Althocht. (slahan schahan 2c.), also wohl nach beutschem Borgange. Beisp. it. schlatta für sclatta (slaMa), schiaffo (schlappe), schiavo (sclave f. slave), schietto (sleht), schippire f. sclippire (slipfen), sghembo (slimb); fv. esclavo; pr. esclau (slå), esclet; fr. esclave, alt esclenque (slinc), esclier (shzan). Im fr. salope für slope, semaque (not. smak), fo wie in chaloupe (not. sloep), chenapan (schnapphahn) wird ber complicierte Anlant burch Bocaleinschiebung getrennt. Ein Beispiel ber Formel sn mit Confonanteinschiebung ist bas ital. sgneppa (sneppa, schnepse).

K. — 1. Die Kehltenuis, im Althocht. in- und ausl. zur Aspirata geworden, wird im Roman. nicht auf gleiche Weise behandelt wie der entsprechende lat. Buchstade. Wahrend dieser vor den weichen Bocalen seine Geltung ablegt, besteht der deutsche Buchstade als Kehllaut fort. Der Italianer gibt z. B. das lat. cilium (kilium) durch ciglio, das deutsche kiel aber durch chiglia, ebenso das lat. scena (skena) durch scena, das deutsche skina durch schiena wieder. Ein zweiter Unterschied ist, daß der Übergang der Kehltenuis in ihre Media dort, wenigstens im Inlaute, Regel, hier Anspahme ist. Schema:

lat. c — rom. ca, co, cu (ga, go, gu). ce, ci. btsch k — rom. ca, co, cu che, chi.

Die franz. Sprache aber weicht auch hier von dem gemeinseman. Berfahren so weit ab, daß wir sie von den übrigen trennen müssen. Beispiele zu diesem Schema sind, ans und inl. ital. camarlingo, scalco, cussia, schiuma (scum), lacca (lahha), stocco (steccho); chiglia, schiena, schermo (schirm), stinco f. schinco, squilla (skella), ticchio (zicki); Media in gargo (karg), brago (nord. brak), Federigo, häusiger im Ans. kr: grasso, grampa, grappa, grattare (krazôn), gremire,

greppia (kripfa), groppo (kropf?). Span. vor e ober ic quilla, esquena, esquila, escalin (skilling), Fadriquez; Media 3. B. in brigola (mhb. brechel), Rodrigo; degl. im Anl. kr.: garfio f. grafio, grapa, gratar, grupo. Ahnlich verhält sich bie port. und prov. Sprache.

2. Im Franz. bleibt k nur vor 0, u, einem Consonaten und im Auslaute guttural, vor a, e, i pflegt es in oh iberzutreten. In lat. Wörtern beschränkt sich dieser Laut auf die Formel ca, da, als er eingriff, co ci schon nicht mehr mit ca auf gleicher Linio standen; in den Formeln ca, su endlich wird im Deutschen wie im Latein. die Tenuis geachtet. Schema:

lat. c — franz. cha, ce, ci, co, cu.

btsch k — franz. cha, che, chi, co, cu. Beispiele querft von co, cu (sko, sku): cuire wift. (kohhar, koker), bacon (bacho), écope (fdyweb. skopa), écore (agf. score), écot (frs. skot), écume (skûm); so auch im Aust. blanc, franc 2c. Bon ka, ke, ki : ani. Charles (Karal), chouette (kauch), choisir (g. kausjan), échanson (skenko f. skanko), échevin (scabinus), eschernir vrst. (skernên), eschiele vrst. (skella), échine (skina), déchirer (skerran) u. s. m. anche (ancha), Archambaud (Erchanbald), blanche (blancha), brèche (brehha), clinche (klinke), fraiche (frisca), franche (franka), hache (hacke), laîche (lisca), lécher (lecchôn), marche (marcha), poche (agf. pooca), riche (ribhi), Richard (Richart), toucher (zuchon), tricher (trekken nbl.) Aber es fehlt auch nicht an Ausnahmen in ber alten und neuen Sprache. als écale (skal), quille (kiol), esquif (skif); buquer (nol. beuken), bouquer (norb. bucka), braquer (norb. brâka), caquer (nbl. kaaken), esclengue (slinc), espreguer (nbl. prikken), esquiver (skiuhan), flaque (mnbl. vlacke), frique (g. frik-s), nique (nicken), plaque (ndl. plack) u. a. m. Die Ausnahme trifft hauptfächlich spater b. h. nach ber frankischen Periode eingeführte Worter, nordische sowohl wie nieberlandische, unter welche auch noch bie mit -quin zusammengesetzen (bouquin, mannequin 1c.) gehören. In andern Kallen hat bie Sprache ber Mebia ben Borzug eingeraumt, bie fich endlich

auch in i auflost over schwindet: braguer velt., raguer, rogue, brai (altn. braka, raka, hrôkr, brák), hagard (altengl. hauke). Alary (Alaricus), Aubery (Albericus, Alprih), Emery (Emerîh), Ferry (Friderih), Gonthery (Gundrih), Henri (Heimrih), Olery (Uodalrih), Thierry (Thiotrih) und andre Bors und Geschlechtes Unl. geschieht bies, wie in ben namen, vgl. Pott G. 256. Schwestersprachen, boch etwas feltner, vor r: grappin, gratter ic., vor l in glapir (klaffen), glouteron (klette), vor einem Bocal in guingois (altn. kingr). — Anzumerken ist noch, daß aust. k in maréchal, senéchal abfällt. Muthmaßlich gab es auch eine altfr. Korm seneschalt seneschault, woher mbb. seneschalt; analog altfr. gerfault (woher sp. girifalte) für gerfalc. Diese Bermandlung bes Gutturals bei vorhergehenber Liquida fommt auch vor in haubert (halsberc), altfr. herbert Bert. p. 52 (für herberc, herberge), Estrabort (Strazburc), Lucenbort (Luxemburc), in welchen allen ausl. c für g eingetreten.

KN, ber Anlant, ben keine roman. Sprache buldet und auch die lat. kaum kennt, wird durch Bocaleinschiebung zersett: so in lands-knecht, it. lanzichenecco, sp. lasquenete, fr. lansquenet; kneif, fr. canif, ganivet, altsp. ganivete; kneipe, fr. guenipe; knappsack, fr. canapsa. Die Einschiebung ist im Althochd. selbst nicht unüblich, wie in cheneht für chneht, chenistet f. chnistet, chenet f. chnet.

SCH, ber neuhochd. Laut, wird rom. durch benfelben oder einen ähnlichen wiedergegeben, z. B. it. ciocco (schock); sp. chorlo (schörl); fr. chelme (schelm), chopper (schupfen) 2c.

G. — 1. Die goth. Media, ahd. zu k gesteigert, wird von den rom. Sprachen, besonders von der franz., sehr verschieden ausgedrück, indem der Kehllaut theils, wie im Lat., vor a, o, u, theils selbst, wie beim deutschen k, vor e und i beibehalten wird, theils in einen Palatal oder Guttural überstritt. Im Ital. bleibt g guttural vor a, o, u: gabella (ags. gasul), Gossredo (Gotsrid), gonsalone (gundsano) u. dgl. Bor e und i ist es theils guttural, wie in ghiera (gêr), gherone u. garone (gêre, fries. gare), aghirone (heigiro), Gherardo (Gorhard), Inghilsredo (Engilsrid); theils palatal wie in geldra

(gilde), bargello (barigildus), giga (gige), Gerardo, Gerberto, Gertruda, Gismondo (Sigismund), Engelfredo neben Inghilfredo. Bor a in giardino (garten), vielleicht auch in Gioffredo = pr. Jaufré? Span. gabela, albergue; giga, giron (it. gherone), jardin, tarja (fr. targe); Erweichung bes g in desmayar (magan). Prov. gabela, gonfanon; Gueraut, Guerart; giga, giron, Germonda (Gêrmund), Giraut, Girart; jardin u. gardin, taria, Jausbert u. Josbert (Gauzbert Gôzbert), Jaufré (Gauzftig Coxfrit), Jauri (Gozrih); Erweichung in esmayar; Ausfall in Raymbaut breifpib. (Raginbald). Im Frang. ift ber weithe Zischfaut bie herrschende Form, und zwar vor allen Bocgirn; bas aspirierte frant. ghe ghi ließ sich taum anders als burd jenen laut wiedergeben. Beisp. jardin, jaser (nord. gassi), geai (gabi, f. Etym. Bb.), gerbe (garba), Geoffroi (Gaufredus), Saubert (Gaughert), geude altfr. neben gueude, gigue, giron, Gérard, Giraud (Gêrold), Gerbert, Jombert neben Gombert (Gundobert); inl. auberge, hoge wrlt. (ml. hoga), renge welt. (hringa), targe (zarga); felten bleibt bie Media, wie in gabelle oder in vague (ahd. wag); in haie (hag), altfr. esmayer, tarier (not. targen) erweichte fie fich. - Der Ausl. RG ist unter c berührt worden. Der Ausl. NG in bem Suffix -ing geht im Frang. bes Gutturals verluftig, wobei fich i verschieden barftellt, vgl. escalin (skilling), guilledin (engl. gelding), lorrain (lotharing), brelan (bretling), éperlan (spierling); mit angefügtem d famand (flaming). Altfr. lorrenc, brelenc, flamenc.

- 2. Spuren ber hochd. Tenuis sind in mehreren Wörtern wahrzunehmen, als it. dissalcare, sp. dessalcar, fr. desalquer (falkan für salgan); it. castaldo, msat. castaldus (goth. gastaldan); sp. consalon, pr. altfr. consanon (gundsano); it. bica (biga); mbarts. luchina (lugina); sp. esplinque (springa).
- J. Im Anlaut wird ihm die bekannte rom. Aussprache zu Theil: fr. jangler (ndb. jangelen), altfr. gehir (jehan), it. giulivo, fr. joli (altn. jol). Inlautendes suffigiertes j oder i wird ahnlich behandelt wie lat. palatales i und erscheint mitunter da noch wirksam, wo es im Althochd. bereits verswischt ist. Zu bemerken ist dabei, daß das rom. j zuweilen

im aust. i bes Nominativs ober einem in bem folgenben Cafus enthaltenen j feinen Grund hat. 1) Rach l, m, n bleibe j (1) in Araft: it. scaglia, fr. ecaille (g. skalja); pr. gasalha, pg. agasalhar, fp. agasajar (abb. gasaljo), bie fpan. Form berhalt fich wie hijo aus filius; pr. gualiar (agf. dvelfan); fr. hargner (ahb. harmjan); pr. bronha, altfr. brunie (a. bruniô); sp. greña, pr. grinhon (abb. grant Plur.); it. di-grightre (\*grînjan); it. guadagnare 2c. (\*weidanjan, vgl. Eini. Bi.); it. guaragno, sp. guarañon (hreino); fr. mignon (minnta); it. sogna, pr. sonh, fr. soin (mlat. sunnis, sunnia), pr. a-tillar (altf. tilian). Prov. fanha (g. fani, Gen. fanis) zeigt im.fr. fange und it. fango zwei verschiebene Ubergange: 2) Stinder regelmäßig ift bie Darstellung bes f nach ben abrigen Confo-Stal. boriare (burjan), woher and fr. bourgeon; it. storione, sp. esturion, fr. étourgeon (sturjo). Stal. liscio, fr. lisse (lisi?); it. bragia, fp. brasa, fr. braise fagi. brasian); it. strosciare (q. ga-drausjan, vgl. cascio von caseus); crosciare (goth. kriustan). Span. sitiar (alts. sittian?); it. guardia (g, vardja); it. gaggio, fr. gage (g. vadi, Gen. vadjis). Ital. guancia (wankja fur wanka?); schiacciare (klackjan); sguancio (svank). Stal. loggia, fr. loge (laubja); fr. drageon (g. draibjan). Stal. greppia, fr. crèche (krippea b. i. kripja, vgl. appio, ache aus apium); it. graffio, sp. garfio (kraptio, wofur nur krapfo vorfommt). Span. ataviar (a. ga-têvjan ober taujan).

H. — Da ber Romane bem lat. Hauchlaute bie Aufnahme in seine Sprache versagt hatte, so ist schon von vorn herein nicht anzunehmen, daß er dem deutschen Hauche einen sonderlichen Einsluß auf dieselbe gestattet haben wird. Dies ist zwar auch im allgemeinen richtig, aber bei der Nachbildung deutscher Wörter vermochte er sich doch eines Lautes nicht völlig zu erwehren, den er zwar schon abgelegt hatte, der seinem Ohr aber von neuem und auf kräftige Weise geboten ward. In seiner wahren Gestalt konnte ihn freilich nicht jede der Mundarten brauchen, vielmehr suchten ihn die meissten, wo sie ihn nicht schwinden ließen, durch einen andern Kehllaut zu ersehen, welches Versahren einigermaßen an das

Iat. in galbanum = gr. χαλβάνη, orca = ύρχη erinnert. Im Ital. ist h unbekaunt, g ober c aber stehen anl. in garbo mbartl. (herb), gufo (hûvo), inl. in agazzare (anhetzen), aggecchire (pr. gequir), bagordare (altfr. behorder), smacco (smâhî), taccola (tâha), tecchire (altfr. tehir), taccagno (zâhi). Im Span. verstummt h gleichfalls, wiewohl es nach franz. Vorbilde zuweilent noch geschrieben wird: hacha, halar, he-In alterer Zeit aber ward es zuweilen gleich bem arab. h ober ch burch f reprasentiert, eine Umfehrung jenes üblicheren Berfahrens, fraft beffen biefes lettere in blogen Sauch aufgeloft warb. Aber hinter biefem f ftedt ein frang., fein beutsches h, benn bie Rulle beschranten fich gang auf frang. Worter: faca (haque), faraute (heraut), fardido (hardi), fonta (honte), pg. facha (hache), farpa (harpe), inf. sp. bofordar (bohorder). Mebia ober Tenuis in abrigar (birthan?), tacaño, pg. trigar (goth. threihan), auch pr. bagordar, degunta (dihein), gequir (jehan). Im Franz. hat sich die Aspiration erhalten, eine Kolge bes überwiegenben Ginfluffes, welchen biefe Sprache von ber beutschen erfuhr. Im Anlaute finbet bies h ohne Ausnahme ftatt (Beispiele im Etym. 28b.), im Inlaute nur in ben wrlt. behorder (v. hurde), gehir (jehan), tehir (dîhan); Media ober Tenuis in arguer (arahôn), agacer (it. agazzare), taquin. \*

HL, HN, HR Anlaute, z. B. goth. hlaupan, hneivan, hrains, ahd. hlousan, hnikan, hreini. Wie ergieng es diesen Berbindungen im Romanischen? Da der Hauchlaut, so gestellt, schon im Althochd. zu verschwinden ansteng, so läst sich sein. Schicksal auf einem der Aspiration abgeneigten Gebiete voraussehen. Es gibt hier folgende Behandlungsarten desselben: entweder schwindet er ohne Ersat und dies ist der gewöhnslichste Fall; oder er verwandelt sich in die festere Spirans sieder die Combination wird durch einen eingeschobenen Bocal

getheilt, wobei h jedoch nur im Frang. ftehen bleibt, in ben übrigen Sprachen abfallt: biefer Bocal ift bas bem h vermandte a, bas auch in e übergeht. Unter ben Beispielen find biesmal bie frang. Formen als bie treuesten vorangustellen. 1) HL: ahd. hlancha, fr. flanc, it. fianco ic. (man fehe aber ein Bebenten gegen biese hertunft im Et. 28b.); goth. hlauts, ahb. hlôz, fr. lot, it. lotto, iv. lote; ahb. Hludowic, fr. Louis, baher it. Luigi, sp. Luis; Hludovicia, fr. Héloïse, wie Sault Auch goth. hlaupan fant Eingang, boch bezieht sich galoppare vermuthlich auf das zigs. ga-hlaupan.\* - 2) HN: abb. hnapf, altfr. hanap hedap, mit abgestoßenem h pr. enap, it. anappo nappo. Eine entsprechende Deutung bes mallon. handte cervix aus abb. hnack f. bei Grandgagnage. Im fr. nique, von hnicchan, schwand h. — 3) Bei HR gibt es ber Kalle mit ausgebrudten Sauche mehr. Uhb. hring, fr. harangue, ital. nur mech aringa, sp. arenga; ags. hriopan, altfr. herupe LRois p. 345, NFC. I. 17, ben andern Sprachen fremb; attn. hros, norm. harousse. In den übrigen Kallen ver-Shwindet h vor r, z. B. mlat. ad-hramire ad-chramire, vr. altfr. a-ramir; altn. hreinsa, fr. rincer. Wenn bas abb. hreinno it. guaragno lautet, so weist gu nicht auf h, sondern auf w in ber alterthumlicheren Form warannio ber Lex Sal. (b. i. wrainjo) zurud. Ahnlich, b. h. mit Bocaleinschiebung, wird bas engl. wrack im fr. varech behandelt. hier ift aber noch ein besonderes Ereignis zu ermahnen. In nordischen, b. h. alfo in fpater aufgenommenen Bortern, wird bie Formel hr verschiedentlich burch fr wiedergegeben, mas fich vom hocht. hr schwerlich wird behaupten laffen, man mußte sich benn auf bas mlat. ad-framire fur ad-hramire berufen, bas aber fein frang, aframir hinterließ. Die Worter find: frapper (altn. hrappa?), freux (hrôk-r, vgl. queux von cocus), frimas (hrîm), friper (hripa).

HT, in- und auslautende Berbindung, geht in t, zuwei-

<sup>\*)</sup> In einer urkunde ans Pavia v. J. 840 Ughell. II. p. 251 steht zweimal Alotharius: hat dies a nicht gleichfalls in deutschem h (Hlothar) feinen Grund?

len in it, prov. wohl auch in ch über, also ganz entsprechend bem lat. ct; bert f. berht beraht gilt jedoch schon als beutsche Syncope in Urkunden seit dem 6. Ih., wie in Bertoaldus u. a. Beisp. it. otta (uohta), scatola (schachtel), schiatta (slahta), schietto (sleht), guatare guaitare (wahten), Bertoldo, Matilde (Mahthilt) u. a. Eigennamen hier wie in den übrigen Mundarten; so sp. aguaitar, wohl auch gaita; pr. esclata, esclet, gaita gacha; fr. fret (ahd. freht), guetter, mazette (mazicht).

- P. 1. Ankqutend wird bie Lippentenuis (ahb. p, ph, pf), außer in fremden Wortern, von ben germanischen Sprachen wenig gebroucht; ihr Borkommen an dieser Stelle fann alfo auch im Roman. nur felten fein: pr. pauta, altfr. poe (pfote); it. pizzicare, ip. pizcar, fr. pincer (pfetzen); fr. plaque (not. plak); poche (agf. pocca); potasse (pott-asche), ein neueres Wort; fp. polea, fr. poulier (engl. pull). In- und aust. p bleibt gewöhnlich unversehrt. Beifp. ital. chiappare (klappen), lappare (lappen), rappa (mindl. rappe), arrappare (nbb. rappen), stampare (stampfen), trampolo (getrampel), zeppa (mhb. zepfe). Span. arapar, estampar, apo (lappa) trepar (trap, treppe). Prov. guerpir (goth. vairpan), far, arapar, topin (topf), trampol. Franz. clamp (altn. klampi). guerpir writ., guiper writ. (goth. veipan), laper, lippe, nippe (nol. nijpen 26.), échoppe (schoppen schuppen), étamper, escraper writ. (schrapen).
- 2. Mehrfache Spuren hinterließ das hochd. f. Im Ital. ist es, wie sich erwarten läßt, besonders sichtbar: calesfare (klässen), ciusso (schops), ag-graffare (krapso kraso), ag-guessare (wisan), ar-raffare (rassen), ramso lomb. spasmus (mhd. rams), ar-rissare (bair. rissen), ar-russare (rausen), scassale (mhd. schase), scarassare (schrapsen), schiso (skis), stassa (staps), tanso (damps), tussare (tausen), zussa (ge-zupse) u. dgl. Span. seltner: a-garrasar (it. aggraffare), mosar (mupsen), risar, arrusarse, esquise. Franz. asre (eivar eipar), a-grase, grisser (grisan), rasser, risser vest., ronsler (rosazon?), sasser (seisar?), esquis, tisser vest. (ndl. tippen; hochd. zipsen?), tousse (it. zussa).\*

<sup>\*)</sup> Auf hochdeutscher Aussprache eines lat. p fcheinen auch noch einige

- B. 1. Die goth. Media, in harterer althochd. Mundart sur Tenuis gesteigert, in den nordlichen Sprachen inund ausl. meist durch die Aspirata vertreten, bleibt auch in den roman. Nachbildungen gewöhnlich unverändert; doch tritt sie inl. gleich dem lat. b auch in das weichere v über: ital. ad-dobbare (ags. dubban), fordire (vurban), gabella, rubare, innaverare (nabager), Everardo (Eberhard); franz. adouber vrst., fourdir, lobe (lob), dé-rober, écrevisse (krediz), étuve (stuba, nord. stosa), graver (graban), havvesac (habersack nhb.)
- 2. Mehrere Worter zeigen anlautend, mie im Althochd., Tenuis für Media. Die Franken blieben bei dem goth. b stehn, daher liefert das Franz. keine Beispiele der Tenuis; die Longobarden begünstigten p, daher bietet auch das Ital. die meissten Berwechselungen der Media mit der Tenuis: palla neben dalla (ahd. ebenso), palco dalco (ahd. gleichsaut.), pazziare (barzjan), pecchero (pehhar), piolet mndarts. (dial pial, nhd. beil), poltrone boldrone (polstar bolstar). Damit verbinde man wal. Falle, wie pat lectus (ahd. petti), pehar, pilde (pi-kdi), ples (blech).
- F. Es verhalt sich im Span. wie lat. f: wie dieses lost es sich in einen jest nicht mehr vernehmbaren Hauch auf: anl. halda (falta), hato (faza), Hernando neben Fernando (Fridnand)\*; inl. moho neben moso (mussen), vgl. auch cadahalso (it. catasalco). Aussautend in der Berbindung LF psiegt es im Franz. wegzusallen, so in garol garou (werwolf), Arnoul (Arnolf), Marcou (Markolf), Raoul (Radulphus), Rou (altn. Hrôlfr), Thiou (Theodulphus) Voc. hag.
- V, W. 1. Das goth. Zeichen war ein einfaches v (gr. v), bas ahd. ein boppeltes v ober u und feine Geltung bie bes engl. w: wa z. B. laufete wie ua ober etwa wie uwa mit zerfließenbem

rom. f zu beruhen: lat. cupa, ahd. kuppha, it. cuffia; lat. caput, it. caffo; it. cata-palco, durch deutschen Einstuß cata-falco?

<sup>\*)</sup> Alte Formen find Fredenandiz (Gen.) v. J. 922 Esp. sagr. XIV. 384, Fernandus v. J. 937 bf. XVI. 438, Fredenandus v. J. 975 XIV. 413, Ferdinandus um 1000. Förstemann hält Herleitung aus fart iter für einfacher, aber sie seigt den umlaut voraus.

Labial. Fir biefe Aussprache war bas Organ bes Romanen wenig empfänglich, wiewohl er einige Beifpiele ber Combiwittionen ua, ue, uf, uo felbst im Anlaute besitt (fr. ouate, ip. Buchra, fr. huitre, it. uomo). Er hatte fein v bafur einfebeng formen, wie er auch in gewiffen Rallen that; allein ber Trieb, bem frempartigen Laute moglichft wenig Abbruch gu thun, fuhmte ihn zu einer andern Rachbilbung, worin fich bas Befen beffelben beffer ausmiprechen ichien, namlich gu, in welcher Combinatibn ber Rehllaut ben über bem beutschen w verbreiteten Stund igu verbichten ober gu vertorpern berufen war. Doch gilt biefer Ausbruck in ber Regel nur bem Anlant, worth die fremde Articulation am traftigften hervortrat. 3m 8. Jahrh. ift er in Urfunden romanischer gander schon febr verbreitet: man lieft Gualtafius, Gualbertus, Guichingo, Guido und ahnliche auf allen Blattern. Diefes gu fur W lagt fich auch in ber alteren beutschen Sprache mahrnehmen. Bon ben Longobarben erzählt Paulus Diaconus 1, 9, fie hatten bas Bort Wodan ausgesprochen wie Gwodan; auch branchen ihre Urfunden guald fur wald, vielleicht ans rom. Ginflif (Grimme Gefch. ber b. Sprache 692, vgl. 295), ba fie unft Romanen lebten. Auch in altniederrheinischen Sprachprofat ift jene Darstellung bes w bemerkt worden (val. 2B. Grimms Mitt. Befprache G. 16 - 17), alfo an ber roman. Grange.\* Gulfilas für Vulfilas hat bie ifidorische Chronif. ber Ausbruck bes w burch gu in einer rom. Anlage begranbet fei, beweist beffen Bortommen an gang andern Stellen, wo namlich ein undeutsches ua, ue, ui gegeben war: fur hunnaco, man-ual, men-uar fpricht ber Spanier mit vorgefestem g guanaco, man-gual, men-guar, ebenso für buebra mundartlich guebra n. bgl., und ber Reapolitaner brudt bas frang. oui Freilich ift auch auf brittischem Bebiete gu mit gui aus. \*\* einheimisch, entsprechend lateinischem v: altfymr. guin - vinum,

<sup>\*)</sup> Ein anderes Beispiel in einer urt. vom Oberrhein (726): in loco, qui dicitur Gwillesteti (Bififtat) Breq. n. 523.

<sup>\*\*)</sup> Underswo wird umgekehrt gu in w aufgelöst: waston. lanwt (fr. languir), aweie (aiguille), altfr. ewal (it. eguale), miat. anwilla (anguilla) Polypt. Irm. p. 76.

neutymr. gw, bem fich auch bas engl. w unterwerfen mußte: warrant gwarant, wicket gwiced. Die Analogie ift auffauend, aber ber Romane wendet feinen Ansbrud nicht, ober nur felten, auf einfaches v an wie ber Rymre. - Der bice mit gu gibt es viele: fo ital. Gualando (Wieland); grarire (warjan), guerra (werra), Guido (Wito), dnisa (wisa); mit ausgefallenem u ghindare (winden), ghirlandi (wiara), beibe wohl frang. herfunft, aber auch gora (wuom); mit ausgefallenem i Guglielmo (Wilihelm). Spun. ebenfo guartr, guerra, guisa, mit stummem u in ben Kormeln gute und guld Frang. garnir (warnen), guerre 2c., überall mit stummen u. einzigen Kall bes Inlautes gewährt it. fp. pg. tregta, tregea (triwa). Für ben Rordwesten find noch einige mundartliche Buge anzumerten. Kur gu namlich hat fich auch g eingeführt: pr. gila f. guila (agf. vîle), gimpla f. guinpla (wimpel), und so altfr. gerpir f. guerpir (werfen), gile f. guile, nfr. givre f. guivre (wipera), in Berry gepe f. guepe. Es ist Bermengung Ber secundaten (aus w entstandenen) Rehlmedia mit ber primaren: wie man Guerard und Gerard fprach, fo auch le und gile. Ferner bewahren mehrere Mundarten bas arprungliche w; so bie picarbische, worin wa, we, wi, wo wie Frang. oua, oué, oui, ouo gesprochen werben, g. B. in warde (garde), waide (guede), were (gueres); besgleichen bie wallouische. Aber auch der früheren normannischen und selbst ber burgundischen Mundart ift biefer Ausbruck nicht Aus altester Zeit ift zu ermahnen wanz (fr. gants) in ben casseler Glossen, wardevet (gardait) in bem Fragment von Balenciennes.

2. Des einfachen v bedienen sich, aber nur in einzelnen Fallen, oberital. Mundarten, z. B. piem. vaire, vaite für guari, guatare; comast. u. mail. vaida, varda, vindel; venez. vadagno, vardare. Allgemeiner geschieht dies in Lothringen, wo man vépe, veyen, vrantir für guêpe, re-gain, garantir spricht. Auch setzen altstr. Handschriften oftmals v für w, mitunter wohl nur aus nachlässiger Schreibung. Die Schriftssprache aber vertauscht anl. gu mit v in vacarme, vague, voguer aus euphonischer Rücksicht, weil zwei Sylben hinter einander

mit einem Kehlaut anfangen wurden. Auch in neu einges führten Wörtern war nur v anwendbar. Gemeinromanisch aber ist v der Buchstade des Inlautes, für welchen g zu hart gewesen wäre. So in diavo venez., altsp. blavo, pr. Fem. blava, Masc. blau, fr. bleu (ahd. blaw-); it. salbo f. salvo, fr. sauve (salw-); garbare it., sp. garbar (garawan); ven. garbo (harw-, nhd. herde); fr. have (ags. hasva); sp. iva, fr. if (iwa); it. salavo (salaw-); it. sparviere 2c. (sparwari); fr. trève; fr. a-vachir (erweichen).\*

3. Die uralte Auflosung bes w in ou ober o (griech. Οὐανδάλος für Wandalus, wie auch Οὐοπίσκος für Vopiscus) hat im Franz. einige Spuren hinterlassen. Unl. in ouest, altfr. ouwiter (für gaiter guetter); inl. in Eigennamen, wie Baudouin (Baltwin), Goudoin (Gotwin), Hardouin (Hartwin), Grimoart (Grimwart), altfr. Noroec (Norvegr); anders gestaltete sich w in Bertould (Bertwalt), Regnault (Reginwalt). Auch in den übrigen Sprachen beschrankt sich diese Auflosung fast auf Eigennamen: ital. mondualdo (mundualdus, muntwalt), Adaloaldo (Adalwalt), Baldovino statt Boldoino, Grimoaldo, Ardoino, Lodovico, ohne o Grimaldo, Bertaldo neben Bertoldo, Rinaldo; span. Noruega, Baldovinos, Arnaldos, Reynaldos; hier lautet aber Wallia (engl. Wales) Ubalia, wie auch in westgothischen Urfunden Ubadila, Ubaldefredus geschrieben wird. Im Churwalfchen scheint fle recht eigenflich einheimisch: neben guault, guerra, guisa, guont spricht man auch uault, uerra, uisa, uonn, allein g fann abgefallen fein, mas in lat. Mortern, wie ual neben agual (aquale), uila neben guila (fr. aiguille) zu Tage liegt.

<sup>\*)</sup> Hieher auch das sp. Gonsalvo, it. Consalvo, pr. Guossaldo Chx. IV. 300, in urfunden Gonsalvus Esp. sagr. XXVI. 447 (v. 3. 844), Gondesalvius HLang. I. 99 (v. 3. 852). Aber mas bedeutet salvus hier? Förstemann erkennt darin das ahd. salaw schwarz, dessen Bedeutung aber in dieser 3ff. (gund heißt Rampf) wenig passend scheint. Gollte Gundsalus stehen für Gund-sarvus, das den Begriff Kriegsrüstung, kriegsgerüstet ausdrücken würde? Ein ags. gudh-searo ist vorhanden. Leicht konnte sarvus in den Eigennamen Salvus Salvius abgeändert werden: Umdeutung ist ja in dentschen Wörtern häusig.

SW wird verschieben behandelt. In den Landernamen it, Svevia, Svezia, Svizzeri, sp. Suadia, Suezia, Suiza, fr. Sauade, Suède, Suisse ist der Anderna gleichartig. Richt so in andern: u = w bleibt z. B. im sp. Suero n. Suarez (goth. svers, and. suari, nud. schwer, s. oben S. 284), degl. im fr. suinter (suizan), marsouin (meri-suin); es schwindet, wie im ndl. zuster, engl. sister (goth. svistar), im pr. Ermessen (and. Irminsuind), Brunessen (Brunjasuind?), auch Arsen Chx. V. 116 (in Urf. Arsinde), Garcen (Garsindis Gersindis Garcendis und dgl.)

## Arabifde Buchftaben.

Mit der eigenthumlichen Darkellung deutscher Buchkaben hat die der arabischen manches Ahnliche, nun läßt sich hier eine noch größere Trene in der Aneignung des fremden Elementes, mithin eine unvollfommnere Assmilation gar nicht verkennen, was sich denn auch aus dem langwierigen Fortsleben jener Sprache auf der pyrendischen Halbinsel leicht erstlärt. In dem Folgenden sollen nur die bemerkenswerther sten Nachbildungen arabischer Lautverhältnisse hervorgehoben werden.

L. M. N. B. — Hier wiederholt sich Bekauntes. R 3. B. wird zu l im sp. alquile (alkera), anasil (annasir), worin auch na sich zu n erweicht, so wie in xaloque, it. scilocco (schorug); zu d wird es in alarido sp. (alarir). N ans. wird zu m in marsil sp. fr. (nabsil). Die Einschiebung des h in MR sindet statt im sp. Alhambra (Alhamra), zambra (zamr).

T. D. — Für die verschiedenen Dentallaute sind die Ausbrücke einfach: t (w), ! (w) und 't (b) werden durch t, ebenso d (d), d (d), 'd (w) durch d wiedergegeben; für die feinen Abstufungen hatte der Romane kein Ohr oder kein Mittel der Unterscheidung. Beispiele sind: it. sp. tamarindo, fr. tamarin (tamar hendi), sp. arrate, pg. arratel (rati), pg. sata (hatta), retama sp. (ratam); tabique ('tabiq), it. talismane, sp. talisman ('telsam), it. sp. tara, fr. tare ('tarah), it. cotone,

fr. coton (qo'ton), it. matracca, sp. matraca (ma'traqah); dala sp., dalle fr. (dalâlah); sp. alarde (al'ar'd) u. s. w., adarve (addarb), almud (almod). Doch gibt es im Insaute einige span. Beispiele weicherer Aussprache: algodon (= it. cottone), almadraque (alma'tra'h, pr. almatrac), maravedi (marâbe'tin, pr. marabotin).

S. SCH. Z. - Fur s (, m) werben die verschiedenen Gibilanten ziemlich regellos gebraucht, vgl. sena it. fp., sene fr. (sana), it. zecca, sp. zeca (sekkah), it. sommaco, sp. zumaque (sommâq), it. zucchero, sp. azúcar (sokkar), sp. arancel (arasel), pg. macío (masi<sup>h</sup>), sp. azafate (assafa<sup>t</sup>e), azote (assau't), azucena (assûsan), it. tazza, îp. taza, fr. tasse ('tassah). Für Ç (w) dagegen ist z der üblichste Ausbruck, 3. B. it. sp. fr. zero (ci'hron), sp. zurron (corrah), alcazar, it. cassero (qaçr), sp. azófar (aççosr), alcance (alqanaç). Fur sch (ch) ift fp. pg. x, it. sci ber paffenbste Bertreter: it. scirocco, fp. xaloque, pg. xaroco, fr. siroc (schoruq), fp. xaqueca (schaqiqah), xara (schaqia), xarifo (scharif), tt. sciroppo, sp. xarope, fr. sirop, (scharab), sp. oxala (enscha allah). Dafür auch ch wie im sp. achaque, pg. achaque (aschaki), pg. Alcochete Orton. (Algaschete); und felbit bie bloßen Sibilanten c ober s: fp. acicate (aschakate), albricia (albascharah), ng. Alcobaça Orton. (Alkobascha), it. sorbetto, fp. sorbete (schorb). Der weiche Palatal g' (2) fand im ital. g, port. j feinen richtigen Ausbrud; im Span. ftanb ihm nur die Afpirata ju Gebote. Beifpiele: fp. jaez, pg. jaez (gahaz), it. giara, sp. jarra, fr. jarre (garrah), it. algebra ic. (algebr), sp. alforja, pg. alforge (alchorg). Span. ch in elche (elg'). Für z ( ; ) wird mit geringen Ausnahmen auch rom. z gefest : zafferano it., azafran fp., safran fr. (zásarán), sp. zaranda (zarandah), zarco (zaraq), it. zibibbo (zibîb), sp. azoque (azzaibaq), it. carmesino, sp. carmesi, fr. cramoisi (germazi). Sogar ein Beispiel bes feltenen Ubertrittes von z in g findet fich: it. giraffa 2c. (zarrafah).

K. G. — Zwischen k (&) und q (J) machen bie rom. Sprachen, wie sich benten latt, keinen Unterschied: sie werben

mit gutturalem c wiedergegeben; doch wird die Media (¿) wohl auch mit der Tenuis vertauscht, wie im it. carassa (geräf, sp. garrasa). Das Wichtigste ist, daß k, q und g vor den weichen Bocalen ohne Ausnahme guttural bleiben: it. meschino 2c. (meskin), sp. Guadalquivir (Vadalkedir), pg. Quelses Ortsn. (Kelses), Saquiat degl. (Saqial), regueisa (regeisa). Der weiche Kehlaut ain (¿), welchen man mit dem piemontesischen n vergleicht, scheint kaum eine Spur hinterslassen zu haben: man spricht z. B. sp. alarde (alar'd over alnar'd), arroba (arrob'a). Oder sollte ein solcher in dem y von atalaya ('tasah) enthalten sein? vgl. auch Etym. Wb. liuto I. — Wie j behandelt wird, zeigt it. gesmino, sp. jasmin (jåsamûn).

CH. H. — Dem ch (;) wird ber Werth bes span. j beigelegt: biefe Sprache hatte alfo in ber Übertragung bes arab. Buchstabens leichtes Spiel. Gleichwohl fest fie nie ihr j an feine Stelle, fonbern brudt es hauptfachlich burch ben Labiallaut f aus, ber nachher, wie ber gleiche lat. Buchftabe, und um biefelbe Beit, gewöhnlich in h übertrat. Die Aussprache bes arab. ch und bes span. j wird also wohl nicht bieselbe gewesen fein, benn bag ber Spanier feinen Buttural etwa barum nicht fur ben arab. Guttural gebraucht habe, weil er ihn anderweitig, ale Ausbruck ber arab. Palatale, nothig hatte und beiderlei laute nicht vermengen burfte, wird fich nicht als Grund dieser auffallenden Bertauschung anfuhren laffen, ba er ja gerade baburch bas arab. ch mit bem arab. f vermengte. Gine gebankenlose Behauptung aber ift es, baß ber Spanier seine Rehlaspirata bem Araber bante, ba er fie boch in ben Bortern, in benen er fie fennen und aussprechen lernte, nicht einmal auftommen ließ. Auch ber port. Ausbruck ist f, welches aber bem h seine Stelle nicht überließ. Beispiele find: pg. albafor (albachur), alface (alchaseh), sp. alfange (alchangar), pg. almofada, fp. almohada (almechaddah), altip. rafez, spåter rahez (rachic), pg. safra (cachrah), pg. tabefe ('tabiche). Derfelben Behandlung unterliegt auch 'h (2), ein weiches ch, so wie h (8), wobei an bas aus

frang. afpiriertem h entstandene f zu erinnern ift: pg. fata, ('hatta), pg. forro, sp. horro ('horr), pg. Albufeira Orton. (Albo'heirah), iv. alholba (al'holbah), vg. almofaça, iv. almohaza (alme'hassah), altíp. almofalla (alma'hallah), pg. bafarí, sp. bahari (ba'hri), pg. sásaro, sp. zahareño (ça'hrâ); sp. aljófar (algaúhar), pg. refem, fp. rehen (rehân) und manche Der Name bes Propheten lautet altip. Masomat, spåter Mahóma, altyg. Masamede, it. Maometto, altfr. Mahom, prov. aber Basomet, bessen f aus bem Spanischen, bessen b vielleicht aus einer hohnischen Umbeutung mit bafa (grobe Luge) herrührt. Ein gemeinroman. f aber findet fich in café (qahuah). — Übrigens laßt sich die arab. Aspirata zuweilen auch burch bie Tenuis ober Media vertreten: fo in alcachofa sp. (alcharschufa), it. carrobo, fr. caroube, sp. garrobo (charrub), sp. fasquia (fas'chia), it. magazzino, sp. magacen, fr. magasin (machsan). Sie schwindet in alazan sp. (alhaçan), it. assassino u. f. f. ('haschisch), zero (çi'hron), pg. ata für fata.

B. F. V. - B gibt nichts zu bemerken, als bag es in mehreren Wortern zur Tenuis wird: fp. julepe, fr. julep (golab), it. giuppa, fr. jupe (gubbah), it. siroppo 2c. (scharab). - Bei F ist ale erheblich anzufuhren, daß es sich im Span., wie überall, behauptet, b. h. nicht in h geschwächt wird, vgl. faluca (folk), farda (far'd), faro (fârah), fustan (fostat), alferez (alfâres), añafil, azafate, azafran, azufaifa (azzofaizaf), cafre (kâfir), calafatear (qalafa), canfora (kâfûr), cenefa (sanifah), cifra (çifr), garrafa, girafa, marfil, xarifo; eine einzelne Ausnahme ift alhondiga (alfondog). Der Grund liegt nahe. Ale biefe Schwachung bes Labials auftam (f. unten ipan. Buchft.), blubte die arab. Sprache noch in Spanien, bie authentische Aussprache wehrte also ber Entstellung; nachbem aber die Sprache verschwunden mar, hatte die Reigung zu jenem Umtausch bes f mit h langst ihre Rraft verloren, fo bag ber Labial unberührt blieb. Es ift fein Widerspruch, wenn bas aus arabifden Rehlaspiraten entstandene fpan. f zugleich mit bem lat. f in h übertrat, ba es fein authentischer Laut mar. — Das halbvocalische v wird gleich bem beutschen w in der Regel mit gu, ink. auch mit v wiedergegeben: sp. alguacil alvacil (vazir), Guadiana (Vadiana d. i. Fluß Ana), Guadalaviar (Vadeladiar), Guadelupe (Vadelüb), it. mugavero, sp. almogarave (almogaver). In einer arabisch geschriedenen altspan. Handschrift (s. de Sacy in Eichhorns Bibliothet für bibl. Litt. VIII. 1) wird umgekehrt das span. gu mit v (agua mit ava) ausgedrückt.

# 3weiter Abschnitt.

## Nomanische Buchstaben.

Die Aufgabe bieses Abschnittes ist, die Aussprache, die Geschichte (so weit es nothig scheint) und das etymologische Berhältnis der Buchstaben in den einzelnen romanischen Sprachen, letteres wenigstens in seinen wichtigeren Zugen, abzuchandeln. Bei den Bocalen gift es auch hier hamptfächlich um die betonten; nicht selten aber bedürfen auch die tonlosen unserer Rücksicht. Hier wird sich häufig Gelegenheit bieten, auch die Mundarten, sofern sie etwas Erläuterndes oder Anziehendes gewähren, n ben den Schriftsprachen in Erwägung zu ziehen.

Wir behalten die im 1. Abschnitt beobachtete Folge der Consonanten im ganzen bei. Diejenige Classification, welche den Spiranten, Aspiraten oder Palatalen besondre Fächer einräumen wollte, hatte auf diesem Gebiete neben dem Scheine wissenschaftlicher Aussassung wenig practischen Werth, da wir lediglich den gestörten, nicht wieder zu innerer Bokendung gelangten Organismus jungerer Idiome vor und haben. In der spanischen Absteilung wurde z. B. unter der Aubrit der Palatale der einzige Laut oh dastehn, der mit dem entspreschenden ital. of so gut wie gar keinen etymologischen Zusammenhang hat. Diese Eintheilung wurde also nur zu Misswerständnissen Anlaß geben. Ohnehin ist es bedenklich, den Laut von seinem Zeichen, das ihm traditionell zukommt, palas

tales c 3. B. von guituralem c ju trentien. Es wir) genügen, in ben Borbemerkungen zu ben Consonanten jeder Sprache bas Berhältnis biefer Laute zu ben lateinischen, namentlich bie neuen Entwicklungen, genan zu bezeichnen.

### Italianifche Buchftaben.

In Italien hatte sich fruh und unter ber Mitwirfung großer Schriftsteller eine Rationalsprache ausgebildet und die Grundzuge einer Orthographie festgesetz, die später keine erheblichen Beränderungen mehr erfuhr. Diese Sicherheit und Beständigkeit der Schreibweise verbunden mit der Alarheit und Durchsichtigkeit des Sprachbaues erleichtert die Abhandlung der ital. Buchstaben ungemein. Einige derselben lassen allerdings eine Berschiedenheit ber Aussprache zu, allein die Ursachen dieser Berschiedenheit liegen alsbann so nahe, daß sie keiner muhsamen Rachsorschungen bedurfen.

### Cinface Pocale.

Sie find a, e, i, o, u; y wird burch i vertreten. Ant über zwei berfelben, e und o, ift Ethebliches zu berichten.

#### Á

lautet hell und rein, und diesen kaut hat es auch in den Schwestersprachen. Es ist überall aus ursprünglichem a; nut aus o in saldo (solidus) und dama (domina, fr. dame); aus i oder e in sanza velt., sargia (serica), cornacchia (cornicula), volpacchio (vulpecula); aus au z. B. in Pesaro (Pisaurum), aus deutschem ai (ei) in verschiedenen, wie zana (zeina). — Mehrmals wird es vorgesett, wozu der durch seinen Absall entstandene Wechsel zwischen arena und rena, alena und lena verseiten mochte: alloro (laurus), ammanto (mantelum), anari (nares), aneghittoso (neglectus), avoltojo (vulturius).

#### E

ift bopelter Geltung. 1) Offen, e aperta, larga, fo genannt,

weil es mit weiterer Mundoffnung hervorgebracht wird, wie im beutschen wegen, leben. 2) Geschloffen, e chiusa, stretta, meil es mit engerer Mundoffnung gesprochen wird, wie in unferm legen, heben. Wir haben es nur mit bem betonten e zu thun: jedes unbetonte lautet geschlossen. Die Grammatit hat sich schon fruhe um genaue Unterscheidung bemuht: man fühlte fogar bas Bedurfnis, bem Alphabete durch einen neuen Buchstaben ju Gulfe ju tommen. Der befannte Dichter und Grammatiter Triffino ichlug bas griech. & fur bas offene e, wie bas griech. w fur bas offene o vor, allein ihm wider, fetten fich Firenzuola und andere, welche die Ginführung griechischer Buchstaben in bas lat. Alphabet mit Recht für unstatthaft hielten. Für so wesentlich aber hat diese Unterscheidung nie gegolten, baß man fie, wie im Mittelhochb., auch auf ben Reim erstrecht hatte; man ift felbst nicht über alle Kalle einverstanden. Die Unterscheidung ruht am schicklichsten auf bem Grunde ber Etymologie. Wir zeigen beibe Gattungen bes e, wie im Frang., burch ben Gravis und Acut an.

Das offene e entspringt 1) aus furgem e: dea, 1. bène, brève, cèrebro, crèma (cremor), desidèrio, fèbbre, gèmito, gèlo, gènere, grègge, impèrio, lèpre, lèvo, mèdico, mėglio, mėle, mėrla, mėro, mėzzo (mědius), prėmere, ripėtere, tenero, specchio, vecchio. Hiervon gibt es einige Ausnahmen, wie etwa ellera (hedera), greinbo (gremium), ingegno, merito, nebbia. - 2) Aus e in ber Position, als ècco, bèllo, pèlle, fèrro, tèrra, cèssa, prèsso, tèmpo, cènto, dente, gente, servo, bestia, letto, diletto, aspetto; nebst ben Suffiren ello und enza: anello, asinello, castello, cervello, coltello, fratello, sorella, uccello (zuweisen ello, ba auch sat. illus vortommt: agnéllo, capéllo); assènza, clemènza, semènza. Hier gibt es ber Ausnahmen mehr: man spricht z. B. sella, stélla, pénna (nach ber Form pinna?), régno, bélva (bellua), témpio, témpra, préndere, véndere, ménte, ménto (mentum, mentior), seménte, péntola, ésca, créscere, die Suffire-mente, -mento: chiaraménte, reggiménto. Man fieht, baff e por compliciertem n zur dunkeln Aussprache neigt. - 3) Aus ae:

Enèa, Ebrèo, Galilèo (und so Massei u. a. Eigennamen dieser Endung, auch Pelèo, Tesèo und ahnsiche), serner Cèsare, cèsio, cèspite, chèrere, ègro, èmulo, grèco, lèi, colèi, costèi, nèvo, prèda, prèdica, prèsto, prèvio, sècolo, spèra, tèdio. Auch der aus a mit attrahiertem i entstandene Diphthong ie empfange biese Aussprache: rivièra (riparia), ciriègio (ceraseus), schièra (ahd. scarja).

2. Das geschloffene e entspringt 1) aus furgem i, 2. B. bévere, cénere, élce (ilex), légo, méno, néro, nétto, néve, pélo, piégo (plico), sécchia (situla), séte, témo, véde, verde, vetro. Diese Aussprache hat es auch in ben Suffiren -eccio, -eggio Bb. (ĭco), -ezza (ĭtia): venderéccio, verneréccio, lampéggia, rosséggia, certézza, tristézza. nommen sind z. B. cètera (cithara), ginèpro (juniperus). --2) Aus i in der Position, als secco, quello, cenno (mlat. cinnus), sénno (btích sinn), céppo, gréppia (btích krippe), mésso, spésso, nach andern spèsso), ésso (ipse), égli, élmo (goth. hilms), émpio, déntro, férmo, schérmo (schirm), péscenfrésco (frisk), césta, quésto, mézzo (mitis), orécchio (auricula), auch freddo (frigidus frigdus). Dahin bie Suffire -esco, -essa, -etto, 3. B. pittorésco, tedésco, duchéssa, principéssa, animaletto, paroletta. Aber auch an Ausnahmen fehlt es nicht: vello (villus), fendere, assenzio (absinthium), mescere, desco, resta (arista) u. manche andre. - 3) Aus langem e: aléna, aréna, avéna, céra, chéto (quietus), débole, détta (debitum), fémina, légge (legem), méco, mése, péso, rémo, réte, seme, sera, vela, veneno, vero; die Suffire -ere, -ese (ensis, ēsis), -eto: avére, vedére, cortése, palése, francése, genovése, arboréto, cerréto. Einige berselben haben offnes e: blasfèmo, cedere, estrèmo, glèba, monastèro, pèggio, règola, sède, spèro, querèla, tutèla (aber boch candéla); in pièno (plenus), sievole (flebilis), quieto rief ber Diphthong ie bas offene e hervor. - Dem geschloffenen entspricht in Piemont ber Diphthong ei: beive (bévere), peil (pélo), peis (péso), steila (stélla).

Auslautendes e spricht man ohne Ruchsicht auf seine Herkunft meist geschlossen, also é (et), ché, no (lat. inde),

lé, mé, té, sé, cé, vé, tré, fé, ré, mercé, poté, vendé; offen in è (est), nè (nec), mè' (meglio), tè' (tieni) und felbst in oimè. Da bei der Aussprache der Berbalsterionen auch noch andre als etymologische Rucsichten walten konnten, so folgen seue Flerionssylben hier gesondert: -éte, -éva, -éi, -ètti, -émmo, -éssi, -rèi, -èndo, -ènte, als credéte, credéva, credévi, credéi, credé (und so auch das radicale e des Perf. in ténne, prése 1c.), credètti, credèttero, credémmo, godérono, credèssi, credéssimo, crederèi, crederèsti, crederèbbe, crederèmmo, credèndo, dormènte.

Haufig und alsdann fast immer im Einklange mit der Etymologie scheidet die Aussprache des Bocals Homonyme, z. B. dei (belli) u. dei (bidis), cera (fr. chère) u. cera (sat. cera), dessi (dedet se) u. dessi (dedissem), esca (exeat) u. esca (esca), lègge (legit) u. lègge (legem), lètto (lectus v. legere) u. létto (lectus Sbst.), mèzzo (medius) u. mézzo (mitis), pèsca (persica) u. pésca (piscatur), tèma (thema) u. tému Sbst. (v. timere), vèna (avena) u. véna (vena), vènti (venti) u. vénti (viginti), mèndo Ersay und méndo Fehler (beide von mendum).

In wie fern die Doppelnatur des e bereits in antiker Aussprache ihren Grund habe, barüber auch nur eine Bermuthung porzubringen, scheint bedenklich. Mur foviel tann man fich nicht verhehlen, bag bas offene e wenigstens ba. wo es bas alte ne vertritt, in seiner Aussprache noch jenen Diphthong, ber ja allmahlich in a ausgeartet fein foll, zn ertennen gibt. Wenn bagegen bem langen e ber alten Sprache im Ital. geschlossene Aussprache zu Theil ward und man ermaat, baf bie Alten es hanfig mit ae vertauschten (fenus faenus, gleba glaeba, seta saeta, teda taeda), baß biefer Lausch aber auf Identitat ober gang nahe Bermandtschaft beiber Laute zu foließen gestattet, fo scheint in biefer Aussprache" ein Widerspruch zu liegen. Freilich konnte man bie alten Laute nicht langer fest halten, feitbem man die alte Profoble aufgegeben hatte: bie Unterschiede ber Quantitat mußten burch Berschiedenheit ber Laute erfett werben.

In einigen Fallen tritt e aud aus anbern Bocalen ber-

vor, z. B. and e in melo (malum) S. 135, and o in sottecco (f. sottocchio), and u in chieppa (clupea).

I

entspringt 1) aus langem i, häusig auch, besonders in dritts letter Sylbe, aus kurzem: fine, viso, liquido, vermiglio. — 2) Selten aus langem oder kurzem e, wie in sarracino, mio. — 3) Aus erweichtem l: siamma, pieno, siore, siume, orecchio, doppio. Bolksmundarten machen aus i=j in dieser Berbindung einen Zischlaut, s. S. 196. — Wie i am Ende der Wörter durch j vertreten wird, s. unter letterem Buchstaben.

0.

Dieser Bocal theilt bas Schickal bes e, er ist boppelter Aussprache, die auch hier von der weiteren oder engeren Mundsöffnung abhängt: 1) offen, o aperto, largo; 2) geschlossen, o chiusa, stretto, dem u näher liegend. Jedes tonlose o ist geschlossen. Zwischen beiden Gattungen wird auch hier im Reim kein Unterschied gemacht.

Das offene o hat seinen Ursprung 1) in turgem o, als bove, cattólico, chioma (coma), cofano, collera, coro, dòglia, fòglio, lemosina, mòdo, nòve, òdio, òggi, òpera, pòpolo, ròsa, sòglio (sŏlium), stòmaco; Suffir -olo in febbricciòla u. a. Ausgenommen conte (comitem), dimoro (demoror, aber tein reiner Kall, ba ber Accent verschoben ift). - 2) 3m o ber Position, z. B. sidco, stdcco, folle, molle, cogliere, fòssa, gròsso, dònna, pòndo, tòndere, òrbo, còrda, fòrte, orta, sorte, orzo, dotto; Suffix -otto: cappotto, casotta, galeotto. Der Ausnahmen find nicht wenige, besonders vor compliciertem n: colle, sogno, sonno (wenn nicht sogno, sònno), ógni, cómpro, fónte, frónda, nascóndere, frónte, mónte, pónte, cónto, prónto, órca, órdine, fórma (aber nòrma), órno, tórno, fórse, conósco u. a. — 3) Im Diphthong au, als o (aut), chiostro, cosa, foce, frode, gioja (gaudium), lode, oro, pòco, pòsa, pòvero, tesòro, tòro, òca (pr. auca), gòta (gauta), fòla (faula, fabula), sòma (sauma), chiòdo chiòvo (clau, clavus), Pò (Padus Pa'us), lòggia (btích laube), sòro (altho, saurên).

2. Das geschlossene o stammt 1) vom furzen u: cova (cŭbare), cróce, dóge (dŭcem), giógo, gióvane, góla, gómito, lóva, móglie, nóce, ómero, pózzo, rógo (rübus), rózzo, sópra. Ausgenommen find mehrere, wie dotta (v. dubitare), folaga (fölica), piòggia (pluvia). - 2) Bon u ober v in ber Vofition: bócca, tócco (ahb. zucchan), bólla, póllo, bórra, córro, rósso, ghiótto, dólce, zólfo, fólgore, cólmo, cólpa, vólpe, mólto, pólta, pólvere, tómba, lómbo, piómbo, ómbra, rómpo, trónco, spelónca, ónda, ónde, fóndo, tóndo, giocóndo, lónza, órcio, sórdo, tórdo, bórgo, giórno, tórno, órso, tórso (thyrsus), borsa, losco, mosca, sotto. Dagegen haben offnes o: folla (v. fullo), tròppo (mfat. truppus), gotto, sòffice, cròsta, fiòtto, lotta, grotta (crypta), nozze und manche andre. geschlossenes e von langem e, fo follte wohl auch geschlossenes o von langem o herstammen. Diefes geschieht allerdings in ben wichtigen Suffiren -one, -ore, -ojo (orius), fo wie -oso, 2. B. cagióne, ragióne, rettóre, fióre, onóre, pensatójo, lavatójo, rasójo, glorióso, und in vielen einzelnen Wortern, wie coróna, dóno, móstro (monstrare mostrare), nóbile, nón, pómo, ponere, Roma, voce, voto. Aber in nicht wenigen andern empfangt ber Bocal ben offnen laut, felbst in bem Suffir -orio, bas mit -ojo ibentisch ift, z. B. bravatorio, purgatorio, glòria, vittòria, begs. in decòro, sonòro, atròce, bòja, Bològna, côte, dòsso (dorsum dōsum), dôte, mòro, nòdo, nòme, nono, ora, orlo (\* orula), pioppo (populus), prono, solo, sole, troja. — Übergang bes geschlossenen o in u ift bei ben Alten haufig, so in dimura, nascuso, duno, persuna, s. Blanc S. 51, auch noch jest mundartlich, wie sicil. amuri.

Aussautendes o hat offne Aussprache, ganz im Gegensate zu auss. e: mò (modo), nò, ciò, hò, dò, fò, sò, stò, vò, vò' (voglio), tò' (togli), cò' (cogli), cò (capo), prò (prode); im Berbum: cantò, canterò.

Auch hier begegnen sich viele Homonyme, welche bie Aussprache scheibet, z. B. colla (xódda) u. colla (con la), colto (collectus) u. colto (cultus), coppa (kopf) u. coppa (cuppa), corso Straße und corso Lauf (beibe von cursus), foro (forum) u. foro Bb. (foro), fosse (fossae) u. fosse

(fuisset), loto (lōtus) n. loto (lūtum), noce (nocet) n. noce (nucem), ora (aura) n. ora (hōra), rocca (fr. roche) n. rocca (ahb. rocco), sorta (sors) n. sorta (surrecta), torre (tollere) n. torre (turris), volto (volutus) n. volto (vultus).

O steht sir e in ghiova (gleba), für i in gobbo (gibbus).

U

entspricht 1) hauptsächlich langem, in brittletter Sylbe auch kurzem u: duro, lume, bruno (ahb. brun), cupido, umile, rustico. — 2) Selten langem ober kurzem o, wie in tutto, lungo. — In oberitalischen Mundarten lautet u wie ü, z. B. cüra, lünna (luna), büff, büdell, cürt; ja manche berselben, welchen sich, wie der mailandischen, auch aus andern Bocalen kein u entwickelt, haben diesen Laut ganzlich eingebüßt.

### Diphthonge.

Unter den vocalischen Combinationen laffen fich die Diphthonge eben fo wenig genau abgrangen wie in ben Schwefterfprachen, baher bie Ungabe ihrer Bahl fo fehr verschieden ift: Giambullari g. B. nimmt nur 5 biefer Laute, E. Dolce 7, Salviati nicht weniger als 49 an. Mehreren Grammatifern find 3. B. die mit i ober u anhebenden Berbindungen feine Diphthonge, weil sie in Diesen Buchstaben feine Bocale, fonbern Consonanten fühlen: bianco ift ihnen = bjanco, guarda = gvarda. Allerdings tritt i in biefer Anlehnung an einen Confonanten bem j, u bem v nahe genug, fo bag fie nur unvollfommene Diphthonge geben, baher auch Doppelconsonang folgen fann, wie in dienno, fiamma, quello, guerra. Bei i barf bies schlechthin angenommen werden, fur ieri schreibt man fogar jeri; bas aus o entstandene uo aber lagt reinen Diphthong horen: uomo, buono, luogo lauten nicht wie vomo, bvono, Andre erkennen auch in lei, sei (sex), poi, cui, lui, bie aus lat. Diphthongen ober einfachen Bocalen herruhren, feine Diphthonge, weil biefe Borter von Dichtern im Berdfchluß zweisplbig gebraucht werben. Manche Combinationen gahlen nur durch Synarese fur eine Sylbe, so ai in rai, amai, ea in beato, ei in direi, tartarei, eo in idoneo, ia in viaggio, cristiano, gloria, ie in grazie, io in viola, passione, nazione, glorioso, premio, no in virtuoso, continuo. Man hute sich jumal in avave und mansueto Diphthonge anzunehmen: ersteres wird von den Dichtern immer dreisplbig, letzteres vierssplbig gebraucht.

Die ital. Grammatiker theilen bie Diphthonge in gebehnte, distesi, und jufammengezogene, raccolti: in jenen liegt bas Bewicht ber Stimme auf bem ersten, in biesen auf bem zweiten Bocal. Das folgende ist (mit einigen hinzugefügten Beispielen) bas Bergeichnis von Buommattei (p. 68, ed. di Ver. 1744), ber in ber Beurtheilung ber Sache nach feiner Seite zu weit geht: AE, AI, AO, AU; EE, EI, EO, EU; ÓI, ÚI; EA; IÁ, TÉ, IÓ, IÚ; UÁ, UÉ, UÍ, UÓ. Beispiele: aere, traere, ai für alli, maisi (crai, laido), Paolo, aurora; veemente (aber zwei gleiche Bocale machen nirgends einen Diphthong), ei, mei (besser lei, sei von sex), Eolo, Europa, feudo (neutro, reuma); oimè (noi, voi, poi, poichè); altrui, colui (lui, cui); Borea; fiato, piano, piego (quieto, pieno), piovere, schiuma; guasto, guado, quando, quesito, guerra, guisa (qui), tuono (quotidiano). Es mogen inbeffen, wie Buommattei felbst einraumt, noch andre hinzutommen. -Uber mehrere berfelben find hier noch einige Bemerkungen gu machen.

AU, nicht ganz wie das beutsche au, sondern mit etwas herworgehobenem u zu sprechen, stammt 1) aus dem gleichen lat. Diphthong und ist ofters nur in Nebenformen des hoheren Styles üblich. — 2) Aus al bei altern Schriftsellern (S. 194) und noch jest in Mundarten, wie sicil. autu (alto), cauciu (calcio), addauru (alloro); neap. daozano (balzano). Merkwürdig ist, daß dieser Laut zuweilen durch Einschiedung getrennt wird: in Rom spricht man z. B. Lavura für Laura, Pavolo f. Paolo (Fernow S. 36); in Reapel cavodo f. caodo (caldo), ávotra f. aotra (altra) und selbst die Schriftsprache hat caulis in cavolo erweitert, so wie naulum in navolo.

IE ist der eigentliche Ausdruck 1) des kurzen e: siero u. bgl. — 2) Des ae oder a-i: cielo, lieto, primiero (-arius, -air). Kaum des langen e. Der zweite Bocal lautet offen, außer in piè, wo er geschlossne Aussprache hat. — Richt alle

Mundarten lieben biesen Diphthong, mehrere ziehen ben einfachen Bocal vor, aber die neap. braucht ihn umgekehrt selbst in der Position wie die span., z. B. in capiello, castiello, pierdo, viento.

UO, mit offnem o zu sprechen, ist der Diphthong des kurzen o: duono, nuovo, selten des kurzen u. — Mundarten ziehen auch hier den einfachen Bocal (o) vor, wogegen die neap. uo in der Position anwendet, wie der Spanier ue: puorco, puojo (poggio), tuosto. Hervorzuheben ist, daß obersital. Dialecte einen dem fr. eu gleichlautenden Bocal für it. uo und o besigen: mail. soeura (suora), coeur (cuore), scoeud (scuotere), pioeur (piovere), goaudd (goddo); piem. seu (suoco), piauve (piovere).

Triphthonge werden theils behauptet, theils bestritten. Buommattei erkennt dergleichen in vuoi, miol, fogar in der Interj. ein. Es ist aber wenig glaublich, daß in den beiden ersteren der Flexionsvocal i in einem Diphthong aufgehe, und was ein betrifft, so ist es offenbar zweisplbig. So wird auch mariuolo in mari-uolo abzutheilen sein. Genaueres bei Fernow S. 41, Blanc S. 77.

### Confonanten.

Das ital. Gebiet besitt alle lat. Consonanten mit Ausnahme des x. Auch ch ist ihm verblieben, aber als Tennis; rh wird burch r, th burch t, ph burch s vertreten: Reno, teologia, Mososia. Neu ist gh. Der Zischlaute sind drei: sc, o und g. Aur in Mundarten kommt eine Dental- und Guttwassassivata vor.

Ein wichtiger Zug bes Lautspstemes ist, daß kein Confonant im Auslante geduldet wird: jener sätt also ents weder weg (ama von amat) oder es wird ihm ein Bocal beigestigt (aman-o von amant). Ausgenommen sind nur die Liquida h. n., r in it, con, non, per, die sich aber auch in die Fremen lo, co, no, pe verwandeln konnen. So verhalten sich die Wörter als Individuen aufgefaßt: unter welchen Bedingungen der Bocalauslaut in zusammenhängender Rede elibiert werden kann, davon wird am Schlusse der Syntax die Rede

sein. Classische Eigennamen werden wie Appellativa behandelt. Biblische behalten mitunter ihren Consonantauslaut (David Davidde, Judit Giuditta). Neuere Personennamen, wenn sie nicht in latiniserter Form bekannt sind (Cartesius, daher Cartesio und so Eulero, Keplero, Leidnizio, Wolsio) pflegt man unverändert zu lassen (Alembert, Schiller, Smith, Walter Scott).

— Daß die oberital. Mundarten jene Consonantenscheu mit der Schristsprache nicht theilen, haben wir in der Einleitung wahrgenommen.

Die Sprache hat eine besondere Borliebe fur Die Bemination, auch ba wo fie nicht auf Affimilation beruht. Rach ber Borfchrift ber alten romischen Grammatifer ift fie nur hinter furgen Bocalen julaffig, weil fie hinter langen nicht vernommen wird. Go foll fie auch hier die Rurze bes Bocals anzeigen, benn fatto hat ein furzeres a als fato, und bies fann theils in einfachen Bortern, wie dubbio, theils in Unlehnungen, wie dammi, theils in Compositis, wie giammai, dabbene, fatt Die Falle ber Unlehnung weisen wir ber Flexions. lehre, die ber Composition ber Wortbildung gu. Sier handeln wir nur von ber Bemination in einfachen Bortern, fchließen aber ihre Unwendung auf die Conjugation, in welcher fie eine nicht geringe Rolle spielt (volle, tenne, vedde, seppe, ebbe, bevve 2c.) im allgemeinen für jett noch aus. Um liebsten verdoppelt ber Italianer bie Lippenbuchstaben m, p und b, 2. B. femmina, appo, fabbro, s. im 1. Abschnitt. Bet f aes schieht dies feltner, weil diefer Buchstabe im Inlaut überhaupt weniger vorkommt, man fagt z. B. Affrica, zeifiro, zafferano. Die Berdoppelung bes v ist gewöhnlich bb: conobbi, crebbi. Unter ben übrigen Buchstaben werben l, t, d, c in einigen Källen gleichfalls verdoppelt: allegro, collera, scellerato, tutto, cattedra, legittimo, cattolico, Soddoma, macchina, impiccare (pix), accademico; n, r, s gar nicht. Um haufigsten wirb geminiert vor tonlosem i bei folgendem Bocal, wodurch ersteres ber Geltung bes j gang nahe tritt, mithin eine Urt Position entsteht, die den Bocal der vorhergehenden Sylbe scharft. \*

<sup>\*)</sup> Ahnlich wird im Althochd., nach Grimme Beobachtung, ber Com-

Beisviele kommen auch hier besonders nach m, p und b vor: bestemmia, lammia, mummia, scimmia, vendemmia, appio, sappia, abbia, bibbia, dubbio, labbia, rabbia, rubbio, scabbia, gabbia (cavea), Gubbio (Iguvium). Indessen spricht man mit einfachem Consonanten infamia, nimio, premio, copia, propio, Ift i entschieden consonantiert, so tritt bei ursprunglichem c, g, t (sofern es in z übergeht), d, p, b, v Berdop= pesung ein, wie in ghiaccio, liccio, luccio, veccia (vicia), faggio, piaggia, pozzo, prezzo, raggio, inveggia, piccione, approcciare, aggia, deggio, gaggia, pioggia; eben so bei j, wenn es zum weichen Palatal wird, wie in maggio, maggiore, peggio, raggia (raja). Einzelne Borter, wie Grecia, crociare, beneficio, litigio entziehen fich biefer Schreibung. Doppelconsonang findet statt, wenn gi ober ci aus ti ober si entstehen, wie in palagio, pregio, stagione, Ambrogio, fagiuolo, bacio, cacio. Hat sich i aus I erweicht, so ist die Doppelconfonang ohne Ausnahme, weil entschiedene Position (oculus oclus) vorausgieng, also occhio, stregghia, doppio, nebbia. Daffelbe gilt von bem aus to, do entstandenen g, wie in selvaggio, giuggiare. Nie verdoppelt wird g in ber Berbindung gl, gn; unter feiner Bebingung j. In Bolfsmundarten ift bie Bemination noch weit wirksamer als in ber Schriftsprache.

Was mehrfache Consonanz betrifft, so findet im Unsaute Muta mit r oder l, d. h. die Berbindungen TR, DR, CR, GR, PR, BR, CL, GL, PL, BL statt; GN und PN werden zwar geschrieben (gnocco, pneuma), aber so gesprochen, daß g nur die Erweichung des n ausdruckt, p verstummt. Muta

sonant bei nachfolgendem berivativen i geminiert, 3. B. sippa and sibja, brunna aus brunja, sellan aus saljan, wetti aus vadi, wrehho aus vrakja, Gramm. I. 123. 148. 167. 192. Aber hier ist die Kürze des Boscals, woraus die Gemination erfolgt, ursprünglich und nicht durch i bewirkt. Das Altsächs. tritt dem Ital. darin etwas näher, daß es das ableitende j (i, e) gewöhnlich bewahrt: selljan, frummjan, minnja, merrjan, hebbjan, sittjan, settean, biddjan, beddi, cussjan, wrekkjo, huggjan. Bergleichen läßt sich auch die ostische Gemination vor i bei folgendem Bocal zur Hervorhebung der Kürze des vorhergehenden Bocals, wie in akudunnsad, tribarakkius.

mit s. PS, wird in einigen Wortern, wie psicologia, wohl geschrieben, aber p nicht gesprochen. Eben fo Muta mit Muta in PT, BD (ptialismo, bdellio), Liquida mit Liquida in MN FR, FL find vorhanden. Aber die Spirans (Mnemosine). s bulbet jebe einfache und mehrfache Consonanz hinter sich mit Undnahme von z und j, felbit r und g, baher die Kormeln SL, SM, SN, SR, ST, SD, SCH, SĆ, SGH, SĆ, SP, SB, SF, SV, STR, SDR, SCR, SGR, SPR, SBR, SFR, SCL, SPL, SFL: slitta, smalto, snodare, sradicare, stella, sdegno, scherro, scimmia, sgannare, sgelare, spallo, sbalzo, sfidare, svellere, stretto, sdrajare, scredere, sgranare, sprezzare, sbranare, sfrenare, sclamare, splendore, sflagellare; SGL, SBL fehlen burch Zufall. — Der Inlaut erträgt Muta mit Liquida nur da, wo auch der Anlaut sie erträgt, doch scheint GL nur in Compositis porzutommen (con-glutinare, bu-glossa). Weber Muta mit Spirans noch Muta mit Muta sind ital. Berbindungen. Wohl aber s mit jedem Consonanten, wie im Unlaut. Eben so ublich ist FL, FR und bas unlat. VR (f. unter v). Liquida mit Spirans ober Muta fommt in ber Sylbentheis lung ohne Ginfchrantung vor und bedarf feiner Belege; felbst NF (ninfa) ift gestattet und in der Inclination auch MV (andiam-vi) u. MT (aspettiam-ti); MS, MF, MD, MC (auttural) fehlen. Liquida mit Liquida findet statt in LM, LN, NR (Enrico, onrato), RL (perla), RM, RN. In Anlehnungen treffen auch ML, MN, NL, NM zusammen: udiam-lo, prendiam-ne, han-lo, fan-mi. LR und MR fallen aus.

# L. M. N. R.

Sie wechseln zuweilen untereinander. L z. B. entsteht aus n in Bologna; aus r in celebro (cerebrum); so auch aus dem verwandten d in caluco. N entsteht aus l in filomena; aus m anl. in nespolo, inl. in conte, ninsa u. a., ausl. z. B. in con (cum), amian (f. amiamo). R aus l besonders in Mundarten, z. B. mail. pures (it. pulce), sir (silo), rom. urtimo (ultimo), sic. curpa (colpa), sard: borta (volta); aus d in mirolla (medulla), neap. rorere (rodere), rurece (dodici). M vertritt in einigen Wörtern, wie gómito, die Stelle des d.

ţ

Eingeschoben findet sich 1, beffen Stelle aber burch i vertreten wird, nicht unhäufig hinter c ober f, wie in chioma (coma), inchiostro (encaustum), fiaccola (facula), fiavo (favus?), fiocina (fuscina), riflutare (refutare), schiuma (altho. M in Campidoglio (Capitolium), imbriaco (ebriacus), lambrusca (labr.), strambo (strabus), vampo (vapor). Brentino (Bretina), lontra (lutra), Ofanto (Aufidum), santoreggia (satureja), Vicenza (Vicetia, aber schon bei ben Alten Vicentia), randello (btfd) rädel), rendere (redd.), ansimare (asthma), Sansogna (Saxonia), fangotto (ff. fagotto), marangone (mergus), inverno (hibernum). R in brettonica, fronda (funda), frustagno (s. Etym. Wb.), tronare (tonare), anatra (anatem), balestra (balista), celestro (caelestis), feltro (agf. filt), geldra (ml. gelda), giostra (juxta), inchiostro (encaustum), scheletro (σκελετός), scientre, Spalatro (Spalatum), spranga (htích spange), vetrice (vitex). Über vorgefettes 1 f. S. 191; n ist vorgesett in nabisso, ninferno, naspo (haspel, eigentlich vom Bb. inaspare). Bon ber Berfettung ber beiden Liquida l und r ift im 1. Abschnitt gehandelt worden.

M und n haben sich in der Schriftsprache von nasaler Infection im Sinne der französischen rein erhalten. Richt so, was den letztern Buchstaben betrifft, in den Mundarten. Ausl. n nämlich empfängt im Mailändischen und überhaupt in dem grösten Theile der Lombardei dis Bologna hinab und selbst noch in einem Theile der Romagna ganz die franz. Aussprache: pan, men, vin, don, nissun lauten aus wie fr. milan, dien zc. s. Cherudini Voc. milan. I. p. XXXI, Biondelli p. 199. Kördlich in Bergamo wird dieser Laut schon weniger versnommen (Blanc 645). Der Mailänder besitzt noch ein anderes n, ein geschleistes, welches so lautet, als ob sich ein stummes e damit verbände. Im Piemontesischen gibt es ein ins und ausl. n (n torinese), welches z. B. in patruna ungefähr wie ein deutsches ng mit halb unterdrücktem g gesprochen wird.

LL kann aus nl und rl entstehen, vgl. colla (con la), costallo (costarlo). Merkwürdig ist die Darstellung bieser Gemination in einigen süblichen Mundarten burch dd, welches wie engl. th lautet: fard. (campib.) buddiri (bollire), cam-

bedda (gambetta), casteddu (castello), aber auch ellu in bellu ic.; sicis. cavaddu, addevu (allievo), beddu, griddu (grillo). — NN vertritt mn in donna, sonno u. a. — RR vertritt lr und nr in torre f. toll're, porre f. pon're.

Wichtig find bie Combinationen gli, gn.

GLI, bas erweichte I, auszusprechen li = sp. ll, pr. lh, fr. il, por a, e, o, u au fchreiben glia, glie, glio, gliu und au sprechen lja, lje, ljo, lju, hat biefen Laut (suono schiacciato, ben gequetschten) überall wo es nicht aus ber unmittelbaren Berbindung gli herstammt, wie in negligente, geroglisico, Anglia, in welchem Kalle g feine gewöhnliche gutturale Aussprache behalt. Daß man die Schreibung gl mahlte, dazu gab augenscheinlich bas parallele gn Anlaß. Dieses gli hat feinen Grund 1) in 1 mit palatalem i: figlio, oglio. — 2) Seltener in einem 1 ober ll ohne biese Bedingung: pigliare, togliere. — 3) In ben Combinationen tl, cl, gl, pl: veglio f. vecchio, speglio f. specchio, streglia f. stregghia, scoglio (scop'lus). - Mundartlich wird es in den beiden erften Källen wie j gesprochen und leidet felbft Ausfall wie im Walach. ober im Frang, bes gemeinen Lebens. Beispiele: piem. paja (paglia), piè (pigliare); mail. canaja (canaglia), consej (consiglio), bria (briglia); bologn. foia (foglia), mei (meglio).\* Im Sicil. verhartet es fich in ggh: famigghia, fogghiu, battagghia, megghiu. 3m Beneg. wird es au g': agio (aglio), ogio (oglio), auch genues. conseggio (consiglio); im Sard. zu fanftem z: azu (aglio).

GN, bas erweichte n (suono schiacciato) = sp. ñ, pr. nh, fr. in, vor allen Bocalen und auch anl. (gnaffa, gnocco) wie nj zu sprechen, entspringt 1) aus lat. gn, wie in degno, pugno, baher die Schreibung. — 2) Umgekehrt aus ng: cignere, fignere ic. — 3) Aus n mit palatalem i: vegnente, vigna. — 4) Aus anl. n oder inl. nn, selten: gnudo (nudus), grugnire. — Sard. Mundarten sprechen j theils wie g, theils wie z: bingia binza (it. vigna).

<sup>\*)</sup> Auch fremde Sprachen elidieren l vor j. Go die albanefische, z. B. in bije Tochter, goje Mund, femije Familie neben bilje, golje, fe-milje, f. Hahn II. 14.

### T. D.

T behålt seinen Laut als Tenuis in jeder Stellung. Rach ber alteren Orthographie aber ward es auch da gebraucht, wo man es wie z sprach (natione, giustitia): in dieser Stellung wich es dem letztern Buchstaben gegen das Ende des 16. Ih. (Blanc S. 71), fand aber noch vor der Mitte des 17. viele Anhänger (Buommattei della ling. tosc. p. 57).

D ist häusig 1) ein erweichtes t, wie in padella, madre. Mehrmals bleibt t daneben in Wirksamkeit, vgl. cotesto codesto, lito lido, imperatore imperadore, potere podere Sbst. — 2) Ist es für r eingetreten, wie in rado (rarus). — Den Hiatus auszuheben wird es eingeschoben: ladico (laicus), prode (pro proe), s. S. 176.

TT ist 1) Gemination bes t, wie in battere, tutto. — 2) Assimilation bes ct und pt, wie in fatto, inetto. — DD ist 1) Gemination bes t in soddisfare. — 2) Assimilation bes gd in freddo, Maddalena, gewöhnlich Madalena.

### Z.

Diefer bem Latein eigentlich frembe Buchstabe ift im Stal. von großer Bedeutung geworden und entsteht aus fehr verschiedenen Elementen. 1) Aus griech., hocht. und arab. z: so in azzimo, zelo, battezzare, zasso (ahb. zapso), zana (zeina), strozza (drozza), zafferano, azzurro und vielen andern. — 2) Aus t, ct, pt mit palatalem i: nazione, pozzo (puteus), azzione, nozze (nuptiae); juweilen felbst aus t mit betontem i, wie in aristocrazia; felten aus t ohne zweiten Bocal, wie in abezzo. — 3) Ebenso aus d, in welchem Kalle es sich zuweilen mit gi berührt: mezzo, pranzo, razzo raggio, begl. in arzente (ardens), verzire ic. — 4) Aus ci ce: zimbello (cymbalum), sezzo (secius), donzello, namentlich in ben Suffixen -azzo, -izio, -ozzo, -uzzo: popolazzo, fittizio, gigliozzo, Dieses z steht sehr oft neben c: giudizio giudicio, spezie specie, superfizie superficie. - 5) Aus s: zaffiro, zavorra (saburra), zolfo (sulphur), manzo (für manso), scarzo (f. scarso), arzura (arsura), magazzino (arab. machsan). — 6) Aus st in inzigare (instig.), zambecco (btsd) steinbock), zanco (f. stanco). — 7) Aus sk: zappa (σκά-πτειν?), zanca (ags. scanca?), zolla (ass. skolla). — 8) Aus j in zinepro (juniperus). — 9) Aus fr. ch in zambra.

Die Aussprache bes z ist, wie die bes s, zweierlei, hart wie ts, die auch der Dacoromane kennt, und weich wie ds. Diese boppelte Geltung bes Buchstabens steht in leidlichem Busammenhange mit ber Etymologie. hart ist er namlich, wenn er von c ober t herstammt, boch entziehen sich mehrere Worter bieser Regel, wie donzella, bronzo (brunitius?), romanzo, rezza (retia), lezzo (fúr olezzo), rezzo nebst orezzo, spolverezzo. Umgekehrt lautet z weich, wenn es aus d entstanden. Auch, wie sich erwarten laßt, wenn es bas griech, ober auch bas arab. z vertritt, so wie in biblischen Eigennamen wie Lazaro, Ezechiele, Nazzareno; ausgenommen ift balzare (von βαλλίζειν?). Bertritt es bas beutsche z, so ist es unbestimmt, in zecca (zecke) z. B. hart, in orza (lurz) weich. Lettere Aussprache hat es auch, wenn es von s herrührt; in senza (pr. senes) konnte es sich burch ben vorhergehenden Consonanten (wie etwa. auch in balzare) ge-Auf weitere Ausnahmen fann hier nicht einhartet haben. gegangen werben. - Dag bie Mundarten auch hier nicht alle mit ber Schriftsprache gehen werben, lagt fich benten. Der Viemontese bruckt z am liebsten burch s aus: sampa, sagrin (zigrino), pes (pezzo), piassa u. bgl. Der Combarde sent wohl sgi oder sci für zz: gasgia (gazza), cantascià (cantazzare). Der Benegianer lagt zuweilen c bafur horen: cito, ceca (zecca).

 $\mathbf{S}$ 

klingt anlautend vor Bocalen, ans und inlautend vor Tenuis und f, besgleichen nach einem Consonanten hart oder scharf, (s gagliarda): sole, stella, schiantare, spalla, ssorza, volse, verso; weich oder sanst (s rimessa) zwischen Bocalen, vor Liquida, Media und vor v: rosa, tesoro, slanciare, smania, snodare, sradicare, sdegno, sguardo, sbarra, svelto. Hart lautet es auch in dem Sussir -050: glorioso, virtuoso (wenn

ein Vocal vorhergeht, sagt Fernow, also nicht in ontoso), in den Endungen -eso, -esa, -esi: acceso, disesa, accesi, accesero (Blanc). In Compositis behalt der Anlant seine harte Anssprache: venti-sei, altre-si, co-si, ri-solvere, proseguire; in dis, mis, gewöhnlich anch in es ist der Anslant gleichfalls hart: dis-inganno, dis-lesle, dis-nervare, dis-dire, dis-gombrare, mis-avventura, mis-leale, mis-gradito, misvenire, es-eguire, es-ultare. Auch einzelne Wörter machen eine Ausnahme: so haben cosa, riso, roso hartes s.

S oder SS entspringen zuweisen aus c', wie in desinare (\* decoenare), pusigno (\* postcoenium); zuweisen aus x, ps, bs, wie in ansio, esempio, esso, oscuro. Ins. ST geht in einigen Fällen aus c't hervor, wie in amistà (\*amicitas).

Anl. s, worauf ein Consonant folgt, heißt s impura. Dieser Fall kann, wie oben bemerkt, vor jedem Consonanten eintreten, außer j und z. Die Sprache, an diesen Anlaut gewöhnt, fügt nicht selten dem Worte ein unetymologisches s verstärkend vor, wie in sdieco, sbulimo, scalabrons, smania, smaniglia, smergo, sninsia, spiaggia, neben dieco, bulimo ic. In den Mundarten wird diese Prosthess noch viel weiter gertrieben, besonders in der mailandischen.

SC vor i und e, eine wichtige Combination in dieser Sprache, sollte s'c (btsch) gesprochen werden, lautet aber wie fr. ch, btsch sch. Bor a, o, u schreibt man scia, scio, sciu (spr. scha, scho, schu). Diese Combination entspringt 1) aus der gleichen lat. in scena, osceno u. a. — 2) Aus s mit palatalem i: dascio, cascio. — 3) Aus ans. s ohne diese Bedingung: scialiva, scimia, selten aus insaut., wie in vescica. — 4) Aus st: angoscia, uscio (ostium). — 5) Aus x: scialare (exhalare), escire. — Mundarten, welche o mit s auszudrucken psiegen, sepen auch ss sür sc: piem. sassa (sascia), riussi; mais. cossin (cuscino), cress (crescere); venez. assia (ascia), sasso (sascio).

## C. Q.

1. Gutturales c (beffen Laut suono rotondo genannt wirb) findet statt vor a, o, u, l, r; wor e und i schreibt man

CH, perdoppelt cch. Zwar hatte auch das alte ch in bieser Stellung feinen Rehllaut eingebußt und war bem Buge bes c aefolat, benn brachium, machina murben eben fo mohl bracium, macina geschrieben und gesprochen. Aber man wußte bistorisch, bag ch bas gr. x vertrat, und ba letteres auch im Munde ber fpateren Griechen felbst vor ben weichen Bocalen nicht wie z, sondern nach wie vor guttural lautete, fo schien es geeignet, ben Dienst ber Tenuis zu versehen, wofur qu nicht brauchbar war. In biefem Dienfte tommt es benn schon in fruhester Zeit vor, besonders wird bas Pron. qui haufig chi geschrieben, z. B. Lupus p. 599 (v. 3. 785), 674 (v. 3. 828). Die Aussprache ist bie bes beutschen k; nur bie florentinische Mundart aspiriert es in der Urt, daß es unserm h abnlich lautet, was Fernow (Rom. Studien III. 267) für einen Rachhall ber etruskischen Sprache halt. — Das gutturale c fuhrt immer auf bie Tenuis gurud, felbst auf bie beutsche vor e und i, f. S. 294. Überdies 1) auf die griech. ober beutsche Aspirata: cal are (χαλαν), collera, pitocco (πτωχός), ricco (rîchi), scherzare (scherzen), gecchire (jehan), vgl. annichilare (lat. nihil). - 2) Auf qu: antico, chi (quis) 2c.

- Q, verdoppelt cq (selten qq, wie in soqquadro) verbindet sich stets mit hörbarem u und stellt theils das lat. q, theils das lat. c vor, wie in quale, quagliare (coagulare), quello (eccu'ille), quocere, quojo, besser cuocere, cuojo. Mundarten begunstigen den Ausfall des u, vgl. sard. cale, candu, casi für quale 2c., neap. chillo, chisto f. quello, questo.
- 2. Palatales c, zu sprechen wie beutsches tsch (suono schiacciato), sindet statt vor i und e; vor den übrigen Bocalen schreibt man ci, worin i verstummt: cialda, ciò, ciusso, auch in cieco und cielo ist es stumm. In der Gemination lautet auch das erste c palatal, also accento nicht auf franz. Weise zu sprechen ac-cento. Dieses c entspringt, wie wir wissen, aus lat. ce, cae, coe, ci; demnächst 1) aus ch oder qu vor weichen Bocalen: arcivescovo, cirugiano (chirurgus), cinque, torcere. 2) Aus s: concistorio, dicciacuto, ciusolare (sussare); so auch aus z: ciadatta (sp. zapata). 3) Aus s, p, ct, pt mit palatalem i: camicia, piccione (pipio),

saccio (sapio), succiare (\* suctiare), cacciare (\* captiare). Ruweilen auch aus ital. ch mit palatalem i, wie in grancio für granchio, morcia f. morchia. - 4) Aus fr. ch: ciambra (chambre), ciapperone (chaperon), cera (chère), accia (hache), arciere (archer), miccia (mèche). - Mit biefer Aussprache des c find die Mundarten bei weitem nicht alle einverstanden. Die mail. z. B. sept c, sc, z und s: cervell, scener, scepp, zeder (cedro), zign (cigno), zij (ciglio), brazz, dolz, serch (cerchio), usell; für cc gewöhnlich sc: fescia, lusc (luccio). Die venez. sest c, s und (fur cc) zz: cima, sinque, baso (bacio), cimese, brazzo, cazzare. Die piemont. c und s, als cimes, cisi (cece), sener, sign (ciglio), sima, piasi (piacere), strasse (stracciare). Unter ben sublichen fest bie neavol. haufig z: azzettare, merzè, rezetto; bie farb. (campib.) pornehmlich ç (= fr. c) ober auch ben weichen Zischlaut x (= fr. j), für cc aber auch zz: certu, cediri, cittadi, decimu, doçili, façili, feliçi, axedu (aceto), bentixeddu (venticello), bixinu (vicino), boxe (voce), brazzu, canazzu (cagnaccio), boch auch cappucciu u. bgl.

G.

Gutturales g, zu sprechen wie hochb. g in gabe (suono rotondo), findet statt vor a, o, u, l (ausgenommen in ber Kormel gli) und r; vor e und i schreibt man GH, verdoppelt ggh, offenbar nach bem Muster bes parallelen ch. Kormel GU mit folgendem Vocal ist u immer hörbar. — Wo g nicht die alte Media wiedergibt, hat es seinen Ursprung 1) haufig in ber Tenuis beffelben Organs: gargo (abb. karg), gastigare, lago, lagrima, seguo (sequor); es steht baher oft noch neben ihr, wie in acuto aguto, mica miga. - 2) Im beutschen h: agazzare (hetzen) u. a. - 3) In verhartetem j: rimango fur rimanjo (remaneo), seggo (sedeo) unb anbre Berba. - 4) In beutschem w, meist burch gu ausgebruckt: guardare, guisa, ghindare (winden), tregua (triuwa). Selten in lat. v, wie in guaina (vagina), gomire. — Eingeschoben ist g in ragunare f. ra-unare und einigen anbern; vorgesett in gracimolo neben racimolo (racemus), graspo neben raspo.

Palatales g, bas sich im Deutschen nur mit dsch beschreiben lagt (suono schiacciato), tritt ein vor e und i; vor a, o, u wird gi geschrieben, worin i verstummt: già, giovane, giudice. Spuren biefer Schreibung finden fich fehr fruh, 1. B. Giulia, Giuntigniano Ughell. I. 2. p. 336, 337 (v. 3. 1007), magiorem Tirab. p. 37b (v. 3. 813), pegiorentur 49ª (v. 3. 833), wofür auch mit Anspielung auf Die Aussprache pediorentur HPMon. n. 33 (v. J. 875), beide Schreis bungen fehr haufig in italischen Urfunden, vgl. Laucegium neben Laucedium bf. n. 63, jest Lucedio. Andre Schreiber griffen zu bem nah verwandten z (vgl. S. 249), wie in Dazibertus für Dag. HPMon. n. 72 (v. 3. 919), per covis zenium fur per quovis g. bas. In ber Gemination gg ist, wie in cc, auch bas erste g palatal, baber spreche man suggerire nicht wie bas fr. sug-gerer. - Diefer Laut entspringt, abgesehen vom lat. ge, gi, 1) aus j: già, Giacomo ic. — 2) Aus valatalem i: deggio (debeo), pioggia (pluvia), seggio (sedeo), giorno, congedo (commeatus), palagio, cagione (occasio). — 3) Aus unlat. ga: giardino, giavelotto. — 4) Aus z, so wie aus sc und c vor e und i in einigen Wortern, wie geloso, vagello (\*vascellum), dugento. — 5) Aus c in tc, dc, nc: selvaggio, giuggiare, mangiare (manducare). - 6) Die Stelle bes 1 nimmt es ein in giglio, gioglio. — Eingeschoben ist es fur j in scarasaggio (scarabaeus), tragge (trahit), strugge. — Auch dieser Zischlaut beherrscht nicht alle Mundarten. Der Benezianer verfeinert ihn in z: zalo (giallo), zogia (gioja), zorno, finzere, frizzere, volzere, veza (veggia). Der Sicilianer spricht ihn starfer aus, theils c', theils sci: ancelicu, cinciri (cing.), adasciu, casciuni; ober felbst wie j, was auch ber Reapolitaner thut, f. S. 250.

J.

Die ital. Sprache ist die einzige unter ben romanischen, welche dieses Zeichen (bessen Einführung Trissino beigelegt wird, s. Blanc S. 65. 82) für das consonantische i anwendet. Aber sein Laut ist weniger consonantisch als der des deutschen j, so daß man z. B. in jeri, jota, noja, alleluja einen Diphs

thong zu vernehmen glaubt; Reuere ziehen barum auch bas Bocalzeichen vor. Um Enbe bes Wortes, wo es fur ii fteht, ist j ein entschiedener Vocal und langem i gleich: tempj, vecchj, vizj, glorj. Man mahlte hier bies Zeichen, entweder weil es die Verlängerung des i bildlich ausbrucken konnte, ober weil man ein verlangertes i für ii auf der Lapidarschrift angewandt fah: svipicl, Afrani. - Diefer Confonant entspringt 1) in wenigen Källen aus lat. j, wie in ajutare, boja. — 2) Aus tonlosem i bei folgendem Local: jacinto (hyacinthus), jerarchia. Oft zumal wenn r vorhergeht, welches alsbann jedesmal ausscheibet: aja fur arja (area), febbrajo, muojo u. bgl. Dieses ri fpricht ber Sarbe von Campibano wie rg, ba er ja auch nj wie ng spricht, also telargiu (it. telajo), friargiu (febbrajo), ber von Logoboro wie rz: corzu (cuojo). - 3) Aus bem Divhthong ie= lat. e in jeri. Bor i schwindet j: acciai fur acciaji, abbaino f. abbajino.

### H.

Es ist stumm und wird außer in ch und gh nur noch gebraucht in vier Wörtern aus dem Verbum avere, ho, hai, ha, hanno, um sie von o, ai, a, anno zu scheiden, und in einigen Interjectionen, wie ah, deh, ohime. Bekanntlich schrieb man früher auf lat. Weise havere, honore, huomo, ohne jes doch das h auszusprechen.

### P. B. F.

Wedsel unter ben Labialen ist häusig. P vertritt f in Giuseppe (Joseph.) u. a. B vertritt aul. p mehrfach, wie in brugna (prunum); f in bioccolo (sloccus); häusig v ans, ins und ausl., wie in berbice, nerbo, serbare, crebbi (crevi). F vertritt p in sossice (supplex), troseo, vielleicht in catasalco; b in tasano u. a.; v z. B. in bissera (bivira).

B ist vorgesett in brusco (ruscum), wohl auch in brezzo (rezzo sur orezzo) und bruire (rugire). Eingeschoben in rombice (rumex); zwischen m und folgender Liquida: sembrare, membrare; auch m mit palatalem i zieht ein b heran: grembo sur grembio, combiato, mail. vendembia u. a., s. Etym. Wb. grembo II. a.

F ist vorgesett in frombo ( $\delta \delta \mu \beta o \varsigma$ ). — FF ist Assimilation von pf in zassiro (sapphirus), Sasso (Sappho), so wie in den deutschen grassio (krapsen), russare (rupsen oder rausen), stassa (staps), stossa (stopsen), zasso (zapsen), zussa (zupsen).

#### $\mathbf{v}$

zu sprechen wie beutsches w, ist 1) Erweichung bes p, wie in povero, und besteht zuweilen neben ihm: coverto coperto, riva ripa, cavriolo capriolo. Die Erweichung hat in ben Mundarten noch weit tiefer eingegriffen. Mailandisch z. B. fagt man rava, savė, cavra; venez. lievore (lepre), lovo 2c. — 2) Ebenso bes b: avere, cavallo, provare n. s. f. - 3) 3us meilen ist es consonantiertes u, wie in belva (bellua), parve. dolve. - 4) Deutsches w bruckt es aus in salavo (salaw-), sparviero. - Den hiatus zu tilgen bient es z. B. in fluvido. piovere, rovina, vivuola (viola). — Nur mundartlich ist die Apharese dieses Consonanten: sic. urpi (volpe), sard. espi (vespa), ven. ose (voce); welcher die noch merkwurdigere Prosthese gegenüber steht: farb. bandu f. vandu (ando), bocchire f. vocchire (uccidere); mail. vess (essere), vora (ora), volzà (osare), vott (otto), vun (uno).

VR ist eine dem Italianer sehr geläusige, aber boch auf den Inlaut beschränkte Combination: avro, covrire, Ivrea, ovra, sovra und viele andre.

### Walacifche Buchftaben.

Wir haben oben in ber Einleitung die starke slavische Mischung im Walachischen wahrgenommen. Ein besonderer Umstand aber kam noch hinzu, um dieser Mundart ein ganz slavisches Ansehen zu geben. Als die Walachen anstengen, ihre nach so heftigen Einwirkungen fast unkenntlich gewordene Landessprache zu schreiben, griffen sie nach dem ihnen zunächst liegenden cyrillischen Alphabete, welchem sie, wiewohl es schon überreich war, noch einige neue Zeichen, eins für die anlaut. Sylbe in oder im und eins für g' zusetzen, so daß sie beren

44 besaßen. So erscheint es in der ersten gedruckten. Schriff 1580. Ein Jahrhundert nachher (1677) tam ber erfte Bersuch. bas lateinische Alphabet auf biese romanische Zunge anzus wenden, heraus und ward seitdem ofter und auf abweichende Weise erneuert; Kopitar zählte i. J. 1829 nicht weniger als breizehn Arten der Lautbezeichnung, theils auf bas phonetische, theils auf bas etymologische Princip gegrundet, und biese haben fich feit ber Zeit noch vermehrt. Daneben wird jedoch auch bie flavische Schrift noch immer angewendet, wie bies neuerlich wieder in den Worterbuchern von Ifer (Rronftadt 1850), von Stamati (Jassi 1852) und von Livabitu (Bufarest 1852) geschehen ist. Da sich biese Sprache indessen zur romanischen Familie bekennt, fo tragt fie schicklicher auch bas romifche Bewand, bas fie unferm Muge naher ruckt und fie mit ihren Stammverwandten wieder befreundet; es fommt nur auf eine schickliche Unwendung des lat. Alphabetes an. ber streng etymologischen Methode scheint diese jedoch nicht ju liegen, ba bie Abweichung vom lat. Buchstaben grabe im Walachischen weiter gegangen ift als irgendwo. Die Unhanger biefer Methode, zu welcher fich z. B. bas ofner Worterbuch (erschienen 1825) bekennt, halten aus Grundsat den lat. Buchstaben so lange wie möglich fest und bezeichnen ihn, wo er ben ursprünglichen Laut eingebüßt, um ber bloßen Augentauschung willen mit hafen, Strichen und Puncten, die ihm eine neue Bedeutung verschaffen: fie schreiben baber gepte, morte und fprechen in biefen Wortern bas mit bem Sakchen versehene s wie ein deutsches sch, und e, o wie ea, oa; in blandu, ventu, redu, longe, aduncu bruden bie mit einem Satden überschriebenen Bocale alle benfelben Laut aus, wofür bas chrillische Alphabet nur ein Zeichen gewährt; auch ift u am Ende biefer Worter ftumm. Da bie Orthographie hiernach lediglich von einer dunkeln Etymologie abhangt, fo find Disgriffe, Schwankungen und Schwierigkeiten aller Urt bie beftanbigen Begleiter biefes fonderbaren Berfahrens: fast jebe berichtigte Etymologie wird eine Underung der Orthographie nothig machen. Wenn 3. B. bas Worterbuch apasare (nieberbruden) vermoge einer falichen Berleitung vom ital. abbasmre mit a schreibt, so wurde die berichtigte Herleitung aus pensare jur Schreibung apesare nothigen. Unter biefen Umftanben ift es wenigstens fur ben gegenwartigen 3med rathfam, von biefer Art ber Lautbezeichnung abzugehen. schicklichste Ausweg scheint, bas italianische Alphabet mit Rudficht auf die nahe Bermandtschaft beider Sprachen gu Grunde zu legen, wozu auch bie einheimischen Schriftsteller am meisten geneigt find, und wo es Roth thut fich mit biacritischen Zeichen zu helfen. Wo sich, wie im Frangofischen, eine etymologische Orthographie geschichtlich entwickelt und ausgebilbet hat, barf berfelbe Laut ohne Storung auf verschiedene Beise geschrieben werben, wie in faim, vain, plein, vin, je vins. hier bedt auch bas herfommen wirkliche Mangel und Widerspruche. Die Dacoromanen haben sich eigentlich seit Annahme der cyrillischen Schrift fur die phonetische Methode entschieden und es bleibt ihnen jest keine andre Wahl als die Übersetung der flavischen Buchstaben in lateinische.

### Einfache Docale.

Bu a, e, i, o, u kommen noch zwei Bocale von häusigem Gebrauche, die wir an das Ende dieser Reihe setzen wollen. Y kommt nur der süblichen Mundart zu und lautet nach Thunmann (Gesch. der dill. Bölker, S. 181) wie deutsches ü. Ein eigenthümlicher d. h. unromanischer, auch im Albanesischen und Bulgarischen vorhandener Zug der walach. Sprache ist der slerivische Wechsel inlautender Bocale. Bon dieser Erscheinung hat die Lautlehre nur die Anschauung zu geben; die Erwägung fällt der Flexionslehre zu. Auch auf die Absleitungen hat er eingewirkt. Der Einsluß angränzender Spraschen beherrscht den Bocalismus in besonderem Grade.

#### A

ist durch häusigen Übertritt in andre Laute sehr eingeschränkt worden, wogegen es weit seltner aus andern Lauten entstand, so in prade (praeda), mase (mensa), masure (mensurat), cemase (camisia), tzare (terra), vgl. unter dem Diphthong ea. Es wechselt häusig mit e, z. B. mare, Pl. meri; celdare,

celdéri; zugráv, zugrévi; pare, Pc. perut; plac, Inf. pleced; in Ableitungen barbe, berbát; cald, celdáre; fag, fegét; mare, mería, selbst wenn a aus e entstand: sate, setutze; mase, mesariu. Zuweisen mit e: żale, Ps. żeli; piátre, Ps. piétri (so bulg. beal, Ps. béli). Desgleichen mit ea: satze, Ps. seatze; mase, Ps. mease.

#### $\mathbf{E}$

geht ungefähr wie in den Schwestersprachen theils auf e, theils auf i zuruck. Über seine Aussprache bemerken die Grammatiker nichts, doch hört man ein offnes und geschloßnes e, das sich in seinem Ursprunge ähnlich zu verhalten scheint wie im Italianischen. Dieser Bocal wechselt mit ea: lemn, Pl. leamne; cerc, 3. Pers. cearce; merg, mearge; negru, Fem. neagre.

### I

entsteht 1) oft aus andern Bocalen, vornehmlich aus e (auch gr.  $\epsilon\iota$ ), zuweilen aus a: bine (bene), disme (decima), ginere (gener), ghinte (gens), lipse  $(\lambda\epsilon\tilde{\iota}\psi\iota\varsigma)$ , minte (mens), prind (prehendo), timp (tempus), tind (tendo), inime (anima), ghinde (glans). — 2) Entspricht es einem l, wie in chiae (clavis), ochiu (oculus).

### 0.

Die Bertretung des u durch o ist im Wal. weit seltner als in den übrigen Sprachen. Dagegen ist es zuweilen ein vergröbertes a oder e, wie in lotru (latro, onis), vorde (verdum). O aus au ist nicht walachisch, doch scheint soc aus saducus saucus. Es wechselt mit u: nore, Pl. nurori (nurus); dor (dolet), Inf. durea; joc, juca; port, purta; moriu, Pl. murim. Desgl. mit oa: om, Pl. oameni; zevor, zevoare; port, poarte (porto, portat); mort, moarte; domn, doamne.

## U,

ein fehr begunstigter Vocal, bleibt dem lat. u nicht allein in den Stammfylben und den tonlosen Endungen getren:

cruce, putz = it. croce, pozzo, socru = suocero, sondern vertritt auch sehr häusig sat. o: capun, nu (non), bun, sunet (sonitus), frund, voiu (it. voglio), leu (sat. leo). Aussautend steht es manchmal sur v ein: bou (bovem), nou (novus).

Ę.

Mit diesem Buchstaben wollen wir einen dunkeln Bocal bezeichnen, ber zwischen geschloffenem e und ö liegt. pflegt ihn mit bem frang. stummen e zu vergleichen, wiewohl er fich badurch wesentlich von ihm unterscheibet, daß er eine Sylbe ausmacht, und mehr noch baburch bag er bes Accentes und, 3. B. in cetre (lat. contra), felbst ber Lange fahig ift. Das albanefische unterstrichene e, worin man bald a, bald o, bald i zu horen glaubt (Sahn II. 3), scheint ihm gang nah zu kommen, wohl auch das bulgarische halbstumme a, welches lauten foll wie u im engl. but und von den Grammatifern bieser Sprache mit u ausgebruckt wird. Zum Zeichen besselben wählte man das cyrillische B, welches bei den Slaven anfangs wie furzes u gelautet haben mochte, spater aber im Auslaute verstummte (Mitlosiche vergleich. Gramm. I. 71, Die phonetisch schreibenden Grammatiker haben 1. Aufl.) biesen Bocal auf verschiedene Weise auszudrucken versucht, mit a, à, â, ā, e, selbst mit i; die etymologisch schreibenden feten gewöhnlich ein Satchen ober auch bas metrifche Beichen ber Rurze über ben etymologischen Bocal. In Betracht feiner Lautverwandtschaft mit e wird ihn ein modificiertes e nicht unpaffend vertreten. - In biefen Laut fann jeder Bocal, fei er betont ober tonlos, vor jedem Confonanten übergehn, aber vorzugsweise find ihm tonlose Vocale ausgesett. Auch am Anfange bes Wortes fann er fatt haben, j. B. in est = lat. iste. Aus betontem a scheint er, den schon erwähnten Klexionswechsel abgerechnet, nicht zu entstehen. 3mar findet fich mer= malus, bas aber, ba auch it. melo zustimmt, sehr fruh in melus ausgeartet sein mag. Aus tonlosem a bagegen entspringt er nicht felten: fo in geine (gallina), merit (marito), senetat (sanitas); ja fast ohne Ausnahme, wenn bies burch fortge rudten Accent tonlos geworben (Beisp. unter a), ein Berhaltnis, welches bei ben übrigen Bocalen nicht vorkommt. Besonders wichtig aber ift feine Bertretung bes flexivischen a, worin er sich bem stummen e ber Frangosen vergleicht: doamne = dame, persice = pêche, large = large, laude = loue und louent. hier entspricht er auch dem alban. e, infofern bies gleichfalls bie Stelle bes lat. Endvocals a ein= nimmt, wie in porte, rote; besgleichen bem bulgar. T. Aus e entsteht er haufig, z. B. aret (ad-recto?), mesur (mensuro), vers (verso), pecat (peccatum), repaos (\* repauso). Aus i: dece  $(\delta i \kappa \eta)$ , per (pilus), sec (siccus), ved (video), veduve (vidua), lacreme. Mus o: cetre (contra), fere (foras), re-Aus u felten, etwa in pepuse (pupa). tund (auch rotund). - In ben Flexionen wechselt e mit e, 3. B. per, Pl. peri (pilus, pili); numer, numeri (numero, -ras); cumper, cumperi (comparo, -ras).

# Ų.

Außer biefem e hat bie Sprache noch einen getrubten Bocal, der einem u ober ü junachst kommt und in ben Grammatifen jus genannt wird; die Nachbarvolfer bruden ihn, 3. B. in bem Ramen Romun, geradezu mit u aus. Er wird mit halb geschloffenen Bahnen unter gelinder Beimischung von Rafalitat hervorgebracht, ift aber mit bem franz. Rafallaute in commun, parfum nicht zu vergleichen, ba er bie Articulation bes n ober m nicht stort. Phonetisch schreibende Grammatiker bedienen sich dafür bes ü ober &, neuerlich auch bes i. Das flavische Zeichen fur ben wal. Laut (A) entsprach nach Dis flosich I. 42 im Altflovenischen einem nasalen o, franz. on; im Neuflovenischen haben fich nur wenige Refte bavon erhalten; im Bulgarischen feine. Im Gerbischen kommen im 9-10. 3h. nur noch schwache Spuren beffelben vor (Schafarits Lefetorner S. 34) und felbst biese find nicht unzweifelhaft (Miklosich S. 307). Dem altflov. Nafenlaute entspricht nun im Reuflovenischen d, im Bulgarischen gewöhnlich bas oben berührte Als die Dacoromanen bas chrillische ù, im Gerbischen u. Beichen einführten, machten fie es entweber gum Erager eines verwandten Lautes, ben fie nicht anders auszudrucken mußten,

ober es bezeichnete ihnen benfelben Rasallaut, ber aber nachher ein ahnliches Schicksal hatte wie bei ihren flavischen Rachbarn, b. h. feiner vollen Rafalitat verluftig gieng. Mertwurdig ift, daß die sudwalachische Mundart ihn nicht anertennt, indem fie e an feine Stelle fest, welches zugleich bas norbliche e begreift, also mene (manus), pene (panis), senge (sanguis), redu (rideo). Sollte bas Jus baher flavifcher Berkunft fein, ba die nordliche Sprache von diefer Seite größere Einwirfung erfuhr als bie fubliche? Bielleicht mar bas getrübte u anfangs ein getrübtes o, welches bem floves nischen Bocale naber lag, benn auch bas reine u mar in aahlreichen Kallen anfangs ein reines o, frunte = it. fronte, Zuerst scheint sich bie Trubung vor n eingelat. frontem. funden zu haben, vor welchem Buchstaben noch immer bei weitem die meiften Falle berfelben vorfommen, denn wie wurde fich sonst ber fast burchherrschende getrübte Bocal vor bem Berundialsuffix nd neben bem ungetrubten in ben ubrigen Wortern ber Conjugation erflaren? Über bie Schreibung bes Bocale kann man im Zweifel fein. Soll man bas chrillische Beichen in die lateinisch-walachische Schrift einführen ? Alsbann mußte fur ben Ausbruck beffelben in ben übrigen europaischen Sprachen boch ein Stellvertreter gefunden werben. Um einfachsten führt man biesen Stellvertreter ins walachische Alphabet felbst ein. Man wird weder von der ursprunglichen Geltung bes Buchftabens, noch von feiner heutigen Ausfprache unter bem Bolfe zu weit abirren, wenn man ihn mit einem modificierten u, am paffenbsten wohl einem u mit einem Hatchen darunter, ausdruckt. Dieses u stammt oft aus a; ein folder Übergang hat, wenn man fich ein reines u barunter bentt, etwas auf romanischem Gebiete allerdings Frembartiges und man fühlt fich versucht, mit Molnar lieber ue zu mahlen, bem man aber boch wieder eine bem Zeichen nicht entfprechende Geltung beilegen mußte. Ubrigens fticht, wenn man bies Zeichen mahlt, raed vom lat. rideo, saent von sum nicht weniger ab als mune von manus, Romun von Romanus ober als von Romani bas goth. Rumoneis absticht. etymologische Berhaltnis bieses Lautes betreffend, so entsteht

er aus allen übrigen Vocalen und zwar 1) hauptsächlich vor folgendem n. Beispiele aus a: blund (blandus), brunce (it. branca), cund (quando), cuine (canis), cuntà (cantare), cut (urspringlich wohl cunt, quantus), suntune (it. sontana), frung (frango), lune (lana), munc (manduco), mune (mane), mune (manus), munia (mania), plung (plango), lunced (languidus), prunz (prandium), puine (panis), puntece (pantex), remuiu (remaneo), runce (rancidus), scundure (scandula), stung (it. stanco), sunge (sanguis). Aus e: cuvunt (conventum), fremuntà (fermentare), frun (frenum), vun (venor), vund (vendo), vune (vena), vuntur (ventilo). Aus i: dunsu (v. ipse), mun (mino), stung (stinguo), strung (stringo), sun (sinus), sungur (singulus), scuntee (scintilla). Aus o: gunfa (conflare), lunge (longe), munestire (monasterium), plemun (pulmonem). Aus u: adunc (aduncus), menunc (manduco), mundru (mundulus Lex. bud.), rundurea (hirundo), sunt (sunt), Brundase (Brundusium). Bu a und e gehoren benn auch bie Gerundia, wie arund (arandum), avund (habendum), durund (dolendum). - 2) Bor andern Consonanten, felbst vor m, weit weniger ublich: cump (campus), strumb (strabus), hurtie (charta), turziu (\* tardivus), tumple (tempora), tzugle (tegula), rud (rideo), hud ober hed (foedus Abj.), rus (risus), ruu (rivus), aturn (torno?), gutu (guttur). Haufig findet es auch in fremden Wortern ftatt, worin es gleichfalls ben verschiedensten Bocalen entspricht. Beispiele, vor n: cunte (ferb. kanta, btich kandel), cuntar (ferb. alb. kantar), dobundi (altflov. dobôdô, ô = fr. on), gund (ungr. gond), gungav, gunsce gusce (btich gans), mungeia, munz, pundar (ferb. pudar), pune Prapof. punze, rund (altflov. red mit nafalem Bocal, alban. rade, ngr. ἀράδα), sfunt (altflov. svêt), spun (ngr. σπανός), stune (ferb. stån), trund, tungui (altflov. tôga, ferb. tug), vunzi, vunsle, zmuntune (ruff. smetanjä). Bor andern Confonanten: dumb (ungr. domb), pulne, stulp (ruff. stolb), tulhariu, burfi, vurv, curmul (ferb. kormaniti), curpi (krpiti), dursti, mursav (ferb. mrsav), Surb (Serbus), sturc (btich storch), turg (ferb. trg, ruff. torg'), turui, pucle, ruvni, rudica, guci. Ubrigens ift bie Schreibung nicht überall gleich; man findet g. B. vurtute vertute virtute, symbete sembete (sabbat.), ymblà umblà (ambulare), rydicà redicà, styng sting (stinguo), tyner tiner (tener). Im Súbwalach ist ber reine Bocal ziemlich häusig: arade (nordwal. rynd), minu (myn), vintu (vynt), pelmune (plemyn).

In den Flexionen wechselt u mit i, z. B. coperemunt, Pl. copereminte (cooperimentum, —a). Im übrigen ist u nu wandelbar.

Eine Abart bes y, bie auch der Sudwalache kennt, kommt in der Partikel in und in den Anfangssylben in, im, zuweilen auch an, vor. Dieses i hat einen mehr nasalen Laut als y, doch bleibt die Liquida vernehmbar; wir wollen j schreiben, also insusia, inperat, ingeresc (angelicus); Ravalliotis in seinem Wörterverzeichnis sett bloßes n (ncarcu), was der Aussprache nahe zu kommen scheint. Wie schon oben bemerkt ward, bedient man sich für diese Sylbe einer eignen Abbreviatur.

Noch ift einiges über die Aussprache der tonlosen Endvocale anzumerten. 1) Tonloses u, welches einige mit bem Zeichen ber Rurge überschreiben, ift ftumm: om omu omu (homo), und ved vedu vedu (video) find fur bie Aussprache gleichbebeutenb. Die altere chrillische Orthographie scheint nur bie erftere Schreibmeise anzuerkennen; fie ift voraugiehen, weil fie bie Schrift nicht mit stummen Buchstaben überladet. In der sublichen Mundart ift biefes u noch horbar. - 2) Conloses i in ber Declination und Conjugation ift nicht völlig ftumm, aber nur wenig horbar: man fchreibt . oameni und oameni (homines), vezi und vezi (vides): bie Schreibung mit i ift cyrillifch. Zuweilen ift i vollig ftumm und bient nur die palatale Aussprache anzuzeigen, wie in aici, cinci, deci, nici. Steht ii am Enbe, so wird bas erfte i vollständig, bas zweite nur halb gehort, so bag oamenii (oamenii) fast wie oamenij lautet. - 3) Tonloses iu verhalt sich wie ii, indem der zweite Bocal wenig vernommen, ceriu fast wie ceriw mit schwachem w gesprochen wird. Und so ist es überall, wo bem flexivischen u ein Bocal vorhergeht, wie in taiu, puiu, remuiu, ruu, welches lettere fast wie ruw mit halb nafalem u und halb abgebrochenem w lautet.

#### Diphthonge.

Üher ihre Annahme sind die walachischen Grammatiker eben so wenig einverstanden, wie die italianischen über die ihrigen. Auch hier find die mit tonlosem i anhebendem feine entschiedene Diphthonge, ba sich i in seiner Aussprache bem bi juneigt, iare ober chiame wie jare, chjame lauten. Diefe Combination mitgerechnet ift bas Bergeichnis ungefahr bas folgende: AI, EI, OI, UI, EI, UI; AU, EU, IU, OU, EU, UU; IÁ. IÉ, 10, 10; EÁ, OÁ. Beifpiele: grai (altflov. baff.), mai (magis), tai (it. taglio), tzai (it. t'hai), vai (vae), ei (illi), chei (claves), trei (tres), femei (feminae), coadei (caudae), doi (duo), coif (it. cuffia), foi (folia), noi (nos), voi (volo), roibe (rubia), fui, lui (it. baff.), cuib, pui (pulli), zecui (jacui), perundui (it. parendogli), tei (tui), dei (it. dagli), defeimà (diffamare), remuiu (remaneo); aur, beu (bibo), greu (gravis), viu (vivus), scriu (scribo), bou (bovem), nou (novus), roue (ros), seu (suus), reu (reus), leudat (laudatus), frau (frenum), gruu (granum), ruu (rivus); iare jare (iterum), iam (ego habeo), chiame (clamat), iel (ille), bios (πλούσιος), iubesc; veade (videt), foarte. Einige berfelben bedurfen noch besonderer Rudficht.

AU, zu sprechen wie im Ital., ist verschiebenes Ursprunges: taur (taurus), sau (seu), au (hab-ent), saur (faber), cautà (captare), scaun (scamnum), dau (do), staur (sto). Anch ao wird geschrieben: adaog, repaos. Dieser Diphthong wechselt mit eu: laud, leudam.

IE ist, wie in den Schwestersprachen, diphthongiertes e: ieu (ego), ieri (heri), ied (haedus), iedere (hedera), wosur auch jeu, jeri, jed, jedere geschrieben wird, diede (dedit), miel (μηλον), piedece, piept (pectus).

EA entspringt 1) aus e und trifft oft mit ie zusammen: avea (habere), peadece, peale (pellis). — 2) Aus i: peare (pirum) ic. — 3) Aus a: breasde (ferb. brazda), smeag (dtsch ge-schmack), steange (stange). — In Flexionen und Ableitungen wechselt es mit e: cheae, chei (clavis, -es); mujare, mueri (mulier, -eres); treabe, trebi; peatre, petrós. —

Dieser Diphthong ist von nicht ganz bestimmtem Werthe, er schwankt zwischen verschiedenen Schreibungen. Da er eigentslich wie ia oder ja lautet, so wird er auch östers auf diese Weise ausgedruckt, z. B. jape (equa), piatre, sudwal. deriapte (directa). Nicht selten zieht sich dieses ia (was auch im Bulgarischen und Serbischen der Fall ist) in a zusammen: so in sate (seta), giane (gena), pane (penna), primevare (it. primavera), sapte (septem), sarpe (serpens), tzare (terra), varge (virga), sudwal. viarge. Zwischen ea und e ist die Schreisbung sehr willfürlich: sealiu seliu, mujare mujere, peaste peste, seacer secer; man hört leage wie lège, veade wie vêde sprechen. Das chrillische Zeichen ist b: dieses schwankte schon im Altslovenischen zwischen ia (ea) und e, ersteres im Bulgarischen, letzteres im Keuslovenischen fortdauernd, s. Misklossich I. 91. 239.

OA (gewöhnlich o geschrieben) ist in beiden Mundarten der Diphthong des langen oder kurzen o, z. B. oare (hora), boale (ferb. bôl), coaze (fb. kòza), scoale (schola), foarte (fortis), und wechselt in der Flexion und Ableitung mit ihm: groape, Pl. gropi; ssoare, Pl. ssori; poarte, portariu; poame, pomet.\*

#### Confonanten.

Im Walachischen ist der Consonantismus vollständiger als im Italianischen. Zu den drei Zischlauten (c, g, s) kommt hier noch ein vierter, dem franz. j entsprechender. Auch die Kehlaspirata kommt vor. — Der Auslaut erträgt jeden

<sup>\*)</sup> Wie ie neben ea seine Stelle gesunden, so ließe sich auch uo neben oa erwarten. Sulzer, Gesch. des transalvinischen Daciens II., schreibt wirklich duomnul, duomna, duomnischuora, duorm, puote, skuote, tuotzi (lat. toti), uoll (olla), uopt (octo), uord (ordus), wuorde. Beide Diphethonge liegen sich in der That näher, als ihr schriftlicher Ausdruck vermuthen läßt: ein dunkler gesprochenes a in oa führt leicht zu uo, ein heller gesprochenes o in uo leicht zu oa. Es ist etwas Ahnliches, wenn aus mod ahd. sowohl muot wie muat und selbst moat wird. Aber in die Schriftsprache ist dieses wahrscheinlich ganz provincielle wal. uo nicht eingedrungen.

Consonanten, dem aber orthographisch oft ein stummer Bocal beigefügt wird.

Gemination findet so wenig statt wie im Slavischen: man schreibt ghib, buce, peane, car, groslan, boteza (baptizare) u. dgl.; in Compositis inneca, innota, worin aber das erste n eine andre Aussprache hat.

Mehrfache Confonang ift im Unlaut von ber italianischen wenig verschieben. Auch hier kennt man ben mit ambern Lauten complicierten Sibilanten: SL, SM, SN, SR, SD, SG, SH, SB, SF, SV: slobod, smerd, snob, srof, sdrob, sder, sgarde, sghiab, shime, sburà, sfredel, svórnic; SG, SJ, SZ fablen. Überdies findet fich, gleichfalls im Unlaute, ML und MR; wovon unten. - Im Inlaute haben fich die Combinationen burch Einmischung fremder Elemente in hohem Grade vervielfaltigt, fo baf fich biefe Sprache auch hierin von ihren Schwestern lebhaft unterscheibet. Muta mit Liquida umfaßt hier auch folche Berbindungen, die der Anlaut nicht erträgt, wie TL, TN, DL, DM, DN, CM, CN, GM, GN: butlan, sfetnic, podlog, podmol, logodne, tocine, ciocni, spegme, bugni. Muta mit Spirans tommt gleichfalls in mancherlei Gruppierungen vor, wie TZ, TV, DF, DV, CS, CF, GS, PS, PSC, PTZ, BST: batzocura, żertvi, molidf, pridvor, bocse, secfiju, bagsame, ceapse, stropsi, Lipsca, suptzire, obste. Muta mit Muta. biefer Stein bes Unftoges auf romifchem Boben, tritt auch hier in nicht gahlreichen Formeln auf, wohin das harte TP und TC, besgleichen DG, DB, GD, PT, BD gehoren: pitpelace, cetceun, prodgade, podbel, migdale, sapte, rebda; aber felts fam, fast geht CT biefem Bebiete ab (S. 239). HN, HV f. unter h. Spirans mit anbern Lauten gepaart gewährt gahls reiche Falle. S, s g. B. wie im Anlaut: maslin, isme, lesni, bazne, mośneag, desrędęcina, breazde, mośdeiu, mezgę, brosbę, cusbe, ressetzare u. bgl. Z in ZL u. a., selbst ZB: mizloc, Desgleichen f, nicht nur in FT, auch in FN: eftin, Enblich v in VL, VN, VR: evlalie, slovni, covrigà. Liquida mit Spirans ober Muta zeigt unter andern bie Confonangen LPN, MS, MTZ, MC, MT, MV, NSL, NZ, NF, & B. stelpnic, cimser, sdramtze, semceà, cimti, chimval, vensle,

monzi, sanfe; auch LH und RH, s. unter h. Liquida geht mit Liquida weniger Berbindungen ein, als man erwarten sollte: es werden sich kaum andre sinden als die überall einsheimischen LM, LN, sodann ML (Zemluce), MN (cumnat), und die gleichfalls allerwarts bekannten RL, RM, RN.

### L. M. N. R.

Entstehung einer Liquida aus einer andern ist. häusig. So entstand l aus r in tumple (tempora); n aus m in falbe (malva); n aus r in cunune (corona); r aus n in fereastre (fenestra); besonders häusig r aus l, wie in gure-(gula) x.

Eingeschoben ist m in octomvrie, symbote (sabbat) us N in cerunt (it. canuto), merunt (minutus), petrunde trudere), menunchiu (manicula); häusig in slav. Wielest jum Ausbrucke ber Nasalität, s. Miklosich I. 44.

Slavisch sind die anlautenden Combinationen ML und MR, 3. B. mleditze (serb. mladitza), mreaze (serb. mreza), boch ist mreane aus dem lat. muraena.

Die Erweichungen GL und GN hegt das Walachische nicht, wiewohl die ungarische und die angränzenden slavischen Sprachen staum jedoch die bulgarische) sie besitzen. Soweit jene aus li und ni entstehen, werden sie hier der Liquida verlustig und man spricht aju (allium), maju (malleus), meju (milium), saju (salio), bojariu (serb. boljar), haine (serb. chaljina), cescuju (calcaneum), vgl. oben S. 168. Entstand gl aus c'l, g'l 1c., so bleibt die Muta unangetastet, wie in ureche, genuche. Aber im Sudwal. behauptet sich auch die Liquida, z. B. aliu, maliu, meliu, telia (it. tagliare), cesceniu jinie, (vinea), genucliu, und die Neigung zu erweichtem n ist so groß, daß es auch aus ans. mi entsteht, z. B. nji = nordwal. mi, njerg = merg (mierg), nju = meu (miu), njare = miere, njelu = miel.

### T. D.

Bei diesen Buchstaben ist nur ihr flexivischer Wechsel zu bemerken. T nämlich wird zu tz: lat, Pl. latzi (latus, latera); bute, butzi (it. botta); cuget, cugetzi (cogito, -as). D wird

gu z: lade, Pl. lazi (lade); praede, prezi (praeda, -ae); laud, lauzi (laudo, -as).

TH wird mit Aspiration gesprochen wie im Reugriech., kommt aber nur in Eigennamen dieser Sprache vor, wie Tharsis; im Sudwal. auch in Appellativen. Das unaspirierte th ist also t zu schreiben: teme, teologie, Atena.

### TZ.

Dieses Zeichen mit der Geltung des deutschen z wird auch anlautend wenig auffallen, da befreundete Sprachen, wie die unggrische und neugriechische, sich dessen bedienen. Der sehr übliche Laut entspringt 1) aus lat. ci ce: atze (acia), ghiatze (glacies), otzet (acetum), tzemn (cygnus), tzitre (citrus), 2)-Aus ti te: blundetze (blanditia), intzeles (intellectus), tzes (texo), tzie (tibi), tzare (terra). — 3) Aus fremdem z, 3: B, tziglan (ungr. tzinege), hartz (ungr. dass.), tzitze (mil. dass.), tzifre (zisser, it. cifra), dantz (tanz, it. danza). Mer etymologisch schreibt, sest theils c, theils t, an seine Stelle.

## S. Z.

1. Das in jeder Stellung scharf lautende s entspringt zuweilen aus x: Alesandru, frasin. Bor i pflegt es sich in beufflexionen in s zu erweichen: ales, alesi (electus, -ti); las, lasi (laxo, -as); so auch in der Endung st: oaste, osti, und sc, worüber unter c.

S impurum kommt vorzugsweise in fremden Wörtern vor, als: slave (serb. slava), sluge (sluga), smaltz (deutsch), smokin (serb. smokva), smulge (\*exmulgere), snop (sb. dasl.), sdrantze (it. stracció?), sdrob, sbate (it. sbattere), sburà (svolare), ssade (serb. svadja), svuntà (it. sventare). Zusweisen ist s nur vorgeset, wie in schilav (serb. chilav), scurt (curtus), sgerciu (ungr. görts), sturz (turdus).

S, ben Laut bes ital. sci (welche Combination hier nicht anwendbar war) bezeichnend,\* ist sehr üblich, und steht regel-

<sup>\*)</sup> Dafür habe ich früher, mit andern, & gefchrieben, allein das unten angebrachte Haten ftort die Zeichen g und u.

los für s, am liebsten bei folgendem i, aber auch häusig vor andern Bocalen, z. B. sälie (salvia), sea (sella), sed (sedeo), sie (sibi), si (sic), soarece (sorex), cenuse (cinis), misel (misellus), tusi (tussire); in fremden Wörtern: kapce (ungr. sapka), kantz (dtsch schanze), sure (scheuer). Selbst vor Consonanten: s coale (schola), Spania, sterge (abstergere), tzespeta (v. caespes), dusman (δυσμενής), sneap (dtsch schnepse), srof (schraube), stiuc (stück), tasce (tasche). In diesem die Sprache verunzierenden Zischlaut ist slavischer, albanesischer, deutscher Einstuß wahrzunehmen; wie sehr aber auch diese Aussprache überhand genommen, so hat sie doch vor Consonanten das Maß der hochdeutschen noch lange nicht erreicht.

ST vertritt außerdem lat. so vor e und i: so in stiintze (scientia), peste (piscis), cunoaste (cognoscere). In merken ist überdies die Berbindung SC, zu sprechen wie stsch, z. B. in scena, cescioare (v. casa), auch im Matlandichen üblich. Endlich noch SC (schtsch), z. B. in descinge (discingere), uscioar (v. use = ostia).

2. Z ist ein sanstes s wie im ital. rosa. Es stammt 1) aus griech. und fremdem z: zesir, zizanie, azim (ἄζυμος), zalog (serb. dass.), zid (so serb.), zebale (ungr. zabola), zebun (ungr. zubbony). — 2) Selten aus lat. s, wie in zar (sera). — 3) Aus lat. d: miez (medius), zeu (deus), frunze (frondem); basur schreiben manche d mit einem Haken darunter.

C.

1. Gutturales c findet statt vor a, 0, u, e, u, vor Consonanten und im Auslaut; vor e und i läßt es sich, wie im Stal., durch CH vertreten. Dieses ch steht häusig in griech. Wörtern, worin es die Schwestersprachen mit c vertauschen: chedru (κέδρος), chimval (κύμβαλον), chinovár (κιννάβαρις), chiparos (κυπάρισσος), chivot (κιβωτός), s. oben S. 236; desgleichen in flavischen, z. B. chinui (serb. kinjba), chip (serb. dass.), chit (serb. kititi) ic. — In den Flexionen wechselt gutturales c mit palatalem: arc, Pl. arce (arcus); nuce, nuci (nux, nuces); se und se mit st; cresc, cresti (cresco, crescis);

usc, usti; pusce, pusti. — Das Zeichen q ist in bieser Sprache entbehrlich.

2. Palatales c, geschrieben und gesprochen wie im Ital. (cia, ce, ci, cio, ciu), entspringt 1) in einigen Wörtern aus qui que: coace (coquere), cinci (quinque). — 2) Selten aus ti, wie in teciune (titio). — 3) Aus dem gleichen slav. c'haussig, z. B. cige (serb. ciga), cinste (russ. cest), ciodan (serb. dass.), ciot (so auch serb.). — 4) Aus z: cimpoe (it. zampogna), ciuder (btsch zuder). — Der Südwalache spricht tz sür c', also atzel sür acel, vitzinu s. vecin, tzintz s. cinci; aus letzteres soll sich der ihm beigelegte Name Zinzare bezießen (But's serb. Wörterbuch v. tzintzar, p. 812b, Ausg. v. 1852), eigentlich Schnake, it. zenzara, ein Wort, das man nach der Stimme des Thierchens bistete.

#### G.

- 1. Gutturales g findet in denselben Fällen statt wie gutturales c, und auch hier schreibt man vor e und i GH. In gl, gn behält g überall seinen Kehlaut. Über seine herrktunft ist nichts zu bemerken. In der Flexion wechselt es mit g': suge, Pl. sugi (suga, -ae); cige, cigi; plung, plungi (plango, -is).
- 2. Palatales g, geschrieben und gesprochen wie im Ital. (gia, ge, gi, gio, giu), wird fast überall ans lat. g herrühzen, da bei den Nachbarvölkern dieser Laut nicht heimisch ist oder nur als ein zusamengesetzter vorkommt: der Serbe braucht sogar dafür das wal. Zeichen. Selten stammt es aus lat. c, wie in vinge (vincere).

# Ż.

So bezeichnen wir einen Zischlaut, welcher bem bes franzigentspricht und barum auch von ben meisten Grammatikern mit diesem Buchstaben ausgedruckt wird. Da aber j, wie wir unten sehen werden, für den Consonanten i schwer zu entsbehren ist, und da jener Zischlaut aus dem Slavischen zu stammen scheint, denn er sindet sich fast nur in diesem Element, so darf man sich wohl erlauben, einen slavischen recht passend

gewählten Ausbrud, ein z mit einem biacritischen Beichen barüber (poln. z., bulg. bohm. Z) fur ihn anzunehmen. Diefes z wird die wenigen lat. Worter, worin es fur j vorkommt, eben fo wenig verunzieren, wie bas venez. z in gleichem Berhaltnis. - Es steht 1) für lat. j in zoc (jocus) und mehreren andern; auch in zos (mlat. josum) und miz-loc (medio b. i. medjo loco). Z ift ber eigentliche Ausbruck fur biefen lat. Buchstaben (bie Källe bes gequetschten i abgerechnet, wie aju von allium aljum) und bie malach. Sprache bie einzige romanische, bie ihm einen gesonderten Laut zuweist, woran g nies male Theil nimmt. Sicher also hatte g vor i und e an ber Beit, wo ber frembe Bischlaut eindrang, eine andre Aussprache als j, fonst murbe es gleichfalls bavon ergriffen worden fein. - 2) Sehr haufig hat es feinen Grund in flav. 2: fo in Zar (serb. bass.), zeli (záliti), zivine (zivina), zidov (bass.), coaze (koża), nedeażde (ruff. nadeżda). - 3) Kur s tritt es ein in zale (auch salie u. cilvie, fat. salvia, ferb. zalfija), zamle "(btich semmel), glaze (glas). — 4) Fur beutsches sch in zumaltz (schmalz), zumare (schmer?). — Unahnlich bem frang. j steht es auch am Ende einer Sylbe oder eines Wortes, wie in einigen ber bemerften Stalle und im Stadtenamen Cluz.

J.

Das cyrillische Alphabet gewährte für ben Cons. i kein eignes Zeichen, barum haben es auch die meisten Grammatiker bei dem Bocal bewenden lassen: sie schreiben Iacob, ianuarie, ieri. Andre, wie Körds, Marki, Sulzer, Bojadschi dagegen haben j in das wal. Alphabet aufgenommen. Man könnte dieses Schriftzeichen, bessen Laut gleich dem des ital. j dem Bocallaute ganz nahe liegt, allenfalls missen. Da es indessen zur Deutlichkeit beitragen kann und da auch mehrere der Duellensprachen, wie die serbische, bulgarische und albanesische, so wie diesenige der romanischen, welchen die walachische zunächst verwandt ist, sich diesen Buchstaben zu eigen gemacht, so wird es rathsam sein, auch ihr ihn zuzusühren. Aber mehr noch darum, weil es für die südwal. Mundart, die sonst iin für jin, iite für jite schreiben oder etwa y für j seten müßte,

nicht wohl entbehrt werden fann. Wir geben also g. B. die chrillischen Combinationen To ober A in ber Regel mit ja, 10 ebenso mit ju wieber, nur scheint i hinter Consonanten (wie im Ital.) so wie in ben Klexionen, ba es hier leicht verstummt, paffenber ale j. Diefes j nun entspricht 1) lat. j ober tonlosem i (y) vor folgendem Bocal, wie in januarie, maju, jacint (hyac.), jene (hyaena). - 2) Steht es anlautend fur ein burch Diphthongierung erzeugtes i ober e: jarne, jape, jer, jeram für earne, eape, ier, ieram. — 3) Bertritt es bie Sylbe li im Ans und Inlaut: so in jepure für ljepure liepure (lepus), bojariu (ferb. boljar), meju (milium), jnmoju (mollio); wogegen sübwal. melju, molju 2c. — 4) Desgleichen vertritt es bie Sylbe ni ober ne, wie in cuju (cuneus). - In ber Aussprache erzeugt fich leicht ein j zwischen Bocalen, auch wo es nicht burch bie Schrift ausgebrudt wird: fo lauten flu, geine, greesc fast wie fiju, gejine, grejesc; so spricht ber Gerbe bestija (lat. bestia), zalfija (salvia). Bgl. über biefe Entwicklung bes j oben G. 166t.

### H

lautet wie ein beutsches ch in lachen, aber weniger ftart. aspiriert, so bag es fich bem h nabert. Die Schreibung ch. (wofur h jest ziemlich allgemein geworben) mare paffenber, wenn man haos (chaos), himere (chimaera), hirurg (chirurgus), Hristian (Christianus), shime (schema) betrachtet, aber ch ift fur bie Tenuis unentbehrlich ; übrigens fieht bie fpan. Schreibung quimera, quirurgico nicht beffer aus. In griech. Eigennamen aber follte man ch trot feiner Aussprache bestehen laffen. - H hat seine Quelle 1) in griech. z, 3. B. herac (χάραξ), hore (chorus). — 2) In flav. ch, 3. B. haine (ferb. chaljina), harnie (charan), hrane (chrana), mehrama (machrama), duh (duch). - 3) In lat. h ober griech. spiritus asper, f. oben S. 255. - 4) Richt felten in ungarischem und beutschem h: hode (ungr. hoda), harfe (btsch harfe), heahele (hechel), pehar (becher). — 5) In lat. f: hed (foedus) ic. - 6) Einigemal scheint es sogar bie Stelle bes v einzuneh. men, wenigstens fennt bas ofner Worterbuch hioare fur vioare

ŀ

(viola), holburg für volburg (convolvulus). Der Übergang wäre bem aus f verwandt. — Diese Aspirata gestattet ansautend die Combination HR (hrang u. a.), insautend HN (mehni, odinne), HV (pohvale), LH (telhariu), RH (erhe, terhite).

#### P. B. F. V.

über biefe Buchstaben ift wenig gu bemerten.

PT entsteht oft aus ct, z. B. copt (coctus), pept (pectus).

B entsteht nicht selten aus v, wie in hesice, berbice, serba.

F scharft sich aus griech. v in estin (εὐτελής) und slavischem v bei vorhergehendem s, z. B. ssintzi (serb. svėtiti), sfredel (russ. sverdel'). Der Serbe spricht umgekehrt f gewöhnlich wie v. Aus griech. I, wie im Russischen, entsteht es niemals, dagegen wird das deutsche blech hier zu plek. Aus ct wird FT in lestice (lectica) u. a., im Sudwal. auch aus pt, wie in castà (captare).

V erweicht sich inl. aus b: aveà (habere), diavol u. bal. Das griech. v stellt es por in evlavie (εὐλάβεια), so wie in evangelie. Eigenthumlich ber subwal. Mundart ist ber Übertritt bes anl. v (nur vor ben weichen Bocalen?) in j, 2. B. jermy (bacisch verme), jinu (vin), jinie (vie, sat. vinea), jisu Traum (lat. visus), jite (vitze), jitze (vitzea), jie (ngr.  $\beta i\alpha$ ), auch jine (lat. bene); aber mit v vedu (video), vintu (ven-Ist j hier etwa statt eines eingetauschten ein eingetres tenes Element, welchem ber Wegfall bes v folgte, fo bag man zuerst vjinu, bann jinu aussprach? Vj liebt auch ber Serbe, aber por e, nicht por i. Wie im Franz. findet auch hier ber Anlaut VR statt, und zwar theils in lat. Wortern, wie vreare (it. volere), vruh (bruchus Lex. bud.); theils in flavischen, wie vrabie (serb. vrabatz), vrage (serb. vrac), vrednic (vrizedan), vreame (vreme). Auch ben Auslaut erträgt v. wird aber fast wie f gesprochen: so in flav. Wortern, wie grozav, zilav, zidov, und in einigen lat., wie captiv.

#### Spanifche Buchftaben.

Der Betrachtung ber einzelnen Buchstaben ift bie Bemerfung vorauszuschicken, bag bie Ration ein ftrenges von ber tonigl. Academie zu Mabrid aufgestelltes, nach mehrfachen Schwankungen i. 3. 1815 abgeschlossenes orthographisches Syftem befigt, welches felbft von ber Regierung unterftutt und empfohlen allgemeine Annahme gefunden, f. Ortografia de la lengua castellana, compuesta por la real Academia espanola, 8. edic. Madr. 1815.\* Da es inbeffen bas etymologische Princip bem phonetischen nachsett, so murbe eine bie ursprunglichen Buchftaben überall beachtende Grammatit ihren eigenen Vortheil verkennen, wenn fie bas alte, obgleich etwas schwankende System überall mit bem neuen vertauschen wollte. Damit man jedoch im' Stande fei, bie alte Schreibung in Die neue zu übertragen, fo foll bie lettere auch bier überall furz angezeigt werden. Über bie Aussprache handelt schon im 16. Ih. ein Ungenannter (Juan Lopez de Belgeco, f. Nic. Anton. Bibl. hisp. nova I. p. 721) in einer eignen Schrift, welche uns überzeugt, daß sich seitbem einiges nicht Unwesentliche barin geandert hat: Orthographia y pronunciacion castellana, Burgos 1582.

## Einfache Docale.

Sie sind a, e, i, y, o, u. Weder von Seiten ihrer phosnetischen noch etymologischen Geltung bieten sie besondere Schwierigkeiten.

#### Α.

Bei diesem Bocal ist nur hervorzuheben, daß er häusig vorgesetzt erscheint. Dies geschieht zumal 1) aus rein euphonischem Gesühl vor y, wie in ayantar (jentare), ayer (heri), ayuncar velt. (neusp. juncal), ayunque (incus), ayuso. — 2) Bor zahlreichen Substantiven, wo es an den arab. Artikel erinnert, wie in adaba (papaver), adedul (betula), acipres

<sup>\*)</sup> Gine turze Geschichte der spanischen Orthographie in Francesons Grammatit, 4. Aufl. G. 25 ff.

(cypressus), acitron (citrus), alaton (fr. laiton), alerce (larix), arruga (ruga), avispa (vespa), azufre (sulphur). Auch enano (nanus) für anano = pg. anão? — 3) Ebenso in Berbis, worin es bem Sinne ber Partifel ad nicht entspricht und auch ben Schwestersprachen sehst, wie in aconsejar, amenazar, arrepentirse, atajar. — A steht für e in regalar (regelare), sarga (serica), sarta (serta), asmar (aestimare), yantar (jentare). Aus beutschem ei ober ai entstand es in gala (geil), lastar (leistan) u. a.

#### E.

Eine Berschiebenheit ber Aussprache beffelben wie im Ital. hat fich hier nicht ausgebilbet. Es lautet in ber Regel geschlossen, mehr offen vor r, s, z in berfelben Sylbe; ermin, espia, ezquerdear (Chalumeau de Verneuil, Gramm. esp. II. 503). Etymologisch verhalt es sich im wesentlichen wie im Ital. Bu bemerten ift hauptfachlich 1) feine Entstehung aus a-i, meift in ben Källen, worin es bem Stalianer und Franzosen zu ie wird, z. B. caballero, enero (januarius), primero, beso (pg. beijo), lego (laïcus), hecho (pg. feito), plegue fir plaigue (placeat), quepo (capio), sepa (sapiat), madexa (mataxa, pr. madaisa, pg. madeixa). Diefes e ift ichon ber alten Urfundensprache geläufig, vgl. freznedo (fraxinetum) Yep. III. n. 17. v. 3. 780, sendero (semitarius), mercatero I. n. 30 u. bgl. - 2) Aus o ober u, vermittelt burch ue, wie in frente für fruente, culebra f. culuebra (colubra), nocherniego writ. f. nochorn. (nocturnus).

#### I. Y.

Der zweite bieser Buchstaben wird als entschiedener Bocal nur noch in der Partikel y, so wie in Diphthongen angewandt und hat selbst in griech. Wörtern, wie ciclo, Estige (Styx), lira, dem i weichen mussen, während die Alten ihn fast regellos, zumal anlautend, für i gebrauchten: yguar (aequare), ynojo (geniculum), ynchamos (impleamus), ynsierno, yvierno (hibernum), yr (ire), ayna. Etymologisch verhält sich i ungefähr wie im Stal., geht also auch zuweilen auf

langes e und kurzes i zurück. — Eines veralteten ie für i ist S. 142 gedacht worden. Besonders üblich ist dies im Suffix –illo, z. B. anyello, castiello, poquiello, zumal im Alexander und Apollonius, aber auch bei Berceo; flumenciello = it. siumicello steht in einer Urkunde aus Castisien v. J. 804 Esp. sagr. XXVI. p. 445.

0.

Auch hier wird, wie bei e, eine Berschiedenheit der Ausssprache nicht anerkannt: o lautet wie im Franz. Die Herkunft auch dieses Bocals ist wie im Ital., doch tritt er, gleich dem fr. au, häusiger aus al hervor: coz (calx), otro (alter) u. bgl.

IJ

ist etwas mehr begünstigt als im Ital. und Prov., indem es dfter auf kurzes o ober u zurückgeht, vgl. tundir, cruz, escucho mit it. tondere, croce, ascolto. Ans a-u ist es verdichtet in Perfecten, wie hube (habui, attrahiert haubi), plugo, supe, truxe. In Diphthongen verrath es auch consonantischen Ursprung.

#### Diphthonge.

In ber bem Worterbuche ber Academie vorausgeschickten Abhandlung über Orthographie (1726) werben folgende angenommen: AE, AI, AO, AU; EA, EI, EO, EU; IU; OE, OI, ÓU (eig. port.); ÚI; EÁ; IÁ, IÉ, IÓ, IÚ; OÁ; UÁ, UÉ, UO. Ai, ei, oi, ui schreibt man im Auslaute jest mit y, was sonst auch im Inlaute geschah. Beispiele zu biesem Bergeichnisse sind: acaecer, ay, aire, alcaide, amais, estay (stag), caos, pauta; ea, rey, reina, peine, seis, veinte, visteis, azeite, beodo, deuda, feudo; liudo; coetaneo, doy, soy, sois, oigo, heroico, toison, Moura, Coutiño; muy, buitre, cuidado; beato, beatitud, eterea; Diago (altip.), graciable, gracia, gloria, miedo, diós, pidió, region, ocioso, viúda; coagular; cuajo, agua, muero, vergüenza, sumtuoso, arduo. Bei manchen biefer Combinationen laffen fich freilich biefelben Bebenken erheben, wie im Stalianischen. Die Entstehung ber Diphthonge ift an verschiedenen Stellen biefes Buches, befonders S. 186 — 188, berührt worden. Einige berselben aber verdienen noch besondere Erwägung.

AU ist sehr verschiedener Herkunst. Es stammt 1) aus dem lat. au, wie in augmentar, causa, lauro und vielen and dern. — 2) Aus den Sylben ac und ag in auto (actus), Jaume (Jacodus), launa (láganum). — 3) Aus ap und ab: cautivo (captivus), raudo (rapidus), ausente (absens), paraula vest. (parabola). — 4) Aus al: sauce (salix), autan (aliud tantum), Gaula (Gallia). — 5) Durch Aussal eines Consonanten entsprang es in aun (adhuc), paular (padular f. paludar). — 6) Aus dem Franz. eingesührt scheinen gaucho (gauche), jaula (jaiole geole), wohl auch rauta (route).

IE ist ber Diphthong bes kurzen e und bes ae, wie in siero, liebre, miel, viene, cielo, wird aber häusig auch für e in der Position, zuweilen für i gebraucht: ciento, siesta, tiempo, nieve. Im Anlaute schreibt und spricht man y für i: yedra (auch hiedra, sat. hedera), yegua (equa), yelmo (helm), yerba (auch hierda), yermo (eremus), yerro (error), yerto (hirtus), yervo (ervum), yesca (esca). Der Rame Fontecubierta zeigt diesen Diphthong schon in einer Urkunde v. J. 747 Esp. sagr. XL. 361 (wenn sie acht ist); ebenso das vorhin unter i erwähnte flumenciello.

UE hat sich die span. Sprache 1) zum Diphthong des kurzen o erkoren, indem ihr das prov. und ital. uo in dieser Anwendung völlig fremd ist: dueno, nuevo, ruego. \* Sie braucht ihn aber häusig, zumal vor gewissen Consonanten (sim 1. Abschn.) für o in der Position, wie in cuello, luengo, muerte; selten für langes o. — 2) Ganz anderer Natur ist dieser Diphthong, wenn er durch Attraction aus u—i oder auch aus o—i entspringt, in welchem Falle er dem port. ou zur Seite geht. Dies geschieht z. B. in agüero, Duero (S. 170), mastuerzo (nasturtium), sadueso (segusius), Sigüenza (Segontia), vergüenza (verecundia), wohl auch in cuero (pg. couro), muero (pg. mouro) und ähnlichen. In juez (judex,

<sup>\*)</sup> Ju Gloffar jum Fuero jungo steht einmal nuovo; es fatint Schreibfehler für nuovo.

pg. ju-iz) entstand er durch Syncope, Seltsam ist suero aus serum, s. Etym. Wb. II. b.

Triphthonge werden im Spanischen nicht bezweifelt. Dahin gehören IAI, IEI, UAI, UEI, z. B. in preciais, precieis, santiguais, santigueis, buey.

#### Consonanten.

Alle lat. Schriftzeichen sind in Anwendung geblieben. Rur die Combinationen ch, ph, th, rh verbannt die neuere Orthographie und man schreibt cristiano, filosofia, teologia, Reno. Der Consonantismus ist bei den Zischlauten minder vollständig als im Ital., da nur ein einziger Laut dieser Classe vorsommt, ch. Dagegen besitht die Sprache eine versschieden bezeichnete Kehlaspirata (j, gi, x).

Nicht alle Consonanten sind berechtigt im Auslaute zu stehn, nicht einmal die Liquida m, feine Tenuis, feine Media mit Ausnahme bes d, eben fo wenig die Spiranten f ober j ober gar v, auch nicht ber Palatal ch. Es bleiben nur ubrig l, n, r, s, x, d, z: mal, pan, mayor, mas, relox, abad, veloz. Krembe Worter werben, fofern fie auf einen ber misliebigen Consonanten ausgehn, gewöhnlich mit bem Auslaute e versehen: norte (engl. north), este (east), duque (altsp. duc, fr. duc), estoque (stock), Enrique, xefe (fr. chef). nommen find biblische Namen wie Judith, Nembroth ober Nembrod, Isac, Abimelec, Abisag, Jacob, Caleb, Josef (ub-Die Alten bagegen ließen haufig ben Bocallicher José). auslaut fallen und bie verschiedenften Confonanten ans Ende treten: cum (fur como), art, cort, englut (engrudo), much, cab (cabe), quisab (quien sabe), of (hube), nuef (nueve) 1c.

Bon practischer Wichtigkeit ist, daß der Spanier, außer bei r, so wie bei n in Compositis, und bei c, wenn das erste Guttural, das zweite Sibilant ist, keine Gem in a tion duldet. Man schreibt abad, abreviar, boca, Baco (Bacchus), adicion, bola, Apolo, Tibulo, sumo, cepo, Filipo, grueso, diese, amasar, disimular, Parnaso, Taso, meter; aber carro, hierro, tierra, arrestar, arriba, correcto; connivencia, connubio, ennoblecer, ennoviar, innato, innovar, innumerable; acceder,

faccion. In alterer Zeit schrieb man noch ss, also diesse, dulcissimo, und biese Doppelconsonanz nennt Belasco bie einzige, die man noch vernehme. Die neuere Orthographie hat selbst das lat. mm in Compositis auf nm zurückgeführt: man schreibt conmemorar, conmiliton, conmover, enmudecer, inmaturo, inmoble, inmortal.

Mehrfache Consonang verhalt fich anlautend wie im Latein, nur bag DR ju größerer Geltung gelangt ift, GN aber nur in griech. Wortern, und ST, SC, SP fo gut wie Der Inlaut lagt mehr und hartere gar nicht vorkommen. Combinationen zu als im Italianischen. Muta trifft fich auch mit Liquida in DL und DM, aber wohl nur in Anlehnungen wie dad-le, dad-me, in DN auch anderswo: dad-nos, adnado. GL, dem Ital. fast fremb, ist hier nicht unhäufig: cinglar, regla, seglar, siglo. Muta mit Spirans findet meist in Compositie statt, so DV, CS, PS, BS: ad-viento, maximo, capsula, ab-surdo, cabsa writ. Muta mit Aspirata zeigen DJ und BJ, aber nur in Compositis, wie ad-junto, ab-jurar; mit Tenuis und Media CT, GD (faum), PT, PD (veraltet), BT (ebenso), BD (gleichfalls veraltet ober in Compositis): acto, esmaragda, optimo, capdal, cabtela, cobdicia, ab-dicar. Unter ben Spiranten erträgt s jeden Consonanten hinter fich : SL, SM, SN, SR, SD, SC (in Compositio), SG, SJ (wie sc), SB, SF u. a., z. B. aslilla, eslabon, asmar, pasmar, asno und so gozne, asre, des-rota, esdruxulo, descebar, asgo, sesga, desjuntar, esbozo, esfuerzo. FT ist unspanisch. Kur VL, VR tritt BL, BR ein. Liquida mit Spirans ober Muta wie im Ital. mit Ausnahme ber inclinierenden Kalle. Liauida mit Liquida findet statt in ben Berbindungen LM, LN, LR (alrota, mal-rotar), MN faum (calumnia u. a.), NM (in-mortal), NR (Enrique, honra, son-reir), RL, RM, RN. - Stumme, rein etymologische Confonanten vermeiden die Reueren; bei ben Alten find fie nicht unhäufig: Bendicto z. B. reimt auf escripto, indem die Endungen beider Morter ito gesprochen murben.

# L. M. N. R.

Bei R ift eine boppelte Aussprache ju merten, eine

startere, mehr afpirierte und eine gelindere. Jene findet statt (fast wie beim ital. s) im Anlaute, auch wenn bas Wort ben zweiten Theil einer Bufammenfetung bilbet, im Inlaute nach l, n, s, und überall in der Berdoppelung: rosa, ab-rogar, mani-roto, alrota, honra, Israel, tierra. Diese startere Ausfprache, bie auch Belasco lehrt, brudten bie Alten haufig burch Berdoppelung aus, g. B. honrra, sonrrisar, Manrrique, desrranchar. Die neue Sprache hat felbst mehrere Beispiele ber Berboppelung zwischen Bocalen, wie in carrizo (carex). esparrago (asparagus), marron (mas maris), murria (muria). In ben übrigen Fallen hat r eine fanftere Aussprache: amor, hora, virtud. Wie bas span. r verhalt sich auch bas basfische; nur wird biesem im Unlaute, um ber Aussprache gu Hulfe zu kommen (wie bei bem s impurum), noch ein Bocal vorgefügt, 3. B. arrosa, arribera, errabia, erreguela (regula), was unter ben roman. Mundarten auch die nah liegende bearnefifche thut: arride (ridere), arroda (rota), arrous (ros).

Entstehung einer Liquida aus einer andern oder aus einem nah verwandten Laute ist auch im Span. häusig. Lz. B. entsteht aus n in calonge (canonicus); aus r in celebro (cerebrum), blandir (fr. brandir), quilate (arab. qîrât) 20.; aus d in cola (cauda), almuerzo (admorsus), vielleicht auch in Alsonso (Adesonsus). M entsteht aus n anl. in marsil (arab. nabsil), mueso (noster) und einigen andern; aus d und v in canamo (cannabis), mimbre (vimen), milano (villus). N aus lz. B. in enzina (ilicina); aus m anl. in nespera (mespilum), inl. in lindo (limpidus) u. a., häusig auslautend. Wie n auch die Stelle von c einnimmt, darüber s. oben S. 229. R aus l in lirio und wenigen andern (sehr üblich im Basstssichen so wie im Gasconischen); aus n in cofre.

Auf bloßer Einschiebung beruht l in eneldo (anethum), espliego (= espique); m in embriago (ebriacus), lampazo (lappaceus). Überaus häufig aber ist die Einschiebung des n, besonders vor Sibilanten und Dentalen: cansar (quassus), fonsado vrst. (für fosado), ensayo (exagium), mensage (fr. message), mancilla (für macilla), manzana (matiana), ponzoña (potio), trenza (it. treccia), alondra (alauda), rendir

(reddere), cimenterio (coemeterium), encentar (inceptare), garganta (für gargata), mancha (macula). Vor Gutturalen: enxundia (axungia), menge vrit. (medicus), lonja (it. loggia), parangon (zigs. aus para con), langosta (locusta), ninguno (nec unus), singlar (btich segeln), fincar (it. ficcare). R ist eingeschoben in bretonica, bruxula, traste, trueno (tonus), estrella (stella), adelantre vrit., alguandre (aliquantum, wenn nicht aliquantulum) PCid, delantre und ahnliche, fieltro (agsilt), ristra (restis), vgl. cat. grondola (it. gondola). Der Bersegung ves l und r ist im 1. Abschn. unter viesen Buch staben Erwähnung geschehen.

LL ift bas Schriftzeichen bes erweichten I, ju fprechen alfo wie ital. gli, auch im Unlaute üblich, nicht im Auslaute, g. B. llama, llanto, hallar, silla. Offenbar mahlte man biefes Zeichen, weil bem lat. Il gewöhnlich erweichte Aussprache zu Theil Die Schreibung ift ben ersten Denkmalern ichon ae marb. laufia: bas Poema del Cid g. B. fest fallar, sellar, maravilla. Daß fie aber bei ben Alten meniger genau mat, lagt fich erwarten: man trifft haufig falar, legar, leno, lorar fur fallar ic., ohne bag barum eine Berschiebenheit ber Aussprache angenommen werden burfte. Auch lh, wie im Port., tommt vor, 3. B. im Poema de José (Ticknor III.) Die über iene Denkmaler hinaubliegenben Urkunden bedienen fich auch bes 1 mit i, vgl. Castelium (Castillo) Yep. IV. n. 29 (aer. 829), vermelia (bermella) V. n. 1 (aer. 930). - Die Quellen biefes ll find vielfaltig. Es entspringt 1) aus lat. ll: bello, caballo, valle. - 2) Aus einfachem I, felten: Ilevar, camello. -3) Aus 1 mit palatalem i: batalla, maravilla. - 4) Aus ben Combinationen cl., gl., pl, bl, fl ans und insautend, als llave (clavis), llaga (pl.), llama (flamma); malla (macula), sellar (sigillare), escollo (scopulus), trillar (tribulare), a(tip. sollar (sufflare).

N (n con tilde) ist das Schriftzeichen des erweichten n, ital. gn, auch im Anlaute vorkommend, eigentlich die Abbres viatur eines doppelten n, von den Alten auch nn und nicht felten mit weggelassenem Strich n geschrieben, so daß man Espanna, Espana und Espana sindet. Manche Handschriften,

wie bie bes Apollonius, setzen auf cat. Weise ny, z. B. duenya, senyor, ninya, panyo; gleichwohl brucken sie ll niemals mit ly aus. In Urkunden wird mitunter gleichfalls ni, z. B. Castaniera Yep. V. n. 14, 15 (10. Ih.), auch gn geschrieben, dagnatione (dañacion) Esp. sagr. XXXVII. p. 277, calugnia (caluña) bs. p. 276, Sugnesredo (aus Suniefredo) Marc. p. 821, flumine de Luigna Yep. VI. n. 2. — Ñ geht hervor 1) aus nn: año, gruñir. — 2) Aus mn: daño, doña. — 3) Sesten aus einfachem n, wie in ordeñar, altsp. im Ansaute: ñublo (nubilum), ñudo (nodus). — 4) Aus n mit pasatasem i: España, cuño 2c. — 5) Aus gn: deñar, puño. — 6) Umgesehrt aus ng, wie in plañir.

#### T. D.

Das erstere lautet überall als Dentaltenuis, indem es als Sibilant (wie in nacion) durch c ausgebrückt wird. Das zweite hat am Ende der Wörter eine eigenthümliche lispelnde Aussprache, die sich (nach Franceson) einem so ober zd mit sehr weichem s oder z nähert, so das Madrid fast wie Madrizd klingt, wie denn die Alten, z. B. Berceo, auch Madriz schriesben. Im gemeinen Leben verstummt es wohl mitunter an dieser Stelle und selbst zwischen Vocalen.

T vertritt difters ct und pt, z. B. in fruto, retar (reputare rep'lare); doch sind jene Verbindungen, wie wir wissen, keineswegs aus der Sprache verbannt. — D ist ins und aust. häusig aus t erweicht: amado, madre, salud u. dgl. Nicht selten aber auch ist es eingeschoben und zwar nicht bloß auf rom. Weise zwischen l und r, so wie zwischen n und r, wie in valdre, tendre, sondern auch hinter l bei folgendem Vocal: bulda (bulla), celda (cella), humilde (humilis), rebelde (rebellis), toldo (tholus), atildar (alts. tilian);\* hinter n in pendola (pennula).

<sup>\*) 3</sup>m Poema de Alex. wird umgekehrt l eingeschoben vor d: duldar (dubitare, dudar), embeldar (\*imbibitare, embeodar), recaldar (recapitare, recaudar). Soll dieses l ein aus b oder p entstandenes u vertreten, wie in galteras l für u steht?

S

lautet an jeder Stelle des Wortes hart oder scharf, wie das deutsche B.\* Über seine Herkunft ist nur zu bemerken, daß es zuweilen x, wie in ansio, tasar, und, sofern es aus ss verseinfacht ist, ns und rs vertritt, wie in mesa, mostrar, oso (ursus).

SC vor i und e in sciencia, sceptro, conoscer u. a. wird wie g gesprochen und nach ber neuern Orthographie auch mit e geschrieben, selbst in Eigennamen wie Cipion.

Z.

Diefer Buchstabe ift von großer Bebeutung geworben und kommt schon etwa seit bem 8. Ih. ziemlich in heutigem Sinne vor, z. B. freznedo Yep. III. n. 17 (v. 3. 780), dezimo (b. i. diezmo) IV. n. 11, Oza villa n. 28, pozo (puteus) n. 38, foz Esp. sagr. XXVI. p. 445 (v. 3. 804), calzada bf., plumazos XL. p. 400 (v. J. 934); låft sich aber auch manch mal burch ci ober ti, wie in Fernandici, Zaragotia, Gometius, Er lautet jedoch nicht wie bas ital. z, nicht rein wie ts ober ds, sondern ungefahr wie das fp. c vor e und i, . wobei man nur die Bungenspite nicht fo fest gegen bie Bahne bruct: arrimada la parte anterior de la lengua á los dientes, no tan apegada como para la ç, sino de manera que quede passo para algun aliento o espiritu, que adelgazado o con fuerça salga con alguna manera de zumbido, que es en lo que dissiere de la c, sehrt Besasco. Der laut ift bem ber Afpirata th verwandt. \*\* In bem Munde mancher Spanier nahert er fich, wenigstens am Ende ber Borter, felbst bem f. Andre, deren Organ bas etwas rauhe z widerstrebt, vertauschen es mit s (Mayans II. 86), was zumal bei ben Alten

<sup>\*)</sup> Rady Belasco p. 195 verstummt es vor r: cortas ramas = cortarramas.

<sup>\*\*)</sup> Die Herleitung dieset Lautes, den auch der Baste befigt, aus dem Arabischen und zwar entweder aus thee — engl. th (Fuchs Zeitwörter G. 76) oder aus zad (Rapps Gramm. 1. 22), deffen eigentliche Aussprache nicht einmal gewiß ist, wird zu beurtheilen sein wie die des j, f. S. 366.

hausig geschieht. — Z erscheint für alle seine etymologischen Beziehungen schon in ben ältesten Sprachproben. Da es aber von ç und selbst von s nicht streng unterschieden ward, indem man celada und zelada, albrizias und albricias, Zaragoza und Saragoza schrieb, so hat die neue Orthographie die Regel gesetzt, daß z nur vor a, o, u und im Auslaute, c nur vor e oder i stehen darf; doch wird in unsat. Wörtern ze zi ges duldet. In der Flexion also wechseln beide Buchstaben: paz paces, forzar forcemos, cuezo cueces.

Das span. z ift, wie bas ital., vielfaltigen Ursprungs. Es stammt namlich 1) aus bastischem, griechischem, beutschem und arabischem z, z. B. in zaga, zaque, azimo, zelo, bautizar, zinco (btsch zink), azafran, zambra, zorzal. — 2) Aus t und d mit palatalem i, z. B. razon, avestruz (avis struthio), cazar (\* captiare), bazo (badius). - 3) In einigen Rallen schlechtweg aus t und d: mayorazgo (\* majoraticus), juzgo (judico). — 4) Aus ce ci (che chi, que qui): menaza, zarcillo (circellus), diezmo (decimus), arzobispo (archiep.), brazo, lazo ic. — 5) Aus s: zandalo, azufre, zugar (sucus), quizá (qui sabe), Corzo (Corsus), so auch in ber Enbung -ez ber Vatronumica: Gomez, Velasquez, besgl. in Cadiz (Gades), soez (suis? f. Etym. Wb.) und in der Berbalendung -zco, wie in nazco, crezco. — 6) Aus st: gozo (gustus), rezar (recitare). - 7) Aus sc = sk in zambo (scambus). -8) Aus j in zinebro (juniperus).

# C. Q.

1. Guttural ist C vor a, o, u und den Consonanten; vor e und i wird QU dafür geschrieben, in welcher Zusammenssehung also u stumm ist. Auch das goth. k muß sich diese Schreibung mit qu in Urkunden gefallen lassen, z. B. Quintila Esp. sagr. XVIII. 322 (v. J. 927), Quindulfus ds. XXXVII. 318 (9. Jh.), Franquila (v. J. 927), Requila neben Richila, Roderiquiz, Savariquiz u. dgl. — Etymologisch verhält sich das gutturale c wie im Ital. Selten, wie in Cadiz, druckt es eine gesteigerte Media aus.

Q verbindet sich theils mit horbarem, theils mit stummem u.

Horbar ist u vor a, ausgenommen in qualidad, qualificar, quantía, quantidad, quasi, quatorce; stumm vor e, i unb o, wie in que, quien, quotidiano. Soll es gleichwohl vor biefen Bocalen gehört werden, so wird es mit ben Trennungspuncten versehen: so z. B. in question, cinquenta, quociente, propinquo. Rach ber neuern Orthographie wird jedoch vor borbarem u überall c für q, vor stummem, wenn a ober o folgen, überall c für qu geschrieben, alfo cual, cuando, cuatro, cuestion, cincuenta, cuociente, cantidad, catorce, cotidiano. Rur vor e und i bleibt bas stumme u in feinem alten Rechte, wie in querer, quien. Für bie Fremben ist bies allerdings bequem, nur schlage man ben Bortheil einer Einrichtung, welche die span. Schreibung von ber gemeinromanischen ente fernt und abrigens auf bas parallele gu unanwendbar ift, nicht zu boch an. Es moge noch angemerkt werben, bag bie Alten zuweilen qu mit ftummem u fur c fchrieben, wie in blanquo, marquo, enforquar, quomo (quomodo), val. unten prov. q. - Q entspricht, wie im Ital., theils bem lat. q, theils bem lat. ca ober ch, 3. B. in quepo (capio), queso (caseus), quimera (chimaera). Es wechselt mit gutturalem c: delinco, delinquir.

Bor e und i hat c einen bem frang. C abnlichen Laut, zu beffen Bilbung man aber bas Zahnfleisch unmittelbar über ber obern Bahnreibe mit ber Bungenspite berühren ober. wie andre beschreiben, die Bungenspipe gwischen die Bahne bringen muß, womit auch Belasco übereinstimmt: el sonido de la ç se forma con la estremidad de la lengua casi mordida de los dientes no apretados. Vor a, o, u und im Ans, lant tritt z an seine Stelle. Früher, aber nicht, wie es scheint, in den ersten Urkunden der Sprache, that o mit Cedille haufig biesen Dienst bes z: man schrieb cagal, Caragoça, açufre. Die Aussprache bes ç muß von der bes s wohl unterschieben werben; s wie ç sprechen, nennt ber Spanier cocear (lifpeln). Bon co ift, wie schon im 1. Abschnitt erinnert ward, bas erfte c guttural wie im Frang., also ac - cidente nicht wie acidente zu sprechen.

Die etymologischen Beziehungen bes Sibilanten c fallen

bei dem Wechselverhaltnis beider kautzeichen mit denen des z großentheils zusammen; doch mögen sie hier gesondert anges merkt werden. G hat seinen Grund, außer im latein. ce ci, see sei (s. oben unter s), 1) in fremdem z, wie in cedilla (anch zedilla), cesiro, aceite (arab. zait). — 2) In che chi, que qui: cirujano (chirurgus), torcer, cinco, acedo (aquifolium). — 3) In t mit palatalem i: nacion, Ponce (Pontius). — 4) In sat. s: cerrar (sera), trance (transitus); in arab. s: cenesa, cisra, acicalar. Dieser Aussprache des lat. s ist auch der Baste sehr geneigt, z. B. cerditu (servire), cihoa (sevum). — 5) In st: cerrion (stiria), acipado (stipatus). — 6) In sch: cedula (schedula). — 7) In ge gi: arcilla (argilla), ercer (erigere) und manche andere. — 8) Aus stal. g ents stand es sn celosia (gelosia), cenogil (ginocchiello).

#### CH

ift in dieser Sprache, wie in allen westromanischen, gang von c gu trennen, mit bem es etymologisch weit weniger ausammenhangt als im Ital. Sein Laut entspricht ungefahr bem bes beutschen tsch, wobei man jedoch ben ganzen vordern Theil ber Zunge gegen ben Gaumen bruden muß. Nach ber altern Orthographie stand ihm in griech. Wortern and ber Lant bes ital. ch ju, ber burch einen Circumfler auf bem folgenben Bocal angezeigt zu werben pflegte, wie in Eschilo, Achiles, chilo, chimera, chimia, architecto, wofur jest mit qu Esquilo, Aquiles zc. gefchrieben wirb. Die fruheften Dentmaler fegen es auch in andern Kallen an die Stelle ber Rehltenuis: Urfunden fchreiben Chintila neben bem vorermahnten Quintila, bas Poema del Cid schreibt Anrrich, so wie archa (auch im Fuero juzgo), marcho (aud) im Alex.), minchal, neben arca, marco, mincal. Aber ber romanische auch im Bastischen einheimische Zischlaut verlangte ein bestimmtes Zeichen, und als foldes mahlte man, wie im Prov. und vielleicht burch prov. Einfluß, nicht unpaffend bie lat. Rehlaspirata.\*

<sup>\*)</sup> Palatales ch fommt wenigstens ich in 11. 36 vor, g. B. Sanchen Sanchiz Lep. I. num. 23 (v. 3. 1022). Mertwürdig ift gber, baf auch

Etymologisch ist bieser vielbeutige und schwierige Buchstabe noch bei weitem nicht nach allen Seiten aufgeklart. Bas bier folgt, ift nur eine nothburftige Cfizze feiner vielfachen Beziehungen. Ch entsteht 1) aus lat. ce ci, von bem es also nur eine berbere Aussprache, wie im Stal., wiedergibt: chinche (cimicem) u. a. m., vgl. bast. chingola (cingulum). - 2) Aus s in choclo (socculus), chustar (sufflare); bem begegnet bast. chardina (sardina), chimihoa (simia) 2c. -3) Aus cl, pl, tl, fl, ans und inf.: chabasca (clava), chanela (planus), hacha (facula), cacho (catulus), hinchar (inflare). -4) Aus ct: dicho, lecho u. f. f. - 5) Aus pt in malacho (male aptus). - 6) And It: cuchillo (cultellus), mucho. -7) Aus arab. sch: achaque (schaka). - 8) Basfischem ch entspricht es z. B. in chacona, chaparra, charro. — 9) Desgl. italianischem ei und sei in chancha, facha, charlar, bicha. -10) In gahlreichen Wortern brudt es frang. ch aus: champion, chaza, marchar, merchante; bas beutsche sch in chamberga (Schomberg), chorlo (schörl). — 11) In chubarba (jubarbe), pichon (pigeon) stimmt es jum weichen frang. Bifche laute. - 12) Richt felten geht es neben z, vgl. chamarra und zamarra, chanco und zanco, chiba und ital. zeba; fo bast. borcha = sp. forza, marchoa = marzo. Auch in sube americanischen Wortern findet es statt.

#### $\mathbf{X}$

hat eine doppelte Aussprache.

1. Als zusammengesetzter Buchstabe lautet es wie im Latein, also wie cs. Diese Aussprache sindet nur inlautend statt, und zwar überall vor Consonanten und fast überall in der Partifel ex auch vor Vocalen, so wie in extra, z. B. sexto, excepto, examen, extrangero, extremo und in versschiedenen anderen Fällen, wie laxo, luxo, maximo, proximo

g dafür verwendet wird, welches gleichfalls nur die prov. oder catal. Geltung haben kann: Sangez Yep. I. num. 24 (v. 3. 1077), Sangiz n. 25 (1092). Man bemerkt ch zwar in weit älteren urkunden, z. B. rivolum Chave Yep. IV. n. 29 (v. 3. 791), Chayroga bf, aber seine Aussprache ist hier weniger sicher.

als Abj., flexible, fluxion, sexo, in Eigennamen, wie Praxiteles, Zeuxis. Um diese Aussprache zu sichern, pflegte man den nächsten Bocal wohl mit einem Circumflex zu versehen, also examen zu schreiben. Die neue Orthographie setzt x ohne Circumflex.

2. Als einfacher Buchstabe flingt es wie fpan. j (f. unten) und tommt ans, ins und auslautend vor. Es ftammt in biefer Beltung, worin es meift bem ital. sc jur Seite geht, 1) gleich falls aus lat. x: Xerxes, Alexandro, dixo, exemplo, exercito, proximo ale Sbst. und viele andere. - 2) Zuweilen aus sc, wofur fonft z einzutreten pflegt: faxo (fascis), pexe (piscis), Ximena (in Urf. Scemena Escemena Semena). -- 3) Aus ss und einfachem s: baxo, páxaro (passer), carcax (it. carcasso), xeringa (syrinx), ximia, Xelanda (Seeland), wofur man aber Gelanda schreibt, xorgina jorgina (bast. sorguina), in Urtunben Xanxon (Samson), Ximon (Simon), Xuarez (Suarez). -4) Auch ber arab. Zischlaut sch pflegt in diese gutturale Aussprache überzugehen, wie in xaqueca (schaqiqah), oxala (enscha allah). Zuweilen, wie in xefe (chef), thut bies auch bas fr. ch, welches fich sonst burch ch barftellt. - Die neue Orthographie erkennt die Aspirata x nicht mehr an, sie vertauscht biefelbe theils mit j, theils mit g (f. unter j).

In einigen Wörtern steht x auch aussautend und wird alsdann wie cs, aber nicht rein, sondern mit gelinder Einmischung der Aspiration gesprochen: box (buxus), carcax (it. carcasso), relox (horologium), Plur. relojes.

G.

1. Als Media steht dieser Buchstabe vor a, o, u und vor Consonanten; vor e und i wird GU geschrieben, entsprechend der Schreibung der Tenuis qu. In jener Berbindung also ist u stumm; soll es gehört werden, so wird es mit dem Trema versehen: aguero, arguir. Bor a und o ist u immer hörbar. — Abgesehen von der lat. Media hat die span. ihren Grund 1) in der Tenuis c, anlautend selten, wie in graso, guitarra (x18 áqa), im Baskischen sehr ublich: garizuma (quadragesima), gatua (catus), gauza (causa), gastelua (ca-

stellum), gambara (camera). Insautend häusig, auf roman. Weise. Überdies vertauscht der Spanier so mehrsach mit sg (wie dies auch im Althochd. und im Kymrischen geschieht), z. B. asgo (apiscor), sisga (goth. siskon), rasgar (rasicare), riesgo (it. risco), vgl. auch apesgar, nesga, sesgo, trasgo im Etym. Wb. — 2) In arab. und beutschen Hauchsauten, wie in garrobo (charrūb), abrigar (birihan?). — 3) In passatatem i gewisser Prasensformen: salgo, tengo, valgo aus salio, teneo, valeo. — 4) In beutschem w: guarir (warjan), tregua (triwa) n. a. Ebenso in arab. v: Guadalaviar (Vadelabiar) u. bgl. Selten in sat. v. z. B. gomito neben vomito. Bgl. auch bast. legamia (fr. levain), poroganza (sp. prohanza). — 5) Merkwürdig ist die unzweiselhaste Entstehung des g aus d in verschiedenen Wörtern, wie gazapo (dasypus?), golsin (delphinus), gragea (fr. dragée), vgl. Etym. Wb. v. camozza l.

In GN behalt g seinen gewöhnlichen Kehllaut: gnomon, digno, signo; also wohl zu unterschelden vom ital. und franz. gn. \*

2. Als Afpirata mit dem kaute des span. j steht g vor 6 und i. Bor den übrigen Bocalen wird dieser kaut nach der alteren Schreibweise mit j oder mit x, nach der neuern nur mit ersterem Buchstaben ausgedrückt.

J,

bas unbedingte Zeichen ber span. Kehlaspirata neben bem bedingten x und g, und in dieser Geltung ben altesten Sprachurkunden bekannt. Sein kaut liegt dem des deutschen ch in ach nahe, geht aber aus tiefer Rehle hervor. Daß er aus dem Arabischen oder aus dem Gothischen herruhre, ist eine oft wiederholte Sage, die darin ihre Widerlegung sindet, daß die arab. Kehlaspirata im Spanischen durch den Buchstaben eines andern Organes wiedergegeben werden (S. 308), und

<sup>\*)</sup> Wher diese Aussprache wird nicht streng gehalten: Belasco läßt gin maligno, magnisico, signo, signisicar, Magdalona gar nicht, in digno taum hören. Magans sagt II. 72: siempre quito la g y digo siniscar y no signiscar, dino y no signiscar, dino y no signiscar, dino y no digno. Auch im Reim verstummt g häusig.

bag bem Gothen bie eigentliche Rehlaspirata fehlt. \* Sie fehlt aber auch bem Basten, ber fie erft aus bem Caftilianis schen eingeführt hat (Larramendi Dicc. I. p. XXX) und oft burdy palatales ch ausbrudt: bachera = fp. baxel, alporchac = alforja, chucatcea = enxugar. Jift nach ber altern Schreib. weise nicht streng von x ober g geschieben (man schrieb fogar fixa fur fija, fat. filia, 3. B. Apol. 193), tritt aber vorherrschend fur gewisse Falle ein, worin es vor e und i zuweilen boch durch g abgeloft wird. Es hat feinen Grund 1) in lat. j: jamas, juego. - 2) In palatalem i: jornada, ajero (allium), hijo, granja (granea), aber ageno, estrangero, b. h. g gewohnlich vor e und i. - 3) In ber Mebia g: jalde (galbinus), jardin. - 4) In nc, tc, dc: manjar, salvaje, miege wrst. (medicus). - 5) In cl, gl, tl, pl: ojo, cuajar (coagulare), viejo, manojo (manipulus). — 6) Im arab. Palatal g, z. B. jarra (garrah), julepe (golab). So auch im franz. ge: jalea (gelee), jaula (geole). - Über j fur span. ll (jamar f. llamar) f. oben G. 197.

Den Gebrauch der drei Buchstaden für die Rehlaspirata bestimmt die neue Orthographie nun wie folgt. 1) G bleibt, wo es in der Grundsprache steht, also gente, gigante, regir. 2) Es vertritt häusig die Aspirata x vor e und i: egemplo, egercito, egecutar, Gérges oder Jérjes, Genosonte. 3) I bleibt wo es in der Grundsprache steht, jamas, Jesus, justo. 4) Es vertritt das gutturale x vor a, o, u, z. B. Alejandro, dejar, Quijote, enjuto; vor e und i in mehreren Wörtern, wie jese (auch gese), jeque, tijeras, projimo, Mejico; namentlich in Flexionen und Ableitungen, worin das Grundwort mit j gesschrieben wird: sijar sije, dajo dajeza, paja pajita. Auch schreibt man dije (dixi), duje (duxi). 5) X als halbe oder schwache Aspirata, wie in relox, verbleibt nur und ausschließlich dem Ausslante.

<sup>\*)</sup> Sehr gut weist Delius (Roman. Sprachfam. S. 29) in Betreff ber Araber auch auf die Unwahrscheinlichkeit hin, daß es den Eroberern gestungen sein follte, eine solche organische Eigenthümlichkeit grade in Spanien und auf keinem andern Felde ihrer Niederlassung, 3. 28. nicht in Portugal, einzuburgern.

#### Y

thut, wie im Englischen, zugleich ben Dienst eines Consonanten und wird alsdann gesprochen wie deutsches j mit leise voranklingendem i, ähnlich dem franz. y, insosern essayer durch essai-ier aufzuldsen ist. Inlautend wird y zwischen Bocalen immer als Consonant, auslautend immer als Bocal betrachtet, so daß es im Plur. reyes andrer Natur ist als im Sing. rey. Es entspringt 1) aus lat. j: ya (dagegen jamas), mayo, Pompeyo. — 2) Es tritt an die Stelle des anl. ge in yelo u. a., s. oben S. 250. — 3) Für i steht es, wenn sich der Diphthong ie anl. durch ye darstellt (yedra, oben S. 354); besgleichen zwischen Bocalen, von welchen der zweite den Ton hat, wie in cayó, leyeron, royese sur ca-ió, le-ieron, roiese. — Eingeschoben wird es euphonisch hinter betontem u, worauf ein zweiter Bocal folgt, wie in arguya, contribuye, tuyo sur argua 2c.

#### H

ist stumm, es stamme, woher es wolle. Schon in ber altesten Litteratur wird es darum häusig weggelassen, aber neben haber ic. geschrieben. Seine Hertunst ist vielfältig. Sie sim bet sich 1) in lat. h, welches überall beibehalten wird: haber, heroe, honor; degl. in beutschem h: halar (halon), heraldo.

— 2) In lat. und fremdem f, z. B. haba (saba), hoja (solium), alhondiga (arab. alsondoq), halda (ashb. salt), Hernando (Fridnand). Dieses h sucht man im Poema del Cid noch vergebens, bei Berceo tritt es bereits hervor: hier sindet sich hascas neben sascas, herropeas neben serropeas; bei dem Insanten Manuel fast nur s; bei Ruiz hadeduro neben sadeduro, hedo für sedo seo, hela für sela, alahé für alasé; im Fuero juzg. hebrero für sebrero. In der ersten Halse im Fuero juzg. hebrero für sebrero. In der ersten Halse bes 15. Ih., z. B. bei Santislana, Juan de Mena, überwiegt such immer.\* Es läßt sich voraussen, daß dies aus einem

<sup>\*)</sup> Es ift ziemlich zuversichtlich angenommen worden, wo altspanisch f ftebe für jegiges h, ba brude es auch nur den letteren Buchftaben ans. Nichts fpricht für diese Unnahme. Wie ware man bazu getommen, jenem

Lippenbuchstaben erzeugte hanfanglich tein lautloses Zeichen, baß es vielmehr ein fraftiger Sauch mar. Gine Prufung ber älteren spanischen Metrik kann bies bestätigen. Hier ist es nimmer gestattet, biefen Buchstaben bei vorhergehendem Bocal als einen stummen zu behandeln, ihn bem anl. lat. h, welches bem hiatus nicht im Wege steht, gleichzuseten. Die Dichter bes Cancionero general scandieren 3. B. esta | hermosa, de | hablar, viene | herido, me | hizo, als ob esta fermosa ic. bastehe. Dasselbe thut noch im 16. Ih. Garcilaso: alta | haya, no | hallaba, dulce | habla, se | hartan. Aber Calderon fcanbiert schon, ohne h in Anschlag zu bringen, buena hacienda, solo hallaron, gran rato hablaron fo, baß die Sylben na ha, lo ha, to ha metrisch nur für eine zählen, und so thun die Für bie ursprüngliche Sorbarkeit bes h Neueren überall. gibt es jedoch auch außere Zeugniffe. Belasco bemerkt bei diesem Buchstaben, er werde in vielen Wortern fast nicht gehort, en otras es tan gruessa la aspiracion, que llega a convertirse en g, so in hablar, hazer. \* Rach einer Außerung von Covarruvias Tesoro II. 46b mare ber hauch gur Zeit bieses Schriftstellers (geb. um 1600) noch allgemein vernehms bar gemesen, von vielen aber vernachlässigt worden. Er fagt

Lippenlante neben feiner eigentlichen Geltung noch eine zweite beizulegen, für welche fich ein anderes Beichen (h) fo leicht barbot? Allerdings hatte Die Etymologie bagu verführen konnen. Ift es aber mahricheinlich, daß diefe Schreibung fo ftandhaft durchgeführt worden mare, daß, wie dies im Poema del Cid ber Fall ift, auch nicht ein einziges h mit unterlief? Bei ben Spaniern felbft ift die unbedingte Geltung des f als Lippenlaut nie zweifelhaft gemefen. Befanntlich braucht Don Quirote f fur h, wenn er im Tone ber Ritterbucher rebet. Billena fagt (Mayans II. 338), die Alten hatten f für h gefest, weil ihnen diefes ju rauh gemefen: hiernach fprachen fie es alfo nicht wie h. Aber gu Billena's Beit muß bies ichon gefchehen fein. Satten die Ureinwohner Spaniens eine Scheu vor dem Laute f (f. oben S. 263), fo fcmand diefe mit ber Ausrottung ihrer Sprache. Diefe Schen aber tonnte fich, freilich in vermindertem Grade, fpater aus den bastifchen Gebirgen, mo die fpanifche Urfprache fortlebt, von neuem über einen Theil der Salbinfel verbreiten. Warum foll dies nicht im 13. 3h. angefangen haben?

<sup>\*)</sup> Er bemerkt ferner, ein vorhergehendes n hebe die Aspiration auf: quieren hablar, mandan hazer.

namiich: los que son pusilanimes, descuydados y de pecho flaco suelen no pronunciar la h en las dicciones aspiradas, como eno por heno y umo por humo. Rach diesen Beisvielen ist bas fur f stehende h gemeint. Aber noch jest wird h, wie unter andern auch Hervas Orig. degli idiomi p. 66 verfichert, in Andalusien (und Estremadura, wie bas Dicc. de la Academia bemerkt) ale starte Aspiration gehort, baber ber Ausbruck xandalo mit vorgesetter Afpirata, um biefen Bug der andalusischen Aussprache zu bezeichnen. Bermuthlich trifft biefe Aussprache gleichfalls bas aus f entstandene h. - 3) In arab. Sauchlauten, die aber zuvor in f übertraten, alfo ein bem vorigen gang verwandter Kall: horro aus bem veralteten forro (arab. 'horr), almohaza, altíp. almofaza (arab. alme-'hassah), rehen, alt refen (arab. rahn). Bei beutschen Wdrtern ift berfelbe Übergang moglich: abd. hart, altfp. fardido, neufp. hardido, mofur aber nur ardido gefderieben wirb. -4) In lat. v, gleichfalls burch vermittelnbes f, f. unter lets. terem Budiftaben. - 5) Saufig wird h (auch nach neuerer Schreibung) einem Bocalanlaute vorgesett: henchir (implere), hedrar (iterare), hermita (eremita), hinchar (inflare).\* Saunte fachlich aber geschieht bies a) wenn g ausstel: helar, hermano, hinojo, s. oben S. 251. b) Mit ye wechselt hie in hiema yema, hielo yelo, hieso yeso, hiero yero (ervum). c) Durchgangig steht h vor dem Diphthong ue, um ben bavon ungertrennlichen ftarfen Sauch auszudruden: huebos prit. (opus), huebra (opera), huele (olet), huerco (orcus), huerfano (orphanus), Huesca (Osca), hueso (os), huevo (ovum). Dieses h ift baffelbe, welches ber Provenzale in huelh, ber Frangose in huile, huis, huitre anwendet, wofur aber ber Spanier noch eine andre Spirans brauchte, v, in vuedia (für hueydia), vueste (für hueste) Alx., wie auch ber Rea-

<sup>\*)</sup> Dieses vorgesette h mochte in älterer Zeit hörbar gewesen sein, da es mit f vertauscht werden konnte, vgl. fenchir für henchir, finojo für hinojo (gen.) Die Alten sesten aber auch kürzern Wörtern ein stummes h vor, wie die Portugiesen, z. B. ha (für á), hi (y), ho (o), hir (ir), huno (uno) in der Hs. des Apollonius.

politaner vuorco = sp. huerco, vuosso = sp. hueso spricht; vgl. auch cat. vuit mit fr. huit. Jener span. Hauch verhärtete sich mundartlich (im Königreich Toledo u. a. Gegenden, sagt Belasco) in g, baher die Formen güebra, güerto (huerto, lat. hortus), güeso, güespet (huesped) Apol. 141, pigüela. Sowohl in dem Anlaut hie, worin es einen gelinderen, wie in dem Anlaut hue, worin es einen stärkeren Hauch ausdrückt, ist h in der Metrif ein tonender Consonant: man scandiert tardo | hielo, podre | huersano.

#### P. B. F. V.

P entsteht aus f in golpe (colaphus) u. a.

B hat wenigstens zwischen Bocalen eine fehr weiche Ausfprache, und ift baber mit v, wie umgekehrt v mit b, von Unfang an verwechselt worden: man schrieb bolver und volver, bivir und vivir, haber und haver, caballo und cavallo; ja man brudte ben Diphthong au burch ab aus (G. 160). Daher erinnert 2. B. Sanchez be las Brogas in feiner griechischen Grammatif, βητα nicht zu sprechen wie vita. Daß man bas fur v geschriebene b wirklich harter aussprach, geht auch aus seiner Einwirfung auf voranstehendes n hervor, bas in m übertrat, 3. 3. ambidos (invitus), embidia, comboy (fr. convoi) u. a., noch jest embestir (investire). Der Baste fest überall b für v. Rach ben Borschriften ber neuen Orthographie foll man beibe Buchstaben nach ihrer Serfunft sprechen und schreiben: mo biefe nicht flar ift, den beständigen Bebranch beruckfichtigen. In einigen Mortern wie abogado (advocatus), barrer (verrere), bermejo (vermis), boda (vota), buitre (vultur) ist b, in maravilla v gegen die Etymologie in Schut genommen. — B ober v entspringen and f in cuebano (cophinus), Cristoval (Christophorus) und mehreren andern. Aus u in Pablo (Paulus);\* auch fetten es die Alten vor Consonanten an die Stelle bes v: lebdar (levitare, neusp. leudar), muebdo (movitus f. motus), wo et, wie auch Belasco vermuthet, gleichfalls welch lautete. Une m in bandibula (ma-), vervenzon (vermis) Bc.

<sup>\*)</sup> Aus o in Ybanez d. i. Ioannes, deffen I hier als Bocal, in Junnez als Confouant behandelt ward.

F hat durch häusigen Übertritt in h große Einbuße erslitten. Dagegen entsteht es in einigen Fällen aus p und b: troseo, golso (κόλπος), escosina (scob.); aus v, welches nachher durch f in h übergieng, z. B. lat. viscus, altsp. sisca, nsp. hisca u. a. m.

Eingeschoben sindet sich p ober b hinter m: compezar vrlt. = comenzar, dombo = domo; b zumal zwischen m und einer zweiten Liquida s. S. 201, wozu auch noch arab. Fälle wie Alhambra und zambra kommen; b ober v zur Tilgung bes Hiatus s. S. 176.

#### Portugiefifche Buchftaben.

Ihre Aussprache ift von ber spanischen sehr abweichend, ihre Etymologie wenig, so bag biefer lettere Gegenstand keine neue Auseinandersetzung erfordert. Die Orthographie ist zu keiner festen Regel gelangt.

#### Einfache Docale.

Sie sind a, e, i, o, u; y kommt noch in Diphthongen vor und ist überdies in fremden Wörtern fortwährend im Gebrauche. In Betreff ihrer Aussprache, die manche Feinheiten enthält, moge hier nur angemerkt werden, daß a, e, o in tonloser Stellung einen dumpferen Laut haben, indem a sich dem e nähert, e in den Endungen mundartlich, selbst in Lissadon, wie i, o wie u klingt. Aber freilich nur leise, da die tonlosen Endvocale in gegenwärtiger Zeit sehr zur Berstummung neigen, freixo z. B. fast wie frex, dente fast wie dent gesprochen zu werden pslegen. Die Alten verdoppelten die Bocale häusig, um eine Syncope anzuzeigen: aadem (anatem), see für se (sides), beesta (balista), vii (vidi), delsiis (delphini), coor (color), povoo (populus); aber auch wilkstürlich in andern Fällen, z. B. daa (dat), estaa, daraa, aveer.

# Diphthonge.

Sie find, hauptfachlich durch Attraction und Confonant

ausfall, zahlreich und von häufigster Anwendung. Folgende scheinen unzweifelhaft: AE, AI, AO, AU; EI, EO, EU; IO, ÍU; ÓE, ÓI, ÓU; ÚE, ÚI; EÁ, EÓ; IÁ; OÁ; UÁ. Beispiele: taes, pai, amais, pao, auto, pauta; lei (ley), rei (rey), sei, ameis, amáreis, deos, mordeo, eu, meu, seu, temeu; vio, riu; heroe, doe, boi (boy), foi, pois, oiro, ou, ouvir, sou, amou; azues, fui, muito; lactea, lacteo; gloria, coalho, agoa; qual, igual, egua. Einige andere, wie UE, UI, UO, kommen nur in lat. Wortern vor: quesito, inquirir, equoreo. moge ber Berwandtschaft bes tonlosen i und e, u und o bestehn bie Kormen ae und ai, ao und au, eo und eu, io und iu, ue und ui, ua und oa neben einander, g. B. pae pai, mao mau, pao pau, deo deu, deos deus, vio viu, azues azuis, agua agoa, lingua lingoa; unter biefen gelten au, eu, iu fur minder ele-Man vermißt bie gemeinrom. Laute ie gante Schreibungen. und uo ober ue, bie hier burch bie einfachen Bocale e und o vertreten werben. Roch einige Bemerkungen über wichtigere Diphthonge.

Al entsteht burch Attraction, wie in aipo (apium), caivo (capio), gaivota (sp. gaviota), raiva (rabies); zuweilen burch Consonantausfall, wie in vaidade (vanitas), cantais (cantatis). In aplainar und essaimar scheint ber Diphthong auf franz. Einflusse zu beruhen (plain, saim).

El bilbet sich auf bieselbe Weise wie ai, ¿. B. in seira (seria), canteis (cantetis). Überdies stammt es aus Austosung eines Consonanten: direito (directus), inteiro (integrum), receitar (receptare). Eigenthûmlicher aber ist seine Hervorsbildung 1) aus ai, welches die altere Sprache zum Theil noch sest hielt, als: janeiro (alt janairo), eira (area), frei (sp. sray), beijo (basium), seito (sactus), cheirar (sragrare), seixe (saxum), leigo (laïcus). — 2) Aus langem e, euphonisch: ideia, leio, seio, cheio, freio neben idea, leo, seo, cheo (plenus), freo (frenum).

OI hat seine Hauptquellen gleichfalls in Attraction und Consonantauflosung, vgl. coiro (corium), goiva (sp. gubia), agoiro (augurium), noite (noctem), oito (octo). Außerdem ist es eine sehr übliche Rebenform von ou: so in coisa,

coito, goivo, loiro, oiro, aber nícht oi (aut), oiso (ausus), poico u. a.

UI entsteht burch Attraction in ruivo (rubeus). Auf eigenthumliche Weise aber, abweichend wenigstens von bem Ursprunge ber vorher genannten, entwickelt sich bieser Diphthong aus ber Formel ul in buitre, escuitar, muito (S. 194).

OU ist 1) vie nationale Form ves lat. au, z. B. in cousa, ouro, pouco, roudar (disch rauden), wosür zum Theil auch oi statt sindet. — 2) Östers (in Persectis) entspringt es durch Attraction aus a-u: houve (habui), jouve (jacui) u. a., degl. aus o-i, u-i, in welchem Falle es sur oi steht, z. B. couro, mouro (morior), Douro (Durius), agouro. — 3) Aus Consonantausidsung, wo es gewähnlich dem span. au oder o zur Seite geht: so in doutor (doctor), frouxo (sluxus), boutiçar vest. (dapt.), outro, poupar (palpare). — 4) In mehrer ren Wörtern, wie chouvo (populus), touca (sp. toca), grou (lat. grus), poupa (upupa), in den Prasensformen dou, estou, sou, ist es eine bloße euphonische Erweiterung des o oder u. — Die frühe Entwicklung dieses Lautes bezeugen gallicische Urkunden, z. B. escoupos Esp. sage. XL. 375 (v. I. 841), Mougani, Pousata, Ilioure ds. p. 384 ff. (897).

### Consonanten.

Im Consonantismus tritt der Unterschied zwischen Spanisch und Portugiesisch am stärksten hervor. Die Abneigung vor dem span., die Zuneigung zum franz. Lautspstem spricht sich in den wichtigsten Puncten aus. An die Stelle der span. Aspirata sind Zischlaute eingeruckt, ein härterer und ein weischerer, beibe den französischen gleich. Was aber die port. mit dieser letzteren Sprache am meisten befreundet, sind die Nasallaute. Es ist übrigens leicht wahrzunehmen, daß wir den port. Consonantismus nicht mehr in früherer Reinheit und Zweckmäßigkeit vor uns haben. Alle Palatale z. B. haben ihre Aussprache geändert und sind zu einfachen Lauten geworden; sie haben sich daher mit den ursprünglich einfachen vermischt, den Sprachbau gestört und Einförmigkeit herbeigeführt. -- Nach einer orthographischen Vorschrift werden

ch, ph, th, rh beibehalten: christão, philosophia, theologia, rhythmo. — Im Auslaut verhalten sich die Consonanten ungefähr wie die spanischen. Doch sind n und d davon ausgeschlossen, aber m zugelassen. Fremde Eigennamen, Acteon, David, Madrid, machen eine Ausnahme.

Die Gemination behalt ber Portugiese gewohnlich bei, ohne sie horen zu laffen; er schreibt gibboso, abbade, bocca, accordar, addição, differir, affligir, aggravar, allegar, flamma, anno, oppresso, terra, crasso, metter, attender; aber freilich auch giboso, boca, acordar, flama, meter, atender und fo bola, cepo u. bgl. Seltner verdoppelt er in ber Assimilation: avesso (aversus), esso (ipse), gesso (gyps.) Mehrfache Confonang wird gleichfalls oft geschrieben, wo sie nicht gesprochen wird: 3. B. affecto lautet entweder affegto ober affeto, optimo entweder obtimo oder otimo. Imis schen Muta und Liquida glauben manche (was vielleicht zu fein gehort ift) einen hiatus zu bemerten, z. B. brando lautet wie b'rando mit eingeschobenem fanm horbaren e, und so c'lemente, p'resença, ag'radavel, ag'nação. Auch por s impurum, wie in spirito, glaubt man ein leises e zu vernehmen. Psalmo lautet gewohnlich salmo.

# L. M. N. R.

N entspringt in dano u. a. aus mn, und selbst wo biese Combination geschrieben wird, pflegt man, wie in calumnia, solemne, m nicht hören zu lassen. R sautet wie im Spanisschen, theils hart, theils weich. Die härtere Aussprache ward von den Alten oft durch Berdoppelung angezeigt, selbst im Anlaute: rrecedam, rregnos, rrestidos, genrro, onrra, palrrar.

Die Erweichung des l und n wird, wie im Prov., LH und NH geschrieben, und diese Schreibung scheint aus letzterer Sprache entlehnt, wie sie denn nach S. Nosa's Zeugnis erst am Ende des 13. Ih. ansängt. Auch noch nach andern Consonanten drückt h bei den Alten das palatale i aus, so in sabha, escambhar, vindymha, bestha, statt sabia 2c. Für lh und nh setzten sie auch ll und gn: alleo, muller, mellor, pegnorar, segnor. Im Anlaute kommt die Erweichung nur in

lhama (ein Stoff), lhano, lhe (Pron.), altpg. nho (Pron.) vor. — LH trifft etymologisch mit span. Il zusammen. Es steht für ll: belho, grilha; für l mit pasatasem i: batalha; aber auch da, wo der Spanier j sest: silho, alhêo; für cl, tl, gl, pl: abelha, selha, telha, escolho.

NH entspringt aus nn in canhamo n. a.; haufig aus einfachem n: ordenhar, caminho, rainha; aus n mit palatalem i: banho, vinha; selten aus gn ober ng, wie in desdenhar, renhir.

M, N, Zeichen ber Rafalitat.

Wie im Franz. machen beibe Liquida am Ende einer Sylbe ben ihnen vorausgehenden Vocal berselben Sylbe nasal, wobei jedoch nicht, wie in jener Sprache, das Wesen bes Vocals geandert, e wie a, i wie e, u wie ö hervorgebracht wird. \* Beispiele: amparar, cantando, tam, dente, bem, lindo, ruim oder ruin, onde, bom, mundo, hum. Man behne den betonten Nasalaut, so daß z. B. in cantando die zweite Sylbe das doppelte Maß der ersten hat, und so spreche man dente, lindo, mundo. \*\* — Besondre Rucksicht in Beziehung auf Schreibung, Aussprache und Etymologie bedurfen die Endssylben. Nach der neueren Schreibung wird m in den meisten

<sup>\*)</sup> Man hat die Ansicht geäußert, diese Ausfprache sei aus Frankreich in das Portugiesische hineingetragen worden, als ob eine und dieselbe Entewicklung nicht unabhängig an verschiedenen Orten vor sich gehn könnte. Daß das Gefolge Heinrichs von Burgund das port. n, wenn es damals noch rein gelautet hätte, nasal auszusprechen sich erlaubt habe, läßt sich allenfalls zusgeben; daß die Nation aber bis auf das Landvolk herab eine Unart, die den phonetischen Character der Sprache änderte, sich angeeignet, ist gegen alle Wahrscheinlichkeit. Trägt doch die Mundart von Sicilien, welches eine unvergleichlich größere Einwanderung aus Frankreich erfuhr, keine Spur französischer Phonetik. Jene Nasalität aber beherrscht nicht allein Portugal, sondern auch das politisch getrennte Gallicien, mit einem Worte, den ganzen Westen der Halbinsel.

<sup>\*\*)</sup> Daß diese Nasalvocale, wie man sie zu nennen pflegt, teine eigentlichen Bocale sind, sondern consonantisches Element enthalten, geht auch daraus hervor, daß sie sich nicht mit dem Bocalanlaut eines folgenden Bortes metrisch zu einer Sylbe verbinden. Die Dichter lesen chegso as esquadras, nicht chelgso as esq.

Källen weggelassen und der Vocal mit einem Circumfler (til = fp. tilde) geschrieben; por s aber pflegt man n zu setzen. Es versteht sich, baf biefes Strichlein, wie im Span., nichts anbers als bas Zeichen eines unterbruckten n ift. Man liest namentlich in ben altesten Sanbschriften gran und gra, tan und ta, quen und que, ben und be, non und no; aber auch mit m, beffen nafale Bedeutung aus dem Frang. befannt fein mußte, gram, tam, quem, bem, nom. Das Schwanken in ber Schreibung dauert übrigens bis auf ben heutigen Tag fort. Manche segen g. B. bas til auf ben erften, andere auf ben zweiten Bocal, Reuere (Sousa-Botelho in seiner Ausgabe ber Lusiadas, Par. 1819, 8.) über beibe Bocale zugleich: vão, vao, vao. - Etymologisch geht ber port. Rafallaut immer auf fpan. n, woher bies auch stamme, jurud, z. B. quem = sp. quien (quem), desdem = desden (dignus), nem = altsp. nin (nec). Dem Pronomen mim aber fteht fein fp. min gur Seite. — Die einzelnen Formen find nun die folgenden: 1) am, nach neuerer Schreibung ao, ju sprechen wie nafales ao ober au mit bunkelm a, ist etymologisch ben span. Endungen ano, an, on gleich, z. B. irmão (sp. hermano), volcão, amão, coração, und ebenso não, são, condição, acção. Dazu aos im Plural irmãos u. f. w. - 2) aa, zuweilen an geschrieben, fo zu sprechen, bag bas zweite a in berfelben Gylbe fehr furz nachtont: irmaa, laa (lana), vaas (vanas). — 3) aens, jest üblicher aes, fast wie ais zu sprechen: caes (canes), paes (panes). - 4) ai nur in mai (mater). Es ist außer mim ber einzige Kall nafaler Aussprache, in welchem weber lat. m noch n im Spiele ift. Doch hort man neben mui und muito auch mui und muito (multum); muy und mui hat bie Sf. bes Dom Diniz. - 5) em nebst ens ober ees: homem, bem, vem, siem; homens homees, tens tees. — 6) im und ins, nicht i, is: jardim, ruim, ruins. — 7) om und ons: bom, Ml. bons, com, som (sonus), tom (tonus). Im übrigen ist bas organisch richtige, auch zu bem Plural des stimmende om burch am ober ao verdrangt worden und die Kormen condiçom, companhom, tabelliom, colhérom, dissérom, ficárom (ficarum SRos. I. 165) find veraltet und leben nur mundartlich zwischen Minho

und Douro fort. Aber auch den Alten war am für om bereits geläusig, z. B. bei G. de Resende nam, sam, coraçam, sojeiçam. — 8) oem, üblicher õe (õi), sindet sich in põe (sp. pon). Dazu oens, ões = sp. ones, z. B. carações, limões, leões, pões. Dahin auch der Name Camões (zweisub.), latinisert Camonius. — 9) um oder ü, uns oder üus, z. B. hum, Plur. huns, Fem. huma, hüa und selbst hua, degl. algum, algüus, alguma algüa (dreisub.), läa und lua (luna).

### T. D.

Die Media folgt der span. Aussprache nicht, wie sie denn, außer in fremden Wörtern (wo man ein leises e nachtlingen läst) auslautend nicht vorkommt. Einschiebung des d zwischen 1 und r, n und r ist hier nicht üblich, wohl aber hinter 1: humilde, redelde, toldo.

### S

wird scharf gesprochen, nur zwischen Bocalen weicher, gleich dem port. z. Am Ende einer Sylbe ist es von einem leisen Zischen begleitet. Bei den Alten wird der scharfe Laut häusig durch Berdoppelung angezeigt, z. B. ssas, ssaber, sse, ssem, cansso, conssolar.

#### $\mathbf{Z}$

wird gleich dem franz. z wie ein sanstes s gesprochen, daher auch, wie in cauza, damit verwechselt; schärfer aber doch im Auslaute und wenn diesem eine Sylbe zutritt z.B. perdiz, perdizes; siz, sizeste, sizemos. Das port. z ist von eingeschränkterem Gebrauche als das spanische, mit welchem es nicht in allen Puncten zusammentrisst. Zwar steht es gleichfalls sür griech. und fremdes z, aber nur theilweise vertritt es t mit palatalem i (dureza, razão, abestruz), denn sur span. marzo, pozo schreibt der Portugiese março, poço ic. Die wichtigste Abweichung ist, daß es häusig, vorab in Verbis zweiter und dritter Conj., sür c einsteht: adduzir, dizer, fazer, prazer, luzir; doze (duodecim), sazenda, juizo, azedo, vazio (vacivus), donzella, animalzinho.

# C. Q.

1. Gutturales c nebst q verhalten sich wie im Span.

C vor e, i, sowie ç vor a, o, u lauten, gleich bem frang. c, wie ein icharfes s. Mundartlich klingt aber biefer Sibilant wie to, und hierin muß die altere Aussprache ans erkannt werden. Bon cce cci wird bas erste c theils guttural gesprochen, theils unterbruckt, b. h. man hort sowohl accão wie ação, suc-ceder wie suceder im Munbe ber Portugiesen. — Etymologisch ist c vor e ober i im wesentlichen bem fpan. c, fo wie c vor a, o, u bem fpan. z gleich. Beis spiele find: cedilha (aber zephyro, azeite, nicht cephyro, aceite), torcer, graça, lenço, poço, presença, feitiço, laço, braço, arcipreste, cerrar, cifra. Das span. ci fur gi (arcilla) kennt biese Sprache nicht. — Man wird leicht inne, bag ç und z etymologisch nicht rein gesondert sind: graça (gratia) und dureza (duritia), calça (calceus) und juizo (judicium) stehen im Widerspruch, aber auch die Schwestersprachen vermengen bie Formeln ti und ci. Übrigens ift bie port. Scheibung zwischen ç und z schon in ber alten Sprache begrundet und beweist eine Berschiedenheit ber Aussprache, welche ber Spanier nicht anerkennt. Man lieft z. B. im Cancioneiro inedito und bei Dom Diniz dizer, fazer, prazer, coraçon, forçar, esperança, faça (faciat); nicht anders im Cancioneiro de Resende.

### CH.

Es hat den Laut des franz. ch, in Trassos-Montes aber den des spanischen, sicher sein ursprünglicher Laut. — In seiner Herkunft trifft es mit dem span. ch ziemlich zusammen. Die wichtigste Abweichung liegt darin, daß es ansautend dem span. Il zu entsprechen pflegt, sofern dies aus cl, pl, si hers vorgegangen: chamar, chorar, chama — llamar, llorar, llama. In unsatein. Wörtern, wie patriarcha, archanjo, cherubim, chimica, sautet ch wie k und wird darum von manchen mit c oder q vertauscht. Auch in charo (carus) und charidade hat es diese Aussprache; die Schreibung mag aus dem Franz. herrühren.

#### $\mathbf{X}$

hat einen mehrfachen Caut.

- 1. Wie s, gewöhnlich mit voranklingendem i, lautet es da, wo es im Span. seine lat. Aussprache hat, als explico (wie eisplico), extremo, exordio; aber auch in exemplo, exercer, exercito. Altport. wird auch wohl eixete (exceptus), eixeção (exceptio) geschrieben, s. S. Rosa. In andern, wie convexo, fluxo, nexo, praxe, reflexão, sexo spricht man es wie cs. Am Ende der Wörter wie s oder z, welche auch an seine Stelle treten können, z. B. calix calis caliz u. dgs.
- 2. Einen Zischlaut wie das neuport. ch hat es fast überall, wo es dem gutturalen span. x oder j begegnet, mit denen es auch etymologisch zusammenfällt, z. B. coxa, peixe, daixo, oxalá, calexe (calèche). Man hört selbst mit dem Zischlaute sluxo, nexo u. a. (Constancio). Berwechselung der beiden Buchstaben x und ch sind nicht unhäusig: man schreibt xasariz und chasariz, xambre chambre, xarua charua, xidança chidança, xofre chosre, xupar chupar.

#### G. J.

- 1. Gutturales g und GU verhalten sich nach Aussprache und Abstammung wie im Spanischen. Nur die Berhärtung des j (i) in g ist hier nicht üblich: für valga spricht man valha. Neben gua sindet sich altport. goa, z. B. goarda sür guarda, was an agoa für agua erinnert. Die Alten schrieben auch mit stummem u amiguo, diguo, loguo, paguar, wie im Provenzalischen. In GN ist g hörbar, z. B. dig-no (wosfür auch dino), mag-no (bei Camoens manho im Reim), mag-nanimo.
- 2. Bor e und i hat g, vor allen Bocalen j bie Ausssprache ber gleichen franz. Buchstaben. In Rücksicht auf die Geschichte bes ch wäre auch dj als der ursprüngliche kaut vorauszusen, aber Zeugnisse gibt ce nicht dafür. Ethemologisch ist dieser weiche Zischlaut dem span. Hauchlaute ungefähr gleich, z. B. in jamas, ligeiro, granja, jardim, jarreta, jalde, selvagem, jarra, jaula. Aber in dem Ausbrucke

Portugiesische Consonanten. H. P. B. F. V. 381 bes lat. cl, pl, tl burch span. j folgt ber port. Zischlaut ber span. Aspirata nicht.

#### H.

Es ist stumm, wird aber etymologisch beibehalten, wie im Spanischen, ja einigen Wörtern, z. B. he (est), hir (ire), hum (unus), vorgeset, um ihnen für bas Auge etwas mehr Umfang zu geben.

#### P. B. F. V.

B lautet rein. Nach m findet es sich zuweilen eingeschosben: tambo (thalamus), tarimba (pers. 'tarîmah), tomboro (tumulus). V wird mundartlich, zwischen Minho und Douro, oft mit b vertauscht: bento für vento, binho sür vinho. Eins geschoben zur Beseitigung des Hiatus ist es in louvar, ouvir u. a. (S. 176). F findet sich beiden Alten im Anlaute verdoppelt: stago, stalsas, ssillos, storo, was eine härtere Aussprache anzuzeigen scheint. Im übrigen bieten die Lippenbuchstaben nichts der port. Sprache Eigenthümliches.

#### Provenzalifche Buchftaben.

Die Hulfsmittel zur Bestimmung ber prov. Aussprache, außer benen, welche ber Sprachbau selbst und die Bergleichung anderer Mundarten an die Hand geben, sind in den alten grammatischen Schriften und in den heutigen Mundarten, welche gerade in diesem Theile des alten Erbes am wenigsten eingebüßt, enthalten. Zwar die beiden in der Einleitung S. 106 erwähnten Grammatisen von Uc Faidit und Raymon Bidal lassen unsern Gegenstand unberührt; höchstens ist bei letzterem die Rede von kurzen und langen Sylben, auch wird einmal die prov. mit der franz. Aussprache verglichen. Aber die unter dem Titel Leys d'amors bekannte Poetik nimmt vielfach auf die Geltung der Buchstaben und auf die Orthosgraphie Rücksicht. Allerdings entstand diese Schrift, nachdem die Sprache zu sinken angesangen hatte, um die Mitte des

14. 3h., aber jene Wendung betraf bis fest nur einige Buge ber Grammatik so wie den Styl, nicht die Aussprache. Daß bie Schreiber bes 13. Ih. es ju einer bestimmten Orthographie gebracht haben, wird niemand erwarten, wiewohl es in ber That einigen berfelben nicht an orthographischen Grunds faten ober Begriffen fehlt. Diefes Schwanken in ber Schreb bung wurde teine besondere Schwierigfeit machen, wenn fich nur die Granze zwischen Orthographie und Mundart überal mit Sicherheit gieben ließe. Ift quar (lat. quare) nur graphisch verschieden von car, oder auch phonetisch als eine veraltete ober eine munbartliche Korm? Die Poefe ließ eine große Menge Rormen b. h. verschiedene Gestaltungen beffelben Wortes gu: Dichter brauchen im Reime (mo alfo nichts gu falschen war) z. B. fau und fatz, plai platz, faire far, conques conquis, vi vit u. bal. hieraus murbe aber moch nicht folgen, daß sie quar anders als car gesprocha hatten: ersteres konnte eine etymologische ober eine altuberlieferte Schreibung fein. Alle Schwierigteiten biefer Art an lofen, wird nicht fo rafch gelingen; vorerst kommt es barauf an, fie aufzufaffen und bargulegen.

# Cinfache Bocale.

#### Α.

Es gibt nur wenige Falle, worin es ans andern Bocalen als aus ursprunglichem a herrührt. Aus o z. B. in
dama, vielleicht französischer Herfunft, ara (hora); aus e in
vas für ves vers (versus als Prap.); aus beutschem ei in
gazanhar u. a. — Das tonlose a im Auslaute wird man gesprochen haben wie im Ital. Die neuen Mundarten vertauschen es fast alle mit o, welches nach Sauvages zwischen
reinem o und franz. stummem e in der Mitte liegt sber mit
dem ital. o in satto zusammentrist: altpr. camba, neupr.
cambo, fr. jambe. Auch ou wird dasur geschrieben, namentlich
in Provence, welcher Rame nun Prouvençou lautet. Diese
nachtheilige Anderung scheinen die Urkunden bes 15. Ih. noch
nicht zu kennen; im 16. ist sie entschieden vorhanden: der

bekannte Dichter Brueps aus Aix (Ende des 16. Ih.) schreibt schon causo, gouto. — Merkwurdig ist die von einer pariser Handschrift (7698) befolgte Schreibung au für a bei folgens dem n (faun, venraun), welches hier mehr an die gleiche churw. Form (aungel, braunca) als an das englisch-normannische au erinnert.

### E.

Die beiden ans dem Ital. und Franz. bekannten Gattungen dieses Bocals, das offene und geschlossene e, lassen
sich in der alten Sprache nicht nachweisen, da der Reim keis
nen Unterschied macht. Uc Faidit bedient sich zwar der Ausdrücke larg und estreit von Sylben, die ein e enthalten, aber
nicht im Sinne des ital. largo und stretto (oben S. 311.312),
sondern für prosodische Länge und Kürze, vgl. Chx. II. p. CLIII.
Die neuen Mundarten von Languedoc kennen, wie im Franz.,
ein offenes, ein minder offenes und ein geschlossenes e, übers
dies ein sehr geschlossenes (ë), welches betont dem offenen,
unbetont gewöhnlich dem stummen e der Franzosen entspricht:
vgl. boutëlio (bouteille), cabëstrë (chevêtre), bounëto (bonnet), de (bien), durë (beurre). Die catal. unterscheidet ein
offnes und geschlossenes e und o (Fuchs Zeitw. S. 76). Der
Limous. Mundart sehlt das offene e gänzlich.

### I.

Dem franz. gegenüber ist es von beschränkterer Anwens dung, da es selten aus langem e oder aus einem Diphthong entsteht. Für i wird häusig und fast willfürlich auch y geschrieben, wie in y (ibi), ylh, cylh, yssir, yvern. Sehr übs lich ist dies in den Diphthongen ay, ey, oy, uy und im Anslaute vor betontem Bocal, wie in yeu (ego), yest (es) u. dgl.

#### 0.

In der alten Sprache blieb dieser Bocal ungeschmälert wie im Ital.; in der neuen hat er allgemein die Richtung des fr. o genommen und ist selbst noch häusiger als hier zu ou geworden: man spricht douco (bouche), counfrounta,

courtino, flouri (fleurir), fouliá (fouler), fourco (fourche), lougis 20., schon in einer Urfunde v. 3. 1378 (HLang. IV. preuv. 354) amourousa, touts, poudisse.

# U.

Es lautet im Neuprov. wie im Franz. (daher für u auch hier ou zu schreiben ist, für au also auch aou). Bei ben Alten aber muß es den reinen Laut des südlichen u gehabt haben, weil es mit v wechselt: blau blava, estiu estiva. Mischung mit o ist sehr gewöhnlich: mon und mun (mundus), dunc donc, duptar doptar.

#### Diphthonge.

Sie sind volltonend und von häufiger Anwendung, woburch der prov. Bocalismus gegen die Trockenheit des franzlebhaft absticht. Ihre Aufstellung ist einfacher, da hier den classischen (it. aereo, pg. equoreo) die Symmetrie des Sprachbaus nur störenden kein Raum gegönnt ist. Die Leys nennen AI, EI, OI, UI; AU, EU, IU, OU als ächte Diphthonge, IA(gloria), IÉ (miels), UÉ (fuelh) als unächte. Dazu kommt noch UO. Es ist ein günstiges Zeugnis für die gegenwärtigen Mundarten, daß sich diese Laute gröstentheils in alter Aussprache darin erhalten haben. Aus den Diphthongen aber erwachsen öfter Triphthonge.

AI, ein beliebter hauptsächlich in Stämmen vorhandener Kaut (wogegen der span. mehr in Flexionen vorkommt) stammt 1) aus Syndrese, wie in gai (gâhi), edray (edrascus), lay (lascus), aire (aër), traire (trahere). — 2) Aus Erweichung eines Rehlautes, zuweilen eines Lippens oder Zahnlautes: so in aidar (adjutare ajtar), bailar (bajulare), flairar (fragrare), verai (\*veracus), sait, laissar, caitiu (captivus), caissa (capsa); caire (quadrum), paire, maire, emperaire. Bor ssescs steht es in naisser (nasci), paisser (pasci). — 3) Aus Atstraction und Syncope: vaire (varius), cais (quasi), palais, aigla, repairar (repatriare), bai (badius), glai (gladius), chai (cadit), vai (vadit) u. a. der Art. — 4) In aip, aigron,

faida, lait u. a. hat sich ber gleiche beutsche Diphthong fortgepflanzt. — 5) Mehrfach vertritt ai als ber vollere Laut die
Stelle des ei, vgl. plais für pleis (plexum), Saine (Sequana),
sais (caesius, s. Etym. Wb.), Saissó (Suessiones, fr. Soissons).

— Urkunden aus Südfrankreich zeigen diesen Laut schon häusig,
z. B. in Falgairolas Mad. Dipl. p. 572, Aigua HLang. II.
num. 8, Aigo neben Agio n. 46. 51.

EI entsteht 1) aus gebehntem e (selten): mei (me), tei (Name bes Buchstert) Bth., trei (tres), veir (verus). — 2) Aus Erweichung eines Consonanten, z. B. peitz (pejus), leial, reial, freit (frig'dus), lei, rei, dreit (directus), estreit (strictus); eis (ipse); creire (credere), meire (metere); bazu creisser (crescere) und ähnliche. — 3) Durch Attraction aus e-i, a-i, sowie durch Syncope: seira (seria), primeira (primaria); enveya (invidia), mei (medius). Im übrigen ist ei sür ai mundartlich, z. B. sei, reizon, bereits in der Passon Christi tornarei, in alten Urfunden Chx. II. 41 ff. tenrei, neuprov. eisso, seiçou (saçon), sleirá, leyssá.\* Wird e diphethongiert, so entsteht der Triphthong IEI, wie in sieira, miei, manieira, premieira. — Alte Beispiele von ei und iei sind Pomeirs — Pomiers Mad. Ann. III. n. 333 (v. J. 891), Asinieyras Mad. Dipl. p. 572, catal. Peireto Yep. IV. n. 26 (v. J. 850).

Ol hat gleichfalls seinen Grund 1) in Erweichung: noit, point, coissa, oisor (uxor); soire (fodere), noirir (nutrire); conoisser, escoissendre (ex-conscindere). — 2) In Attraction und Syncope: moira (moriar), soison (fusio), poissas (postea); hoi (hodie), poiar (podium). Diphthongierung bes o erzeugt auch hier Triphthonge, theils UEI, theils UOI, als trueia truoia, huei huoi, pueia puoia, mueira muoira, cueissa cuoissa, pueissas puoissas.

UI ist 1) das latein. ui in cui, sui, lui (ill' huic?). — 2) Entstand es durch Erweichung eines Consonanten: destruit (-uctus), duis (duxit), cuissa (coxa), cuillier (cochlear), estui

<sup>\*)</sup> Dieses ei kann sich selbst in e verdichten, vgl. Adales aus Adaleiz, prendré aus prendrei, Sexac aus Seissac, alle in einer urk. v. J. 1034 aus Foir HLang. II. num. 171.

(mhb. stuche), coacluire, buire (butyrum). — 3) Durch Atstraction, so wie burch Consonantausfall: vuidar (viduare), cuirassa (coriacea); cuiar (cogitare), bruit Shk. (brugire mlat.), pluia, puiar. Wie o und u, so mischen sich auch oi und ui, benn neben ben angesührten bestehen die Formen coissa, coirassa, ploia, voidar, und so soi neben sui (sum). Bor s geht i seicht in u auf, vgs. autrus (:us G. Riq. p. 199) für autruis, pertus für pertuis.

AU (mít a plenisonan, f. Leys II. 380, wo áuzi als Beispiel angeführt ift), gleichfalls ein beliebter Diphthong, ben ber Provenzale faft überall aus ben Grundsprachen bei behielt und noch auf andere Weise sich aneignete. Er ift 1) = lat. au, 3. B. in aur, causa, paubre. - 2) = beutschem au in aunir (haunjan), blau, causir (kausjan), raubar unb manchen andern. — Er bilbete fich 3) aus eu, eo, io, o, meist in tonlosen Sylben: rauma (rheuma), Daude (in Urt. Deusdet Deusde), Daunis, aulens, f. S. 163. 164. — 4) And Auflosung eines Lippenlautes in auca (avica), aul (für avol), aulana (avellana), cau (cavus), pau (pavus), pauruc (pavor), aurai, laurar (laborare), paraula, trau (trabs), laudacisme (labdacismus) Leys d'am. III. 50, malaut (male aptus), saurai. - 5) Chenfo eines g im Auslaute, g. B. fau (fagus), crau (bret. krag), esclau (abt. slag). - 6) Desgleichen eines I, wenn ein zweiter Consonant folgt, zuweilen auch im Auslaute, wie in aut, sautar, baut (abb. balt), mau (malum), Pau (Palum). - 7) Durch Attraction in caup (capui für cepi), saup (sapui). - AO für au scheint fich taum porzufinden. Laoror g. B. ist dreisplbig, laurar zweisplbig; ebenso verhalt sich paoruc neben pauruc, vgl. Leys I. p. 46. Doch schreibt R. Libal paraula neben paraola, und im Gloss. occ. mirb faoda für fauda, nao f. nau bemerkt; aonidamens steht GAlb. 8647. — Die neuprov. Mundart spricht häufig vou für gou. 2. B. foou (fr. faut), oousi (altpr. auzir), ooutan (autan), oourillo; aber auch claou, paou (pauc).

EU stimmt zum franz. Mischlaute eu (ben ber Provens zale noch jest nicht kennt und baber monsieur wie moussu ausspricht) etymologisch nur in einzelnen Puncten. Es ents

spricht namisch 1) ursprünglichem eu in Europa, reuma, deu, meu, reu, Orpheu, Clodoveu; ungefähr auch in seu (ahb. vehu). — 2) Durch Austosung eines Lippensautes entstand es z. B. in neu (nivem), freul (frivolus), beure (bibere), neus (ne ipsum). — 3) Ebenso eines l in seutat (sidelitas), noveus (novellus), veuzir (vilescere) ic. — 4) Durch Attraction und Aussall in teune (tenuis), ereup (eripui), teule (tegulum, vgl. villa Teulamen v. J. 888 HLang. II. n. 8), veuva (vidua vi'ua). — EO sur eu in wald. Handschriften: beota, breo, deorian, greo. — Diphthongierung des e erzeugt den Triphthong IEU: dieu, mieu, sieu, nieu, Juzieu (Judaeus), Mathieu; aber auch romieu (it. romeo), Andrieu (Andreas), Angieus (fr. Angers), Peitieus (Poitiers).

IU, wieder ein sehr üblicher, aus vielen Quellen slies
ßender Laut, stammt 1) aus lat. iu in quandius, tandius, piu (pius). — 2) Entstand er durch Austosung eines Lippenlautes:
viure, escriure u. a. — Desgleichen 3) eines Rehlautes:
man sindet amiu, enemiu Chx. III. 192; R. Bidal tadelt p. 83
bei B. v. Bentadour chastiu (chastui Guessard) sür chastic.
Ähnlich ist grieu, altsr. griu aus graecus.\* — 4) Durch Aussicssing eines l in adriu (aprilis), viutat (vilitas). — 5) Durch Attraction in niu (nudis), niule (nudilum), piuze (pulicem), piuzela (pullicella), viular (vitulari). IO s. iu in wald. Historia, ciaito, dio, vio. — Auch der Diphthong iu wird nicht selten in den Triphthong IEU erweitert: so in cieutat, nieu, escrieure, adrieu Chx. III. 205, pieuzela; neuprov. vieoure, escrieoure, pieoucelo.

OU, ein wenig ublicher, mit bem niederländischen ou gleichlautender Diphthong, hat seine einzige Quelle in Consonanterweichung: jous (Jovis sc. dies), nou (novus), roure (robur), dous (dulcis), mounier (\* molinarius). Rur schlechte oder spate Handschriften diphthongieren das einsache o hin und wieder in ou, z. B. boula, boutar, fouratge, poutz (puteus), voutz; neuprov. troou (trop), dooumage. Bon dem weit umsfangreicheren franz. ou scheidet es sich durch seine acht diphs

<sup>\*)</sup> Iu ans einem Sibilanten, wie in diu (dicit), fiu (fecit) Chx. III. 192 ift wohl mehr catalanifc als provenzalifc.

thongische Aussprache, welche selbst die neue Mundart nicht mit der franz. vertauscht hat, vgl. modure (molere), ploou (pluit), soou (solidus).

IE hat benselben Ursprung wie der gleiche ital. Diphthong: sier, quier, primier; ist aber, außer in Triphthongen, von beschränkter Anwendung, die Mundart des Boethiusliedes z. B. kennt ihn gar nicht; die des G. v. Roussillon liebt, besonders vor lh, i dasur zu setzen: Bavirs (Baviers), cluchire v. 228 (cluchier), milhs (mielhs), auch brius (brieus), sius (sieus). Mit ei trifft er häusig zusammen, z. B. seira siera (seria), geit giet (jactus), peitz piegz (pejus).

UE entspricht als Diphthong bes kurzen o gang bem fpan. ue, tritt auch, wie biefes, boch minder haufig, in ber Position ein: suec, muer, vuelf u. s. w. Wie i für ie, so liebt die Mundart des G. v. Rouff. auch u fur ue: fuc (fuec), fulh (fuelh), pusca (puesca). Folgt i auf ue, so entsteht ber Triphthong UEI, wie in estucira (storea), muei (modius), pueis (post), prueime (proximus), tueissec (toxicum). Ue, geschrieben oue, ist noch jest im Lande üblich: occit. joueno. gascon. loueng, befonders prov. : bouen, oueil, demouero (altyr. demora), fouesso (forsa), repouendre, vouestre. In andern Mundarten wird es auch zu ioue erweitert, so in iouei (hodie), iouel (oculus), kioueisso (coxa). In Provence gestaltet fich ue felbst au oua, trifft alfo, ba ou hier fur o gilt, febr nahe mit bem walach. oa zusammen: couar (lat. cor), gouarbo (corbis), souarbo (sorbum), mouarto, pouarto.

UO, dem ital. uo entsprechend, ist etymologisch = ue und nur mundartlich davon getrennt: suec und suoc, muer und muor, puesc und puosc. Die Leys erwähnen diesen Diphthong nicht. Er ist der Mundart der Provence neben oue ganz geläusig: Claude Brueps z. B. schreibt couor neben couer, cuol (collum), consouolo, souol, souort, mouort. Nicht selten wird er, gleichsalls bei den Reueren, durch vorgesetzes i, wie in ioou (ovum), dioou (bovem), zum Triphthong.

# Confonanten.

Der prov. Consonantismus liegt zwischen bem ital. und

neufranz. fast in der Mitte. Die Palatale ch und j sind wie ital. c' und g'; der einfache Zischlaut (sc') fehlt oder hat nur ein mundartliches Dasein. S und z verhalten sich wie im Franz., doch scheint z doppelter Natur. Gutturales j fehlt als selbständiger Laut, ist aber als palatales i, d. h. in seiner Anlehnung an Consonanten, phonetisch vorhanden, wie in batalha, campanha. Nasallaute kommen nicht vor.

Der Provenzale unterscheibet sehr genau bie Aussprache in, und auslautender Confonanten und hat feine Drthographie barnach eingerichtet. Die Regel ift: ber weiche Consonant bes Inlautes geht auslautend ober por flexivischem s und z in einen harten beffelben Organes über, d in t, g in c, b in p, v in f, z in tz, 3. B. cauda caut caut-z, gardar gart; logal loc loc-s, segre sec; loba lop lop-s, trobar trop; servar serf, volver volf; lezer letz, prezar pretz. Durch Inclination, wie in oblid'om, cab hom, fann bie Media ge-Mundartlich lagt fich auch ein Wechsel zwis rettet werben. schen ben Palatalen j und ch, wie in mieja und miech, bemerken. Auf das genaueste wird biese Regel von den Sand-. schriften freilich nicht beobachtet: Schreibungen wie atend, ard, perd, ag, prezig, tolg, amigs, remang, ab (fast allgemein), sab u. bgl. find nicht unhäufig, aber bie Media hat hier, wie auch die Leys mehrmale, g. B. I. 156, erinnern, gang bie Aus-Bu biefem Lautgefet ftimmt genau bas sprache ber Tenuis. mittelhocht. mit Ausnahme bes Wechsels zwischen z und tz: man vergleiche gibe gap, balges balc, hende hant, hoves hof mit den obigen Beispielen; überhaupt wird ausl. Media hier eben fo wenig gelitten wie im Provenzalischen. Auch andre beutsche Sprachen fennen Ahnliches. Nicht minder genau stimmt bagu auf flavischem Gebiete ein Gefet ber bulgarischen Sprache, nach welchem b, g, d, v, s, z fich in p, k, t, f, ss, s' barten. Gin zweiter von In- und Auslaut abhangiger Wechfel findet im Prop. statt awischen v und seinem analogen Bocal u: jenes steht inlautend, biefes auslautend, 3. B. beves beu, brava brau. hiermit vergleicht fich ber gothische Buchstabenmechfel in kniva kniu, qvivis qvius, ber inbessen nur nach furgem Bocal eintritt (Grimm 12 404). In ben übrigen rom. Sprachen kommt die prov. Einrichtung gar nicht oder nur stückweise vor. Doch schärft die picardische Mundart jeden Consonantaussaut, d. h. sie setzt für d, k für g, p für d, für v, ss für s, ch für g = j: mote (fr. mode), lanque Pangue), nope (noble), pose (pauvre), rosse (rose), rouche (rouge).

Gemination fann bei l, m, n, r, s, t, c, p, f, taum ober gar nicht bei d, g, b, z, j, v statt finden. Eine gang fefte Regel hat fich in biefer handschriftlichen Litteratur nicht ausgebildet; indeffen ift leicht mahrzunehmen, daß in einfachen Mortern ber einfache Consonant mit Ausnahme bes r und s bei weitem ben Borzug hat, wo sich im Latein., Ital. ober Krang, der doppelte findet: Diefe Schreibung wird ber Ausfprache gemaß gewesen fein. In zusammengesetzten tritt bie Gemination am Unfange bes zweiten Wortes ichon haufiger ein, boch ift ber einfache Consonant auch hier ber vorherr schende. Daß die lat. Orthographie dabei nicht ohne Ginfing Bur Unschauung folgen hier einige blieb, laft fich benten. Beispiele unter Beschrantung auf Raynouards Worterbuch. L: ampola, appellar (aud) appelar), bala, bola, bulla, collegi, estela, molet; alleviar (1). M: flamma (m), gemma (m), somma (m); commandar (m), immoble. N: afanar, annal (n), cana, manna (n), penna (n), tona; annunciar (n). R: errar, guerra, ferrenc; arreire (r), arrestar (r), arribar (r). cessar, passar; assatz, assemblar (s), assomar (s). T: batre (tt), cata, cota, crota, flatar, gratar, metre, sageta; attendre (t). C: baca, boca, lecar, secar, aber peccar, nicht pecar; accusar, acquirir, soccorre (c). P: capa, copa, cropa, drapel, escapar, estopa, frapar, lappa, lippos, envelopar (pp); apparer (p), supplir (p). F: affan (f), afflamar (f), offendre (f), sofflar, suffrir (f).

Die mehrfache Confonanz hat viel Ahnlichkeit mit ber spanischen, boch werben hier auch manche hartere Berbindungen zugelassen. Die bemerkenswerthesten sind etwa folgende: TL, TN, TFR, CM, PM, BN, PS, PCH; TB, CT (hausig), CD, PT (gleichfalls hausig), PD, PC, BT, BD; SL, SM, SN, SR, SD, SG, SB, SF, SCH, SJ, STS, SCS, SPS;

MS, MJ, MT, MPT, MD, MBD, MC, NCT, NCTZ, NHD, NHDR. NB, NF; LR, MN, MPN, MR, NM, NR, & B. crotler, rotler, Rotlan, putnais, Matfré, Jacme, cap-malh, ab-negar, capse. nupsejar, traps, apropchar, sapcha, Rothert, Tithaut, dictar, maracde, doptar, capdada, capdal, cap-casal, subtil, ab-dos. bruslar, caslar, isla islha, azesmar, blasmar, asne, cisne, es-raigar, cosdumna, domesgar, bisbe, blasfemar, cruschar, es-chazer, domesgier, osts, boscs, cresps, somsir, camjar, comte, semdatz, semdier, amb-dos, com-querir, ancta, sanctz, lonhdan, cenhdre, bonba, canba, sanbuc, Anfos, valra, domna, dampnatge, damri, prezenmen, cenre, onrat. Die Aussprache mochte manche Sarte tilgen, wenigstens tommen neben ben harteren auch gelindere Formen vor, wie sacha neben sapcha, Critz neben Cristz u. bgl. Mau schrieb fur segle mohl auch setgle, fur domesgue domestgue; weber in bem einem noch in bem andern Kalle wird man bas t gehort haben, welches in setgle burch feine ziemlich gewöhnliche Berbindung mit g, in domestque burch die Etymologie eingeführt marb.

# L. M. N. R.

Über die Aussprache der Liquida ist Kolgendes zu bemerfen. M und N behalten auch am Ende ber Sylben ihre Articulation als Lippen = und Zungenbuchstaben. fein Grund vorhanden, ihnen ben frang. Nafallaut beigulegen, ba felbst die gegenwartigen Mundarten ihn nicht tennen, f. 3. B. Sauvages p. XVIII und 314 (1. Ausg.), Béronie Dict. hierin spricht fich ein wesentlicher bas - limousin. p. 354. Unterschied aus zwischen prov. und frang. Consonantismus. -R bat nach ben Leys I. 38 eine boppelte Aussprache. Anfange ber Worter lautet es hart: ramels, rius; weich zwis schen Bocalen und am Ende: amareza, amar, honor; foll es alebann hart lauten, fo muß es verdoppelt werden, wie in terra, guerra, ferr, corr. Wir haben biefe burch feine Stellung bedingte Aussprache bes r bereits im Spanischen, Basfischen und Portugiesischen mahrgenommen; sie erstreckt sich alfo über bie pyrenaifche Salbinfel und ben Guben von Frant.

reich, wiederholt fich übrigens auf andern Sprachgebieten, 3. B. bem albanesischen (v. Sahn II. 4).

Die Bertauschung ber Liquida unter einander ift ungefahr wie in ben Schwestersprachen. Eigen ift, bag ausl. n por anl. p euphonisch in m übertritt, 3. B. em paradis, em pes, em plorans. Über r aus s so wie über bas vorgesette !, bas verfette l und r f. im 1. Abschn., über r aus s auch Bartich Prov. Leseb. 238. Eingeschoben ist 1 in plasmar (spasmus); m in lambrusca, sembelin (mlat. sabellinus), vgl. cat. escambell (scabellum); n in engual (aequalis), minga (mica), nengun, penchenar (pectinare), puncella LRom. I. 18 u. a.; r in brostia (fr. boîte), brufol (buffle), refreitor (\*refectorium), tro (tonus), seguentre, soentre (subinde) und ahnlichen, Marselha (boch auch Masselha, besonders GAlb.), parpalhó (papilio).

L am Ende ber Sulben wechselt mit u: val vau (vallis, valet), leval levau, altre autre. Die meisten handschriften laffen beibe Kormen nebeneinander zu, in der neuen Sprache hat u tiefer eingegriffen. Die Leys II. 208 verbammen nur bie Endung au fur al als gasconischen Provincialismus: nos dizem que en rima ni fora rima no deu hom dire mas leyals, quar liau es motz gasconils, quar leumen li Gasco viro e mudo l, cant es en fi de dictio, en u, coma nadau per nadal, vidau per vidal, hostau per hostal e leyau per leyal. bie heutige gascon. Sprache zeigt biese Sitte.

Auslautendes n ift boppelter Art. Theils bildet es einen nothwendigen, untrennbaren Bestandtheil des Wortes, theils einen aufälligen, trennbaren, wenn auch etymologisch begrunbeten. Untrennbar ift es, wenn ihm urfprunglich ein zweiter Consonant folgte, wie in dan (dan-num f. dam-num), sen (sin-n), gran (gran-dem), man (man-do), dan (dan-t), len (len-tum), ven (ven-tum). Trennbar ist n (auch bas aus m entstandene), wenn ihm ursprünglich ein Bocal folgte ober wenn es im Auslaute stand, 3. B. gran (gran-um), len (lenem), man (man-um), sen (sin-um), ven (ven-it), jóven (juven-em), quon (quom-odo), en, non, ren (rem), son (sum), wofur eben sowohl gra, le, ma, se, ve, jove, quo, e, no, re,

so geschrieben wird, mit flexivischem s grans ober gras. Un biefen Wechsel gewöhnt, fügte man bas trennbare n auch an Bocalauslaute, benen es nicht zukam, wie in fon fur fo (fuit), pron f. pro. Befindet fich n in einer tonlosen Berbalendung für lat. nt, so ist es ber Regel gemäß untrennbar, also cantan, canten (lat. cantant, cantent), nicht canta, cante, welche ben Plural mit bem Singular vermengen murben; nur bie Endung -on, bei welcher biefe Rudficht wegfallt, erlaubt Berfürzung, also cánton cánto (cantant), ágron ágro (habuerunt), auch son und so (sunt). Trennbares n konnte jeder nach seiner Mundart aussprechen oder übergehn, es gahlte für nichte.\* Grundlos ist ber Tabel, welchen die Leys l. c. über bie Form mit n aussprechen, die sie nur vor folgendem Bocal zugeben: alqu dizon qu'om pot dire en rima vilan per vila, canson per canso, fin per fi. E nos dizem qu'om no deu dir en rima ni fora rima mas vila e canso, exceptat fi, que fora de rima pot far fin, majormen seguen vocal, segon qu'es estat dig. Die Bemerkung geht gegen R. Bibal, f. bie Stelle oben S. 107 Note. Die meisten, vielleicht alle handschriften, auch schon die des Boethius und die von Rannouard als die beste gerühmte Hs. 7226 gestatten beibe Formen. Die neueren Mundarten fennen fie gleichfalls; Languedoc g. B. gieht ben Wegfall vor: be, cansou, carbou, sou, cami, efan, eflá, boch auch pavoun, tignoun; Provence die vollständige Form: ben, moutoun, enfan. - NT findet sich auslautend hin und wieber für bas weit üblichere n: avant, fant für avan, fan, vgl. Leys I. 42, wo die erstere Form als eine zu duldende angeführt wird.

LH, NH. Die Schreibung bes erweichten l und n ist,

ί

<sup>\*)</sup> Dies ist in der Metrik deutlich zu fpuren. Zenes n gewährt keine Berschiedenheit der Reimformen: Berschränkungen wie reve, plen, reten, be sind unmöglich. Auch gestattet die des n beraubte Endung kaum Synazlöphe: puesco aver, prendo armas zählen für vier Sylben, denn der Eintritt des n mußte offen bleiben; aber puesca aver, prenda armas könznen dreisplbig gebraucht werden. Nur Inclination schließt n aus: be-m, be-us, quo-us, re-us, foro-l (wofür sich auch foro ill geschrieben sindet), prendo-ls, laisso-s, kaum laisson-s.

wie im Altfranz., mehrfach: belh bell beill beil; tanh taing, tagna taigna taingna. \* Im Boethius wird vel und vell, sowie senor für senior geschrieben, in ber Passon Christi orgolz, aurilia, lon, ensenna, senior, veggnet, veng, senhe. Die übrigen Sanbichriften begunstigen theils I ober II, theils lh, theils brauchen sie ll und lh willfürlich und so auch gn und nh. \*\* Ber lh braucht, follte auch nh brauchen, und boch wird bies nicht von allen Schreibern beachtet: nh bemerkt man häufig neben ll. Der empfehlenswertheste Ausbrud scheint lh, nh, weil er ber bestimmteste ift. Dies fühlte man in Portugal, ale man biefe Schreibung von ben Provenzalen herüber nahm. Ratürlicher ist freilich für ben zweiten bieser Laute bas catal. ny (banya, bany), woneben ly nicht ublich geworben, eine Schreibung, welche auch eine gang frembe Sprache, die ungarische, anwendet. Aber h mar ein überfluffiges Zeichen geworben, bem man biefen Dienft um fo eber übertragen konnte, als zwischen ihm und j boch einige Berwandtichaft ift: beide find Rehlspiranten. Ginige Sandichriften, namentlich bie bes G. v. Rouffillon, brauchen h auch außer ber Berbindung mit I ober n als einen weichen Rehl-So in lah für la i, vgl. Fer. 4943, loh f. lo i, deh, duh, plah, traihs fur dei, dui, plai, trais. Desgleichen in Kallen, wo andre Mundarten ch gebrauchen: dih, dreh, fah, mah, mieh, nuhs, tuh, aber auch drei, mai, miei wirb ge-Endlich findet es sich für ausl. t, wie in crevanschrieben. tah, molah. Das altfr. Buch hiob zeigt biefelbe Schreibung in faihs, reboihs. — Das etymologische Berhaltnis ber erweichten Liquida ift bem ber ital. ungefahr gleich, worauf also nur verwiesen werden darf. Der Ausfall bes consonans tischen Bestandtheiles von lh, wie in der neuen Sprache

<sup>\*)</sup> Man merte auch nth für das richtigere nht, junthas f. junhtas, mantha f. manhta.

<sup>\*\*)</sup> Lh und nh lassen sich bereits in dem bekannten Testamente Rassmunds v. Toulouse (v. 3. 961) bemerken, wo Anahnensis, sies Anhanensis = Anianensis, Ginhalio, Grenolhedo steht; man sehe das Actenstück Mab. Dipl. p. 572, HLang. II. num. 97. Jünger ist Ginhaco num. 165 (v. 3. 1029), Guilhermi s. Marca Hist. de Béarn, p. 247 (vor 1032).

Provenzalische Consonanten. T. D. S. 395 (S. 108), ist unüblich, boch wird für cavallier, b. i. cavalher, auch cavayer und selbst cavaer GAlb. 1656 geschrieben.

## T. D.

Ersteres wird in der Endung der 3. Pers. Sing. des Perfects mundartlich mit c vertauscht, z. B. parlet parlec, bastit bastic. Die Entstehung des d aus t verhält sich unsgefähr, wie im Spanischen; seine Einschiebung zwischen 1 und r, n und r wie im Französischen.

S.

Die Leys d'amors I. 40, III. 382 lehren, daß s zwischen Bocalen regelmäßig den Laut des z habe, und die besten Handschriften verwenden es in dieser Stellung neben s, indem sie causa und cauza, rosa und roza sezen. Soll es aber alsdann, bemerkt die prov. Poetik weiter, seinen eignen Laut haben, so muß es verdoppelt werden, wie in plassa, esser, sossa; doch sinde dies bei proseguir, desus, lasus, desay, desodre nicht statt. Jener eigne Laut (propri so) ist gewiß der härtere, bessen es auch im Franz. fähig ist.

S (ss) hat oft seinen Ursprung 1) in t ober c (ch) mit palatalem i: poisó (potio), obediensa, erisson (ericius), menassa, brassa (brachia) 1c. — 2) In ce ci ohne Hulse eines solgenden Bocals, z. B. singla (cingulum), pansa (panticem), venser. Ebenso in sce sci: conoisser, peis (piscis). — 3) In x: aissela (axilla), laissar, bois (buxus). Eigents lich ist es iss, was sich auf x grundet. — 4) In st: engoissa, pois. — Sosern ss (s) auf ns zurückgeht, brauchen die Handsschriften auch noch das letztere, also pessar pensar, cosselh conselh, essems ensems, ences encens. — Eingeschoben sins det sich s vor m in laucisme (neben lauzemne), legisme (legitimus), leonisme (leoninus leonimus), regisme (regimen), zu welcher Einschiedung die Form des Superlative (altisme, santisme) versührt haben mochte; wenigstens werden die Sufssire amen und umen niemals auf diese Weise gestaltet.\* —

<sup>\*)</sup> Es handelt fich hier um tein stummes s, wie im Altfranz. Das

Der mundartliche Ausfall dieses Consonanten ist oben S. 223 berührt worden.

Die Schreibung bes s ift Schwankungen ausgesetzt, indem man c an feiner Stelle begegnet, 3. B. in cebellitz (sepultus), cenes (sine), cers (servus), cia (sit), cocelh (consilium). Besonders unbestimmt ift ss, welches, um bie ftartere Aussprache anzuzeigen, felbit nach Confonanten gebraucht wird, wie in balanssa, esperanssa, forssa. Sehr bemerkend, werth ift auch die Schreibung SH (ssh) fur ss (gewöhnlich, wenn dies aus ps, x, sc, st herruhrt), welche in verschiedenen handschriften, namentlich in ber bes metrischen Albigenser frieges, ber Leys d'amors, in einer bes Breviari d'amor (7227). üblich, wenn auch nicht rein burchgeführt ift. Beispiele biefer Art find: eysh (ipse), meteysh, neysh, ishamen, ayshi, laisshar, dish (dixit), eisshir, creisher, desshendre, paishon, conoish, faysh, peysh (piscis), pueish (post), quaysh (quasi). Sollte bieses sh einen Zischlaut ausbruden? Die Leis I. p. 62 erklaren h in biefer Berbindung fur einen Consonanten, weil es ben laut eines Consonanten habe, laffen aber auch feinen Wegfall zu, vgl. II. 186. Man mochte ihm bie Rraft einer Afpiration oder beffer, einer Erweichung, wie in Ih, nh, beilegen: so wie diese lettern so viel ale lj, nj, so konnte es etwa so viel als sj, b. h. ein gequetschtes s, ungefahr = franz. ch bedeuten. Bum Theil bieselben, aber auch andre Sandschriften, die von sh nichts wiffen, wie die des Kerabras, segen statt bessen im Inlaute auch ch: aychamens, laichar, dichendre, ichir, creicher, poichas. Eben so gebraucht bie heutige gasconische Mundart ch für lat. x, st, sc : lacha = laxare, puch = post, counech = cognoscit, cat. laixar, puix, conex.

Bon einer Verstummung bes s kann keine Rebe sein. Inlautenb sprechen es selbst bie jetigen Munbarten aus, wo

pr. regisme z. B. benust J. de Mena Coron. Str. 7 in der Form reismo reimend auf mismo, also mit hörbarem s. Dazu bemerkt Sanchez de las Brozas: el Troyano reismo son los reyes de Troya. Die Lexica verzweigern dieses Bort.

es im Franz. verstummt, z. B. busco, crespo, espargno, testo — fr. bûche, crêpe, épargne, tête. Daß es auch aussautend hôrbar war, ergibt sich schon baraus, daß es eigne Reimformen gestattet, wie in den Verschränkungen amors, onor, dolor, solhors, oder pessamens, len, plazens, longamen; so wie daß die Leys I. 62. 64 in Wörtern wie dels, sans Position annehmen. — Die harte Gruppierung STZ wird meist durch Aussaul des s gemisdert: so in aquestz aquetz, Cristz Critz (: partitz Chx. IV. 96), estz (sat. estis) etz, fostz (suistis) sotz, sustz sutz GRoss. v. 412.

Z.

Diefer Buchstabe ift von s und ç nicht rein zu trennen, ba ihm nach ben besten Sandschriften in mehreren Fallen gleis ches Recht mit ihnen aufteht. Er wird nämlich inlautend gewöhnlich vor a ober o neben s ober ss gebraucht: man schreibt z. B. balanza, dureza, vaneza, servizi, razo, poizó, roazó, maizó, aizo, razina. Bei vorhergehendem Confonanten aber ist s üblicher, kaum 3. B. wird sich canzó für cansó Auch nach furgem Tonvocal steht, ba z nicht verdoppelt wird, lieber ss: so in plassa, menassa. Desgleichen wird ss nicht mit z vertauscht, wenn es aus sc, x, st herrührt ober als Nebenform von ns basteht: conoisser, laissar, eissam (examen), angoissa, cosselh, nicht conoizer 2c. Doch trifft man pezar nicht selten neben pessar und pensar. urspr. ce ci aber hat z ben Borzug vor s: so in auzel (auch mit c), fazenda, jazer (c), lezer, plazer (s), vezin. wenigen Falle, worin z auf sich selbst beschrankt ift, sind 1) wenn es ursprünglichem z entspricht, wie in zefir, zona, azur. - 2) Wenn es bie Stelle von d ober t einnimmt, wie in auzir, vezer, gazardó (ahb. widarlôn), cazern (ml. quaternum), palazi und vielen andern, auch wenn es, mas wenig vortommt, auf Ginschiebung beruht, f. G. 176. Gelten menigstens wird es hier in guten Sanbschriften, in ben neuen Munbarten gewöhnlich mit s vertauscht.\* - 3) Wenn es für

<sup>\*)</sup> Doch findet fich s ichon im 10. 3h., wenigstens Adelais in einer

ben weichen Palatal steht, wie in borzes, leuzer, aleuzar neben borges zc., in welchem Falle s gegen die Sprachgesethe scheint, wie auch in ceinzer (it. cingere) n. ahnlichen. — Erwägt man nun die fast willfurliche Berwechselung des z mit s, so muß seine Aussprache der des letzteren gefolgt sein, es muß ein hartes und ein weiches z gegeben, ersteres muß da statt gesunden haben, wo ihm so oder c, letzteres, wo ihm zwischen Bocalen einfaches s zur Seite geht. Über den Wechsel zwischen s, ss und z s. auch Leys II. 196.

TZ, fast nur im Aussaute üblich, sieht 1) für ts, z. B. in cat-z, sat-z, let-z (laetus), mot-z (worin z sterivisch hinzutritt), latz (latus), sotz (subtus), amatz (amatis). — 2) Für ce ci, te ti, wie in votz, satz (sacit), letz (licet), notz (nocet), lutz (lucet), potz (puteus), pretz (pretium). — Was seine Aussprache betrifft, so muß in tz, wenn z sterivischer Natur ist, so gut ein combinierter Laut angenommen werden, wie in cs (amics).\* Da nun sämmtliche tz auf einander reimen (sat-z: platz, let-z: pretz), so folgt, daß ihnen überall dies selbe Aussprache zusommt. Manche Handschriften ziehen auch im Ausslaute z dem tz vor, ja die ältesten wie die des Boesthius und der Passion Christi kennen nur den einsachen Buchstaden. Andere setzen ein mundartl. s, z. B. pas für patz, pres für pretz; selbst im Reim begegnen sich beiderlei Formen.

# C. Q.

1. Der Gutturallaut wird wie im Spanischen, also auch mit qu vor e und i ausgedrückt. K brauchen die Handschriften weit seltener, als im Altfranz, am häusigsken in kalenda. Etymologisch geht gutturales c immer auf die Tenuis zurück, wobei ein folgendes u verstummen kann: car (quare), cassar (quassare); überdies, wie in den Schwesterssprachen, auf griech und deutsche Aspirata. Wie es in einigen

urf. v. 3. 961 Mab. Dipl. p. 572, aber Adalaiz HLang. II. 90 v. 3. 959, in frang. Urfunden Adelaidis mit d.

<sup>\*)</sup> über amics sagt R. Bidat p. 83: et tug aquill que dizon amis per amics, an fallit, que paraula es franzeza.

Wörtern aus fr. ch entstand, darüber s. Etym. Wb. miccia I. Im Austaut vertritt es außer c auch wohl palatales i, wie in aloc (allodi-um), fastic (fastidi-um), remanc (remane-0), venc (veni-0), oder die Erweichung des n, wie in renc (regn-um), endlich auch t (s. unter diesem Buchstaben).

Es fragt sich hier, ob das auf q folgende u vor allen Bocalen verstummt, wie bies im Frang., ober nur vor e und i, wie dies gewöhnlich im Spanischen geschieht? Die Leys I. 20 fprechen fich bahin aus, bag u in biefer Stellung weber wie ein Bocal noch wie ein Consonant (alfo gar nicht) ges sprochen werbe (f. unter g), wobei sie qui, quier, quar als Beifpiele anführen. Diese Lehre findet barin ihre Bestätigung, baß bie Sandschriften häufig einfaches q ober c segen, wie in q'es fur qu'es, c'ades fur qu'ades, cal, can, cant, car, cart fur qual 2c.; daß sie ebenso ein etymologisch nicht begrundetes u hinter q einschieben, offenbar, weil es ihnen an dieser Stelle ein stummer Buchstabe mar, wie in Senequa, quanorgue Chx. V. 302, quar, quazer, für Seneca, canorgue, car (carus), cazer, oder wie man in lat. Urfunden aus Frantreich quoactus, quoepiscopus schrieb; baß qu arammatisch für ben einfachen Rehllaut k eintritt, wie in pequi von pecar, fresqueira von fresc, riqueza von ric; daß endlich auch in ben noch lebenden Bolfesprachen, vielleicht nur mit Ausnahme ber gasconischen (S. 112), fein u vernommen wird. man aber in nicht volksublichen Wortern ben Bocal aussprach, läßt sich annehmen.

2. C ber Sibilant, vor e und i anwendbar, lautet wie ss oder nach den Leys noch etwas stärker (mays sona c que s, I. 34; c sona un petit mays fort que s, II. 54), doch nicht so, daß beide nicht reimen dürften, wie im adissi: cilici. Dasher die der Aussprache nicht widerstreitende Berwechselung mit ss: dessedre für decedre, grassia f. gracia, vensser f. vencer; oder mit einsachem s anlautend, wie in sel f. cel, selar f. celar, sent f. cent, silh f. cilh (cilium). Bor a, o, u kann berselbe Sibilant, da seine Bezeichnung mit der Cedille nicht üblich geworden, nur mit z, s oder ss, aussautend nur mit tz oder s geschrieben werden.

### CH

lautet im Reuprov. bem fpan. ch ober ital. c gleich, in Rieberlimoufin und einem Theile von Auvergne fast wie ts ober tz, ift alfo in beiden gallen ein gusammengefetter Laut. Daß auch ber altprov. Buchftabe biefen laut ausbrudte, lagt fic fcon aus der allgemeinen Wahrnehmung folgern, bag aus einfachen Lauten, zumal Sibilanten und Palatalen, minder leicht mehrfache, als aus mehrfachen einfache entstehen. Aber es fehlt auch nicht an positiven Merkmalen jener Aussprache. Im Altital. wird bas prov. chausir allgemein mit ciausire wiedergegeben; in ben Sandschriften des Betrarca (canz. 7) steht ciant = pr. chant; Sancho und Sanchitz Chx. IV. 59 entsprechen ben fpan. Sancho, Sanchez; bas voranklingenbe t beweift auch bie übrigens feltene, bem Catalanen eigene Schreibung tx fur ch, z. B. in cotxos = cochos, Ifr. p. 95a. Diefelbe Aussprache ift auch fur ben Auslaut anzunehmen, wie im neupr. fach, destrech, huech, nuech, ober wie im Dag es hin und wieber einmal fur c altsp. much, noch. geschrieben marb, wie in berichle f. bericle, Lorench f. Lorenc, fann nicht befremben, um fo weniger, ba bie lat. Urfunden, worin Alberichus, Francho ju ichreiben üblich mar, biefe Unwendung bes ch geheiligt hatten.

Die Quellen bieses Buchstabens sind weit spärlicher als im Spanischen. Er entspringt nämlich 1) auf franz. Weise aus c bei folgendem a. Aber fast in allen Handschriften und oft in denselben Wörtern besteht die Tenuis daneben; schon im Boethius cader neben chader, carcer neben charcer, im G. v. Roussillon so wie im Jaufre cavalier neben chavalier, im Ferabras cantar neben chanso u. s. w. Manche Handschriften sühren einen dieser Buchstaben sast rein durch und beschränken den andern auf einzelne Wörter. Im ganzen aber hat e unstreitig das Übergewicht. Auch die neuern Mundsarten hegen beiderlei Formen, aber gleichfalls in sehr verschiedenem Berhältnis. Languedoc gibt, wie das benachbarte Catalonien, dem c den Borzug: man spricht cabestre, cabro, cadun, caitivous, cambro, camina, caneou (fr. cheneau),

candelo, cansou, cap, capel, car (chair), carbou, caro (chère), cau (chaud); sesten ch, wie in chaoumá (chommer), chi (chien), chival. So schon in den zu Tousouse entstandenen Leys d'amors. Stärfer ist die Reigung zum ch in Provence, wo man neben cadun, caminá, camiso, can (chien), cantá, capeou, cargo, casteou, escapá, peccá, sercá (chercher), mit ch changeá, chascun, chassá, riche hort. In Limousin vershált sich ts schon ganz wie das franz. ch. — 2) Hausig entswickst sich ch aus den Berbindungen it, ct, pt: trachor (traditor traitor), tuch (neben tuit), drecha, frach, escrich (scriptus). Diese Entwicklung kennen die ersten Denkmäler nicht, weder Boethius noch die Passion Christi. — 3) Aus palastalem i bei vorhergehendem p in apropchar, sapcha. Über ein mundartsiches ch für ss s. unter s.

### X.

Ausgenommen in nicht volksmäßigen ober nicht assimislierten Wörtern, wie flux, mixtura, complexió, exequias, exceptió, kommt dieser Buchstabe nur als Compendium von c-s vor. Man schreibt amix, mendix, donx, asix (v. asicar). Aber die besten Handschriften fügen hier dem x ein etymologisches oder verstärkendes c vor, also amicx, mendicx, doncx, asicx, eine auch aus römischen Inschriften und mlat. Urkunden bekannte Schreibweise. Zuweilen hat x einen der Sibilanten zu vertreten, wie in jaxia (jazia) Bth., raixon, malvaix, in Urkunden Gauxbertus HLang. II. n. 54, Saixag n. 170.

#### G. J.

1. G vor a, o, u und Consonanten, GU vor e und i sind, wie im Span., die Buchstaben der Kehlmedia. Sehr selten wird, wie im Ital., gh für gu geschrieben, z. B. im Janfre volghes, venghes. Nach den Leys I. 20 ist u hinter g, wie hinter q, überall stumm (Dante schreibt daher ghida f. guida Purg. 26), also auch wenn es von deutschem w stammt: devetz saber que u, cant es ajustada aprop g o aprop q et aqui meteysh se sec vocals, adonx no sona coma vocals ni consonans. Daß es aber gesprochen wird, wo ue, wie in

erguelh, auf o zuruckeht, versteht sich. Bebeutungslos sieht in den Handschriften digun, liguar, preguar neben digu, ligur, pregur. — Das etymologische Berhalten dieses Lautes ist von dem des ital. wenig, von dem des franz. gar nicht verschieden. Eigenthumlich aber dem Provenzalen ist der Ausdruck der lat. Berbalslerion ui oder vi durch g, ausl. c, wie in agues und ac (habuisset, habuit), conogues und conoc (cognovisset, cognovit), worüber die Wortbiegung zu berichten hat.

Bor e und i brudt g, vor allen Bocalen i einen fanften bem bes it. g entsprechenben Palatallaut aus (giausen f. jauzen schreibt Dante), ben bie heutigen Mundarten bewahren, die niederlimousinische und eine auvergnatische mit dz, wie ch mit ts, wiebergeben. Man schreibt also alonjar alonget, longinc lonjor. Manche Sanbschriften bebienen fich statt bes einfachen g auch ber Combination tg ober tj. pornehmlich um, wie in viatge, metge, asetjar, Rotgier, auf ein ursprungliches t ober d juruchzuweisen. Z fur g f. unter z. - Dieser Palatal hat seinen Ursprung: 1) In lat. j ans und inl.: ja, jove, mager, trueja (troja). — 2) In palatalem i (mi, ni, di, bi, vi): comjat, somjar, calonja, vergonja, enveja, enojar (fr. ennuyer), mieja (media), verger, rage, leugier; auch cujar aus cuiar (cogitare), autrejar aus autrejar (\*auctoricare). — 3) Sn tc, dc: viatge, verjan (viridicans). - 4) In lat. ober frember Mebia: jauzir, jai, jardin, jarra neben gauzir, gai, gardin, garra. \*

<sup>\*)</sup> Da die Handschriften für den Bocal und den Cons. i ein und dasselbe Zeichen (i) gebrauchen, so fragt es sich oft, ob i oder ob j anzunehmen sei, ob man veia wie veya oder wie veja sprechen musse. Dasselbe gilt von u und v. Die Herausgeber begünstigen, wenu sie es nicht bei der diplomatischen Schreibung bewenden lassen, theils den Bocal, theils den Consonanten; sie schreiben theils veia, cambiar, greviar, theils veja, cambjar, greujar; auch die Bolksmundarten kennen das eine oder das andre. Provence z. B. spricht daia (fr. daie), rayá, apuyá, ennuyá, pluio, truio, aber assajá (essayer), envejo (envié), plaidejá, miejo (lat. media), sujo n. sua (fr. suie), rajo n. rabi (rage); Languedoc meist j: rajá, apujá, plejo, truejo, envejo, sadejá, miejo, sujo, cujá (lat. cogitare), enrabiá. Dieser Gegenstand bleibe der speciellen Grammatit überlassen.

Auslautendes g'wird nach bekannter Regel burch c vertreten. Es gibt aber noch ein zweites ausl. g, bas in manchen Handschriften fur und neben ch gebraucht wird und palataler Natur ist: so cuich cuig (Hs. 7614), nuoich nueg, gauch gaug (hf. 7225); bie hf. 2701 reimt fach: maltrag GRiq. p. 173. Die Leys I. 38 verlangen mit g lag, rag, freg, veg, weil man inl. laia, raia, freia, veia b. i. nach ihrer Aussprache laja, raja, freja, veja seke, benn g und i (b. i. j) reimen manchmal zusammen. Man konnte, bemerken sie weiter, in biesem Kalle auch ch gebrauchen, benn bies mache mit g am Ende ber Borter gute Confonang, aber g fei leichter gu schreiben ale ch: barum sei plag, deg, escrig, enveg, tug, cug, rog, cueg gang richtig. Diesen Auslaut bruckt ber Catalane, welchem ch unanwendbar ist, weil es ihm wie k lautet, mit ig ober auch mit tj ober tx aus, wie in rolg rotj rotx (rubeus), Kem. roja, und so gotj, matj, mitj, ratj, ensatj. \* Der prov. Orthographie aber scheint ausl. ch beffer zuzusagen ale g, ba ch hier in bemselben Berhaltniffe zu inl. j fteht wie ausl. gutturales c ju int. g, b. h. eine hartere Aussprache voraussest.\*\* Noch jest schreibt und spricht man in Provence miech neben miejou (Rem.) Es treten also zwei michtige, auf gahlreiche Worter angewandte Formen nebeneinander, eine mit i oder y und eine mit ch oder nach ans berer Schreibung mit g: miei, rai, fait, dreit, noit, tuit neben miech, rach, fach, drech, nuech, tuich ober mieg, rag, fag, dreg, nueg, tug. Folgt z auf g (digz, fagz, gaugz), fo wird ersteres wenig oder gar nicht gehört worden fein, wenigstens reimt in ben Sandschriften gz recht wohl auf tz.

<sup>\*)</sup> Ahnliches Schwanken im Churwalschen, worin strech stretg streig streg (strictus) geschrieben wird, freilich um einen andern als den prov. Laut zu bezeichnen.

<sup>\*\*)</sup> Bastere sagt von dem prov. g: Dopo delle vocali e, i, u o del t ha doppio suono, cioè parte aspro e parte soave, come geig e gaug, desig desitg, ensaig ensatg, le quali parole si pronunziano come se sossero scritte gola, desita, ensata. Der suono soave soll mobil im Intante vortommen, wenigstens lehrt B. envetja ju sprechen wie ital. envegia.

#### H.

Daß biesem stummen Zeichen in gewissen Fällen bas Geschäft ber sogenannten Erweichung übertragen ward, ist oben unter ben Liquidis angemerkt worden, vgl. auch unter s. Im übrigen wird es fast willfürlich geschrieben ober ausgelassen. Man schreibt gewöhnlich hom, honor, aber mit Artikel l'om, l'on, vgl. Leys I. 36.

### P. B. F. V.

B erweicht sich aus p, v aus b, überdies steht b hin und wieder für v, alles auf gemeinrom. Weise. Eingeschoben wird p zwischen m und n in dampnatge, dompna, sompne u. a., b zwischen m und l, m und n, m und r, wie im Spanischen. Den fr. Anlaut VR läßt die alte prov. Sprache nicht zu, es heißt hier verai, nicht vrai.

# Frangösische Buchftaben.

Die Geschichte dieser Buchstaben ist eine ber schwierigeren Aufgaben romanischer Sprachkunde, da sie sowohl in ihrer Geltung wie in ihren Übergangen am weitesten von benen ber Grundsprache abweichen. Es find überdies Laute aufge fommen, wie fie feine ber Schwestersprachen fennt und beren Urfachen und Entstehungszeit sich nicht leicht ermitteln laffen. Befagen wir altfrangofische Grammatiken, wie wir provenzalifche besitzen, fo konnten wir manchen 3weifel lofen, uns manche Muthmagung ersparen. Statt beren besigen wir nur einige Nachrichten oder Winke über die alte Aussprache, welche, wie sparlich und unbestimmt sie auch sind, boch unfre volle Rudficht in Unspruch nehmen. Sie bestehen in einer furgen Unweisung zur frang. Orthographie, lateinisch geschrieben, und find enthalten in einem londoner Document bes 13. 36., herausg. von Th. Wright (Altbeutsche Blatter II. 193-195).\*

<sup>\*)</sup> Die Übereinstimmung dieser Anweisung mit einer andern in einem Oxforder Mf., wovon Genin in der Einleitung zu Palegrave einige Proba

Als man endlich im 16. Ih. die Sprache grammatisch bearbeitete, vergaß man auch die Aussprache nicht, da biese Lehre fur Auslander unentbehrlich mar; fogar in eignen Schriften ward fie behandelt, wie in der des bekannten Theodor Beza De francicae linguae recta pronunciatione, Genevae 1584. War auch die Sprache bamals schon im Begriff ihr lettes Stadium anzutreten, fo ift boch aus biefen Schriften auch fur die Geschichte ber Laute noch manches Belehrende zu entnehmen. Fur ben altern Zustand gewährt bie Sprache felbst, in ihren Reimen und Affonanzen, wichtige Aufklarungen; auch ihre Munbarten find zu Rathe zu ziehen, ba einige ber Schriftsprache entfommene Laute hier noch fortbauern. Unter ben Schwestersprachen laffen fich fast nur aus ber nachsten, ber provenzalischen, Folgerungen und Bergleichungen ziehen. Aber auch das Ausland ist nicht außer Acht zu laffen. England hatte bas Frangofische einen neuen Boben gewonnen; ber Angelfachse, nun jum Englander geworben, fuhrte aus mundlichem Berkehr eine Kulle romanischen Stoffes in feine Sprache ein. Wie er ihn auch seinem Organe anpaffen mochte, die fremden Lautverhaltniffe mußten im wefentlichen bieselben bleiben, fonnten wenigstens nicht vollig verdunkelt werden.\* Eine andere Sprache, welche franz. Elemente unmittelbar in fich aufnahm, und zwar, wie die Korm bezeugt, großentheils in fruberer Beit, 'ift die bretonische; fie konnte fich des Ginfluffes der überlegenen Nachbarinn unmöglich er-Rur ist es oft schwierig zu unterscheiben, welche Worter diese brittische Tochter bereits fruher aus bem Munde ber Romer empfangen, ober welche ihren Durchgang burch bas Frangolische zu ihr gefunden. Im Mittelniederlandischen und Mittelhochdeutschen begegnen gahlreiche, weniger aus les

mittheilt, ift nicht zu verkennen. — Richts zu lernen in dieser Beziehung ift aus dem fogenannten grammatischen Lehrgedicht über die englischnorm. Sprache bei Sides Gramm. anglosax. p. 146.

<sup>\*)</sup> Etwas anders ist es, wenn etymologische Buchstaben eingemengt wurden, wie dies in advance, advoutry, adjust geschah: dies anderte aber nichts an der Aussprache des v oder j.

bendiger Mittheilung als ans ber Litteratur geschopfte franz. Borter in einheimische Schreibmeise umgesett, welche gleiche falls unfrer Aufmerksamkeit werth scheinen. Allerdings find biese aus fremben Sprachen entlehnten Zeugniffe mit einiger Borficht zu gebrauchen, benn es fonnte vortommen, bag bie fremben Alphabete feinen getreuen Ausbruck bes rom. Lautes gestatteten, fo bag biefer entweder unverandert wiedergegeben (wie ch im nol. Perchevael, picarb. Percheval) ober ein mehr ober minder ahnlicher seine Stelle vertreten mußte. Wer mochte aber bezweifeln, daß das engl. astonish ein horbares s in estoner, das mudl. fransois einen Diphthong in françois por aussetze ? - Der weitlauftigen, in vielerlei Regeln und Ausnahmen zerfallenden Lehre von der Aussprache fann hier feine erschöpfende Auseinandersetzung vergonnt, aber eben fo menig barf bas Allgemeinere vernachläßigt werben. Die franz. Aussprache hat größere Feinheiten als irgend eine, aber sie hat auch viel Willfürliches, Sonderbares und Beranderliches. beffen Urfachen weiter zu verfolgen nicht überall ber Muhe lohnen möchte.

# Cinface Docale.

Sie sind für das Gehör entweder reine Laute: a, e, i, o, ou, au, eau; oder Mischlaute: ai, ei, eu, oou, u; oder endlich nasale: an, in, on, un, die wir aber auf die Consonanten m und n, von welchen sie ihr Dasein haben, verweissen wollen, um ihr Berhältnis zu denselben ungestört zu ershalten. Es wäre nicht rathsam, die Combinationen in der folgenden Abhandlung nach ihrer gegenwärtigen phonetischen Geltung, wie wir dies so eben gethan haben, zu ordnen: sie haben ihren historischen Werth, d. h. sie konnten früher Diphthonge gewesen sein, und werden darum besser von den einsachen Bocalen abgesondert.\*

<sup>\*) &#</sup>x27;Für die Aussprache ber gebrochnen und diphthongischen Laute (fagt Grimm I. 38) stelle ich im allgemeinen den Grundsatz auf, daß jeder der darin enthaltenen Bocale ursprünglich auch einzeln hörbar, und die Berdichtung beider in einen Schall numer erst später eingetreten ist. Die Geschichte der franz. Aussprache wird diesen Sap schwerlich enteräften.

#### A.

Diefer sonore Vocal ist im Frang. zum Rachtheile ber Sprache, bie fur bas prov. amada nur aimée hat, von geringerer Anwendung als in ben übrigen. Die alt- und neuburg. Mundart hat ihm noch weiteren Abbruch gethan, fie vertauscht ihn in vielen Källen mit ai, z. B. ainge, baigue, brai (bras), caige, daime, dainger, bairon, faiçon. Er grunbet sich 1) gewöhnlich auf urspr. a, wenn bies in lat. ober rom. Position, mitunter auch, ohne bestimmte Regel, wenn es vor einfacher Consonang steht, wie oben S. 136 ausgeführt worben. - 2) Zuweilen ruht er auf e ober i, zumal vor nafalem n: ouaille fur oueille (ovicula), vielleicht eine Anbilbung an aumaille, par (per), sarge (serica), banne (benna), lucarne (lucerna), glaner (mlat. glenare), faner (foenum), dans (de intus), rame (it. risma), sans (sine), sangle (cingulum), tanche (tinca), trancher (pr. trinquar), revancher (\*revindicare). - 3) In mehreren Wortern auf beutschem ei, g. B. hameau (heim), race (reiza). - Ein einzelner Fall ift dame (domna), val. altfr. damesche (domesticus) LRois 240. — Dieser Bo= cal verstummt in août, ju sprechen out, altfr. pr. aost (zweis sylbig): aoust plurimum ac si esset oust a nobis effertur, fagt bereits Ramus p. 19. Degl. in saoul (schon bei Beza p. 69), bas aber jest soul geschrieben wird.

#### E.

Es ist breierlei: 1) offen, e ouvert, e apertum bei ben sateinisch schreibenden Grammatikern; 2) geschlossen, e fermé, e clausum; 3) stumm, e muet, e mutum. Eigentlich unterscheidet man drei Arten des offenen e, das gemeine offene, ouvert, wie in frère, appèle; das mittlere, plus ouvert, wie in nèsle; das ganz offene, très-ouvert, wie in accès. Bon seiner grammatischen Bedentung beim Adjectiv (in aimé und dgs.) wird das geschlossene auch das mannliche, das stumme e (aimée) auch das weibliche genannt. Schon das oben erwähnte sondoner Document unterscheidet mehrere Arten dieses Bocals und belegt sie mit Beispielen, nämlich ein e stricto ore pronunciatum (bien, trechier), ein e acutum (chenez, tenez), ein

- e plene pronunciatum (amée) und ein e semiplene pronunciatum, bas stumme (meynte, bone). Die Unterscheibung bes offenen und geschlossenen e wird zum Theil durch Accentzeizzeichen bewirkt.
- Offenes e findet statt 1) in allen betonten Gyl-1. ben \* vor einem horbaren Consonanten und selbst vor stummem s ober t, 2. B. avec, aspect, direct, chef, autel, réel, sept, fer, enfer, amer, ouest, procès, repète, regret, cachet; auch in ben einsplbigen ces, des, les, mes, ses, tes, es (p. être). Namentlich ift bas ausl. stumme e hinter einem Confonanten ein Zeichen, daß das vorhergehende e offen klingt: fo in belle, guerre, messe, quelque, presque. hiermit steht im Wiberfpruch, daß die Endung ege ober iege schlechthin geschloffenes e perlangt: cortége, manége, collége, sacrilége, liége, piége, Raum burfte man annehmen, bag beibe erftere aus ital. cortéggio, manéggio entlehnte Worter auf die Aussprache ber franz. Endung eingewirkt haben. Berliert die Sylbe ben Ton, so wird bas offene e leicht jum geschloffenen ober felbst aum stummen, a. B. terre attérage, règne régner, sincère sincérite, mène mener, lève lever levier. Es fann sich je boch behaupten, wenn die folgende Gulbe ein ftummes e hat. vgl. évènement (événement Acad.), préfèrerai, mènerai, bellement, betterave, restera, legèreté, brièveté, fermeté, achèvement, allèchement, chènevotte. — 2) In tonlosen Sylben vor mehrfacher Consonang, auch wenn fein stummes e folgt: serment, perdre, clergé, certain, dernier, contester, querelleur, Bu den Positionsvocalen gehort auch bas circumflectierte e, ba es Consonantausfall anzeigt, also prête prêter, tête têtière mit offenem e zu sprechen. — Das Zeichen bes Gravis foll man anwenden wenn e (nach ber üblichen Sylbenabtheilung) am Ende einer Sylbe oder vor ausl. s steht: mè-ne, rè-gne, rè-gle, dès, procès, aber ohne Beichen terre, appelle, coquette, aspect, secret, fer u. bgl.
  - 2. Gefchloffenes e findet ftatt: 1) in allen betonten

<sup>\*)</sup> Unter Betonung ist hier überall die ursprüngliche b. h. lat. oder gemeinrom. zu verstehen, also aimer = amare, raison = rationem 2c.

Sylben, auslautend, wobei ein folgendes stummes z oder r keinen Unterschied macht, als bonté, parlé (und so parlée), pré (und so Psur. prés), chantez, assez, nez, manger, sanglier, degl. blé, pied, cles. — 2) In tonsosen Sylben vor einfacher Consonanz, sofern es nicht verstummt: métier, méteil, précieux, séjour, régir, révolution, méridional, impérial, intérêt, dissérent, littérature. Aber auch in tonsoser Sylbe vor mehrsacher Consonanz (außer rr) kommt es vor: so in bessure, lexique, belliqueux, testament, spectacle, quelconque, essacer, esclave. — 3) Ansautendes e vor einsacher Consonanz hat überall nur geschlossene Aussprache, sosern sich kein stummes e anschließt (èbe), also élément, époque, oder mit stummem h héberger, héritier. — Der Acut sindet nur Anwendung am Ende der Sylbe, nie vor mehrsacher Consonanz.

In der doppelten Natur des betonten ital. e drucken sich etymologische Unterschiede aus; in der des franz. e geschieht dies nur sehr unvollkommen. Das offene e vertritt hier bald lat. e, bald i, bald a, nur das geschlossene auslautende verstritt mit größerer Bestimmtheit lat. oder prov. a. In der altern Sprache bemerkt man ie für è und (burg.) ei für é: chief, chier, mier, nief, quiel, piere (père); gardeir, chanteiz, doneit (donné), neie (née), preit (pré), veriteit, leiz - (lat. latus), cleis.

3. Das stumme e kommt nur ins und aussautend, niesmals ansantend vor. Es ist ein fast unhörbarer kaut, weder ein e, noch ein anderer Bocal, so daß man z. B. für demander eben so wohl d'mander schreiben könnte: le son soible qui se sait à peine sentir entre le d et le m, sagt Dumarsais in Beziehung auf dieses Beispiel, est précisement l'e muet. Am Ende der Wörter dient es, das Gewicht des vorhergeshenden Bocales zu heben oder die Aussprache des Consonanten zu bestimmen: rose, sidèle, sable, perdre, loge, manche. Nur in einspliggen, wie je, me, te, se, le, ce, de, ne, que klingt es etwas vernehmlicher, sast wie ein kurzes eu. Bor einem Bocal kann es nicht statt haben: man schreibt boire, nicht beoire (aber doch asseoir); eben so wenig vor mehrsacher Consonanz, außer in den Wörtern cresson, besson, dessus,

dessous; so auch in der Flexionssylbe -ent, worin auch n verstummt (was schon Palsgrave p. 4 und 33 anmerkt), also aiment wie aim' zu sprechen. Es barf in einem Worte mehr als einmal ftehen , g. B. reniement, redevance. Diefer verstummende laut, ein merkwurdiges Beispiel von dem Übergewichte ber Tonfylbe, ift unter ben rom. Sprachen ber frang. ausschließlich eigen. Etwas Ahnliches tennt auch bie engl. im Auslaut wie im Inlaut: care, loves, formed, heaven, und hier theilt andl. e ber vorhergehenden Sylbe gewöhnlich gebehnte Aussprache mit; aber bice engl. e ift metrisch null. In oberital. Mundarten verstummt inl. e häufig und pflegt alebann nicht geschrieben zu werden. Aber auch andern Bocalen ergeht es hier fo: es ist eine formliche Syncope, bie von dem Vocal nichts mehr übrig läßt. Die wichtiaste Art bes stummen e, bas auslautende, fehlt hier gang.

Etymologisch entspricht bas ftumme e inlautend bem prov. e und a, selten bem i: recevoir, degré, cheveux, commencement, draperie, pureté = receber, degrat, cabelh, comensamen, Denselben Buchstaben entspricht es auch draparia, puritat. auslantent: frère, chose, aime, Virgile = fraire, chauza, ami, Aber ein leitendes Princip seiner Unwendung ift, wenigstens im erftern Kalle, nicht mahrzunehmen. lautlosem und tonlosem e entscheibet weber bie ursprungliche Quantitat (denier von denarius, mesure von mesura aus mensura), noch die Stammsplbe, noch ber Wohllaut, ba bie Annaherung ichwer verträglicher Confonanten (p'tit, r'pos, r'tenir), namentlich bei compliciertem ober wiederholtem Anlaut (br'bis, br'douiller, fr'don, cr'ver, gr'enier; p'pin, t'tin) unläugbare Sarten verurfacht. Warum mit ftummem Vocal ber ersten Sulbe demander ober recevoir und mit horbarem décevoir ober résoudre? Alle vier Worter find lateinisch und altromanisch und die Borpartitel druckt teinen hervorstechenden Sinn aus. Warum in ben unlat. refuser und rejouir verschiedenes e? Fur die Berftummung gibt es nur negative Regeln; das übrige liegt in dem Gefühle der Sprache für bie richtige Granze bes Confonantismus, welcher bie Deuts lichkeit nicht beeintrachtigen, bas Wesen bes Wortes nicht

gerstoren durfte. In minder volksüblichen ober fremden Wortern (régénération, émérité, décédé, miséréré, rébus) mar ber Bocal bem Berstummen weniger ausgesett; am meisten mußten Eigennamen geschont werden. Es versteht sich, baf alteingeführte fremde, g. B. beutsche Borter, wie echevin, écrevisse, bem Berstummen bes e eben sowohl unterliegen wie Buweilen wird es alsbann auch zwischen alteinheimische. Consonanten eingeschoben, wie in caleçon (it. calzone), guenipe (btich kneipe). — Wann die Verstummung angefangen habe, wer vermochte bies zu bestimmen? Aber bie ungewiffe Schreibung ber Endvocale in ben Wortern ber Gibichmure fradre fradra, Karle Karlo, follte fie nicht ichon auf buntle Aussprache beuten? Daß bas eigentliche Berftummen erft spater eintrat, lagt fich voraussegen. In bem londoner Document wird bas stumme e noch ein halb volles genannt, wie wir oben bemerft haben. Selbst bie Grammatifer bes 16. Ih. wollen von einem völligen Berstummen besselben noch nichts wissen. Palegrave z. B. fagt p. 4: he (this vowell) shall be sounded almoste lyke an o and very moche in the noose, um seinen bunkeln kaut auszubrucken. E foemineum propter imbecillam et vix sonoram vocem appellant, bemerkt Beza p. 13; e foemineo non adeo vehemens aut plenus est sonus, sed subobscurus Pilot p. 30. Das Andenken an bie fruhere Sorbarteit bes ftummen e wird und burch feine metrifche Geltung noch immer vorgehalten. Die Alten fannten auch ein stummes e, welches biefe Geltung nicht hatte und nur bie Etymologie ober bie Aussprache anzuzeigen berufen mar. Sie schrieben aneme, ordene, apostele, averai, angele, virgene, und forachen an'me, ord'ne, apost'le, av'rai, anj'le, virj'ne; man sehe Michel zu G. de Nevers p. 86. 242. 250, val. Anm. zur Paffion Christi Str. 99.

Mittelhochd. Dichter reimen offnes franz. e richtig auf beutsches &: schapel: vel; tassel: gel; tropel: hel; Lunete: bete, und so messe: presse: teste; geschlossenes richtig auf &: grêde (gré): bêde; ade: mê, s. Grimm 19 141. 175.

I

ist von etwas weiterer Anwendung als im Prov. und Ital. Außer in urfpr. i hat es namlich seine Quelle 1) häufig in e, wie in cire, merci. Diese Entwicklung aber geht haupt fådlich vor fich, wenn burch Attraction ober Erweichung fic ein i mit e verbindet, so bag ber Diphthong ei entspringt, welchen ber Provenzale weit in ben meisten Wortern ungeschwächt bewahrt. Ein Beispiel bes aus vorhandenem ei entstandenen i liegt vor in Corbie aus Corbeia. Beispiele ber Attraction sind: engin für engein (ingenium, pr. engenh), matire writ. (materia, pr. madeira), mire besgl. (mereat, bas zweite e = i, pr. meira), sire (senior, burch Syncope seior, val. pire aus peior), église (vr. gleisa), Alise (Alesia), épice (species), prix (pretium), dix (decem); both find einige biefer Kalle zweifelhaft, überzeugend nur bie, wo bem frang. i ein prov. ei begegnet. Beispiele ber Erweichung: nier (pr. neyar), prier (preyar), scier (segar), tuile für tueile (lat. tegula), pis (peitz, lat. pejus), pis (peitz, pectus), lit (leit, lectus), dépit (despectus), répit (respeit, respectus), profit (profeit), parfit wrst. (parfeit), eslit begs. (esleit), six (seis), tistre wrst. (teisser), ive begs. (egua), auch mi-di (mei-dia), nis welt. (neps neis). Meist freilich bleibt ei, wenn es auf Erweichung beruht, feiner biphthongischen Ratur getreu. Merovingische Urfunden schreiben eclisia, mistirium, monasthirium, quiite (quiete), aber i wird hier nicht attrahiert, auch wechselt e in jeber Stellung mit i (mercidem, dibiant b. i. debeant, plinius, possedire u. bgl.). - 2) Bor gn ober ll vereinfacht sich zuweilen altfr. ai = lat. a gleichfalls in nfr. i: barguigner für bargaigner, provigner f. provaigner, chignon f. chaignon, grignon f. graignon, grille f. graille.

Y bewahrt die franz. Sprache in griech. Wörtern, wie hydre, style, gymnase, syllabe, Egypte. Außerdem ist zu ersinnern: 1) Als einfacher Bocal, für i, kommt es in einheis mischen Wörtern sehr selten, nur in dem Abverb. y und den Subst. yeux und yeuse (ilex) vor. — 2) Den Dienst eines doppelten i thut es zwischen zwei hörbaren Bocalen, indem

essayer, asseyez, employer, appuyer, wie essai-ier, assei-iez, emploi-ier, appui- ier gesprochen werden. Fehlt dem y die Stüte des zweiten Bocales, so kehrt es nach einer orthographischen Borschrift zu i zurück, also essai, emploi, appui, mit stummem e essaie, emploie, appuie, und so payer paie paierai, ayons ait, soyons sois, abboyer abboiement, royal roi. — Auch in dem zweisplbigen pays ist y = ii, man spreche daher pai-is (die erste Sylbe vom lat. pag—), vgl. pr. pa-is, it. pa-ese.

0.

Das feine Gefühl ber ital. Sprache unterschied in o zweierlei burch bie Etymologie bedingte Laute. Die frang. weiß nichts bavon: o in chose (it. còsa), note (nòta), fosse (fòssa), und ordre (ordine), Rome (Roma) hat benselben Laut und ift nur quantitativ verschieden; auch wiffen bie alten Grammatiker nichts von einem mehrfachen o; bie ital. Parallele zwischen o und e fallt alfo weg. Dem gemeinrom. o ift noch weit größerer Abbruch geschehen als bem a, ba es in eu ober ou ausweicht; aber alte Mundarten zeigen es noch im Überfluffe. Es entspringt 1) gewöhnlich vor m und n aus o: pomme, don, raison, bon, école. - 2) Aus kurzem u ober y: trop (mlat. truppus), flot (fluctus), monde, grotte (crypta), tombe  $(\tau i \mu \beta o \varsigma)$ . — 3) Aus lat. und rom. au, z. B. or, oser, clore (claudere), forger (fabricare faurcar), parole (parabola paraula), tôle (tabula taula); bereits in ben Giben cosa, in Sa Eulalia kose, or. — O für a zeigt fiole, pr. fiola (phiala); o für i ordonner (ordinare). — Dieser Bocal verstummt in faon, paon, Laon, ju fprechen fan, pan, Lan, mas ichon Bega anmerkt p. 43. Daffelbe geschieht in faonner, fpr. funner, nach Beza aber fa-onner.

Mehrere ber altesten Sprachurkunden vertauschen häusig franz. o oder ou = sat. ō, ŏ, ŭ mit u. Das casseler Glossar schreibt capriuns (chevrons), auciun (oison), mantun (menton), talauun (talon), scruva (sat. scrosa), surn, pulcins, purcelli, putil (it. budello), tundi (fr. tonds); die Eidschwüre haben amur, dunat, nun, cum (fr. comme), returnar; das Fragm.

von Bal. cum, umbre, sun, dunc, u (fr. ou), mult; S. Leobeggr nun (nom), advuat (avoue), curt (lat. currit), cumgiet (fr. congé); Ga Eulalia weiß nichts bavon. Auch bas altefte frang. Mittellatein fennt biefen Gebrauch, g. B. nun Brog. n. 197 (v. 3. 681), dinuscetur (dignoscetur) Mar. p. 99 (653), auturetate p. 100 (657); nus, nubis, meus (meos), cognuvi, funs in alten Meffen berausg. von Mone; nus, vus Form. andeg. Die altrom. Dentmale brauchen aber auch u für fr. u = lat. ū (commun, cadhuna 2c.) Diefer vorherrschende Gebrauch bes u hat fich in ber altnorm. Mundart am meiften ausgebildet und gehort zu ihrem Wefen. Unterschied fich biefes u nun, je nach feiner herfunft, auch burch bie Aussprache? Kallot p. 27 vermuthet, bas norm. u = fr. ou ober o habe oft etwa wie ou gelautet, baffelbe u = fr. eu (glorius = glorieux) wie fr. u. Berschiedenheit ber Aussprache nimmt auch Ampere p. 385 an. Besonders aber ift hier in Unschlag zu bringen, daß u = lat. o niemale affoniert mit u = lat u, niemals barun, amur mit alcun, dur, aber u = fr. en, und u = fr. ou affonieren, ba fie beibe bas lat. o vertreten, alfo . honur mit espus = fr. époux.\* Es ist vor allem schwer zu glauben, daß zwei Bocale, wie lat. o und ū, welche bie gegenwärtige frang. Sprache forgfältig getrennt halt, in einem und bemfelben Laute jusammengefloffen feien. Der Berfaffer ber caffeler Bloffen zumal durfte mit bem rom. u feinen anbern Laut bezeichnen als mit bem beutschen u, wenn er feine Leser nicht irre führen wollte. Dabei ift es überraschend, vielleicht aber nur ein Zufall, daß er langes o in rom. Wortern immer mit u, in lat. aber mit o fchreibt: liones b. i. ligones, mansione, pulmone, aber both auth scruva. vergleiche noch ben Ausbruck bes norm. u in ben Nachbarsprachen: ags. prisun, randun, fymr. bacwn, botwm (bouton), rheswm (raison), fwrwr (fourrure), aber mit wy = alterem ui gallwyn (galon); mhb. barûn, capûn, garzûn, pavilûn, poisûn, amûr, Namûr.

<sup>\*)</sup> Man hute fich also, das norm u mit dem gemeinfranz. u zu vers wechseln, wie dies Genin begegnet ift, der amure ChRol., das mit ultre affoniert, für das neufr. armure halt, Variat. p. 24.

U.

Nur das Zeichen entspricht dem gemeinrom. u, der Laut ist der des deutschen ü, den übrigen rom. Schriftsprachen fremd. Dieses u hat seine Quelle 1) vorzugsweise in langem u, zuweisen auch in kurzem: cuve, lune, plume, humble, juste. Öfters in den durch Elisson hervorgetretenen Sylben a-u, e-u, o-u, wie in mur (altfr. maur meur), sur (seur), du (beu), cru (creu), vu (veu), reçu (receu), mu (meu, pr. mogut), pu (peu, pogut): vgl. auch rhume aus rheuma. — 2) In alterem ui: rut (ruit, rugitus), ru (rui, rivus), saumure (muire, muria), sut (altfr. suit). — I vertritt es in assubler (sibula), sumier (simus).

Die Trübung bes u fann nicht Wunder nehmen: fie liegt in ber Entwicklung ber frang. Sprache, bie auch anbern Bocalen baffelbe Schickfal bereitete. Rur eine furgfichtige Grammatik konnte biefe mit ber von einigen Philologen bem lat. u beigelegten gleichen Aussprache in hiftorischen Bufammenhang bringen: diefe Aussprache betrifft nur bas lat. furze u, bas frang. u aber ift recht eigentlich ber Reprafentant bes lat. langen u. Auf rom. Gebiete hat fich biefe Aussprache auch in bas Reuprovenzalische, Churwalfche engabiner Mundart und Lombardische eingeführt. Im Churw. oberlandischer Munbart nahm u bie Aussprache von i an, wie in glinna (lūna), plimma (plūma), vartid (virtūtem), so auch in einer ber sombarbischen Munbarten (Biondelli p. 12); eine Berbunnung bes U-Lautes, die sich ja auch mundartlich im hochd. und im island. ü fo wie im neugr. v ausbildete. Auf andere Beise freilich, burch Umlaut, entstand unser beutsches ü, so wie das nordische y, aber in einer ber neunord. Ibiome glitt bas reine u ohne ben Sebel bes Umlautes in u aber (Brimm 13 443). In der Aussprache bes niederl. u aber barf man franz. Einfluß muthmaßen (Gesch. b. beutsch. Spr. S. 281).

Un dem hohen Alter des getrübten franz. u ift nicht zu zweifeln. Diese Geltung des Bocales muß mit der Einführung der Combination ou zusammenhangen, für deren Laut das Zeichen u nicht mehr tauglich war. Sieht man sich nach dem

Schicksale dieses Bocales in fremden Sprachen um, so bes merkt man, daß er im Mittelhochd. getreu durch iu wiederz gegeben wird, z. B. äventiur, covertiur, seitiure (faiture); von der umgekehrten Schreibung ui sinden sich im Altsr. einige Spuren: suirur (surcur), vertuit, avenuit (avenu), treduicher, s. Sbern. Dem Mittelhochd. entspricht ungefähr auch der englische ganz auf rom. Wörter beschränkte Ausdruck u, sosern es ju sautet, wie in dure, plume; Palsgrave p. 7 vergleicht das engl. ew in mew. Im Mittelgriech. wird u durch ov vertreten, z. B.  $Sovh\tilde{\eta}\varsigma = Sully$ ,  $Ovyo\varsigma = Hugues$  (Buchon Chron. étrang.), aber ein tressenderer Ausdruck war hier verssagt. Im Bretonischen, worin ü nicht sehlt, wird es doch zuweisen durch den verwandten Laut i ersetzt: krīz (cru, crudus), kil (cul), kilvers (culvert), kibel (cuvel).

### Combinierte Docale.

Sie find theils einfache Laute, theils Diphthonge. letteren ist bie frang. Sprache wohl bie armste unter allen und verhalt fich hierin zur provenzalischen wie die niederbeutschen Mundarten zur gothischen und hochdeutschen, sofern sich in jenen ai ober ei in ê, au ober ou in ô, bas zugleich bem hochdeutschen ou gegenüber steht, verdichtet haben. gegen fehlt es ihr nicht an vocalischen Combinationen, welche einfache Laute ausdrucken, und auch biese muffen hier erwogen werden. Abzusondern aber find zuvorderft bie zufälligen durch Synarese entstandenen von den achten Diphthongen. finden fich von jener Art ungefahr folgende, in beren Bulaffung freilich eine gewisse Willfur nicht zu verkennen ift. IA. 2. B. diable, diacre, fiacre, liard, viande, piailler, familiarité, bestial, opiniâtre (poet. opini-âtre), mendiant, négociant (beibe ale Sbst., aber Part. négoci-ant). IE: piété, essentiel (aber offici-el), négocier, serviette (aber mauvi-ette), ancien, selbst lien neben li-en (Malvin-Cazal Prononc. franç. p. 143); f. unter ie. 10: piot, pioche, bestiole, légion, union, scorpion, champion, lionne 2c., auch bie Berbalenbung -ions. IAI: biais, liais, niais, bestiaire. IAU: miauler, piauler, bacaliau. OUA couard, fouace, fouailler, ouate, pouacre, bivouac. OUE: couenne, fouette, pirouette, ouest. OUI: oui, Louis, fouine, drouine, gouine, babouin, baragouin, marsouin. UE in écuelle. So fern ou aus w entspringt, hat der Diphthong guten Grund. — Daß i, wenn es die Erweichung des l anzeigen soll (bail, vermeille, senouil) mit dem vorhergehenden Bocal keine Combination macht, bedarf kaum der Erinnerung.

### ΑI

lautet wie offenes e; in ber Berbalendung ai wie geschloffes nes (j'ai, je chantai, chanterai), \* fo auch in gewissen unbetonten Gulben (aimer, vaisseau); bem ftummen ift es gleich in faisant, faisons, faisais, mas ichon Beza kannte, aber tabelt; wie a spricht man es in douairière. Etymologisch ist biese Combination 1) Trubung bes a: aigre, maigre, clair; meist bei folgendem m ober n: aime, main, romain. - 2) Entstand fie burch Shnarese, wie im Prov.: air, traire, gai. - 3) Durch Consonanterweichung, wie in aider, mai, plaie, plaindre (plagnere für plang.), haie (abb. hag), Cambrai (Camaracum), payer (pacare), saint, fait, laisser, caisse, chaire (cathedra). - 4) Durch Attraction: contraire, palais, raison, aigle, bain. - 5) Durch Consonantausfall: chaîne, bai (badius), glaive (gladius), sais (sapio). - 6) Kur ei (oi) ober e trat ai mehre fach ein: so in contraindre neben étreindre, daigner, Sardaigne, vaincre, aine (inguen), domaine (dominium), taie (theca), craie (creta), dais (discus), frais (frisk), épais (spissus), effrayer (pr. esfreidar); umgefehrt oi für ai in carquois, émoi, pantois. — 7) Ursprünglichem ai entspricht es nur in fremben Wortern, wie souhaiter, laid, lai (fymr. llais). -Eine übliche Korm fur ai ift in ber alten norm. Mundart ei, 2. B. mein, primerein, meinent (lat. manent), seint, eit, pleisir LGuill., auch einfaches e muß bie Combination haufig vertreten.

Hanc diphthongum, fagt Beza p. 41, majores nostri... sic efferebant ut a et i, raptim tamen et uno vocis tractu prolatam, quomodo efferimus interjectionem incitantis hai,

<sup>\*)</sup> Bei Palegrave p. 13 nur im Futurum: diray = direy.

<sup>27</sup> 

hai, non dissyllabam, ut in participio hai (exosus), sed ut monosyllabam, sicut Picardi interiores hodie quoque hanc vocem aimer pronuntiant. Der ursprungliche biphthongische Laut ai = pr. ai unterliegt auch im Frang, feinem 3weifel. Nicht wie mit einem Schlage fonnte g. B. aus ber Splbe ag bie Aussprache e hervorgehen; g in i aufgeloft mußte fich noch geraume Zeit behaupten, ehe fein Laut in ber Trubung bes a erlosch. Man hat an bas fansfrit. e aus ai erinnert; bas angelf. ä (&) aus goth. ai lagt fich vielleicht noch pas fender vergleichen, ja felbst bas lat. ne, fofern fein fruhefter Ausbruck ai, fein fpaterer Laut a mar. Aber fcon in ber besten Zeit ber altfrang. Litteratur muß ai biefer Geltung verluftig geworden fein, ba es in ben hanbschriften überall auf offenes o reimt. Daher trifft man auch im Mittelhocht. bereits bie Schreibung vinaeger (vinaigre), glaevin (glaive), salvaesche (salvaige) Grimm 13 173. Im Englischen wird es mit ai : air, aid, pay, haufiger noch mit ea (bas auch bem agf. ae entspricht): eagle, eager, clear, ease, grease, peace, plead wiedergegeben. Die alteften frang. Kalle find: in ben Eiben salvarai, prindrai, plaid, in Se Eulalia faire, laist, im Fragm. p. Balenc. aiet, faire, fait, haires, maisso. bie Aussprache ber Gibe ift nichts zu sagen. Das Lieb von St. Amand fdyreibt neben ai auch ae in maent und aezo, vielleicht sollte damit schon ber Mischlaut ausgedruckt werden. Haires aber in bem britten Denkmal, vom ahd. hara, fonnte unmöglich biphthongisch lauten. Weniger Gewicht ift auf esilos = aisseau in den casseler Glossen zu legen, da e in tonloser Sylbe fteht. Das nol. pais (paix) ift also entweber aus alterer Zeit ober es flingt barin, wie in noch anbern nbl. Wortern (ghepayt = paye Grimm 293), jene Munbart burch, wovon Bega redet. Im Reufrang, findet fich ber Diphe thong nur in ben Interjectionen ai und haie (Malvin - Cazal p. 95) und in einigen Eigennamen, wie Bayard, Mayence.

<sup>\*)</sup> Benigstens ist es sehr fraglich, ob dieses as des franz. Liedes dem Diphthonge as für ai in merovingischen Urkunden, d. h. einer weit älteren Schreibweise entspreche, z. B. Chaeno für Haino Breq. n. 209 n. 223, Vulfolaecus f. Vulfolaicus in ersterer Urkunde.

# EI.

Diese Combination, die schon in ben caffeler Gloffen wahrzunehmen ist (seia, manneiras), war in ber alten Sprache von großer Bebeutung. Wir faben, bag ein burg. ei fur neufr. é (preit = pré) und ein norm. ei, beibe wohl nicht gleichlautend, fur neufrang. ai (romein = romain) vorfam. Außerdem entstand altfr. ei, bem lat. Buchstaben naher verwandt, 1) aus gebehntem e: mei (lat. me), tei (te), treis (tres), plein (plenus), meis (mensis mēsis), corteis (\*cortensis), franceis (\* francensis, pr. frances), preie (praeda), veile (velum), aveir (habere), aveie (habebam). einigen Bortern auch aus i: veie (via), beivre (bibere), peivre (piper), meindre (minor) 1c. — 3) Durch Erweichung eines Rehllautes, wie im Prov., z. B. leial lei, reial rei, freid, neir (nigr'), seier (secare), dreit (ml. drictum), estreit; vor sc in creistre (crescere), pareistre (\*parescere); auch in ceindre ift in bem prop. nh = gn gemag. - 4) Gelten aus Attraction, wie in feire (feria). - Die alte biphthongische Aussprache (ungefahr wie im neufr. plancheier) scheint fich im Breton. erhalten zu haben, wo man feiz (foi), sei (soie), efreiz (effroi) schreibt. Eben so schrieb man mhd. turnei, eise (aise), kunreiz, kunterfeit; altn. burgeys (burgeois) Biörn; mndl. keytif, souvereyn, vileyn. Aber biefer mehrfache kaut muß sich, zumal wo er fur bas frang. geschloffene e eintritt, schon im Mittelalter zu einem einfachen verengt haben, ba man ohne Bebenken ei auf e reimte (greiz: aler; doreiz: tornez). Übrigens ward ei auch mit ai vertauscht: gainst (cinxit), laigne (lignum), saigner (signare).

Neufr. ei klingt wie offnes e,\* wird aber, außer vor erweichtem l (oreille), nur noch in wenigen Wörtern zugeslassen, da oi seine Stelle eingenommen hat. Es entspringt 1) durch Synarese aus e-i in reine, aus a-i in seine für saine (sagena). — 2) Aus e oder i: frein, plein, veine, da-

<sup>\*)</sup> Bie geschloffenes e unter benfelben Umftanden, unter welchen auch e diefen Laut hat: treinieme, beignet u. f. f., f. Malvin - Canal p. 222.

leine, seigle (secale), seize, treize, sein, seing. — 3) Aus Erweichung eines Rehllautes: Seine (Sequana), peintre (pinctor f. pictor), feindre, peindre u. s. w.

#### OI.

In dieser Combination begegnet uns ein sehr verbreiteter Diphthong, den auch die neufranz. Sprache als solchen noch anerkennt. Die alte besaß ihn in derselben Anwendung, schränkte ihn aber mundartlich durch andre Laute ein. Er ist etymologisch doppelter Natur.

- 1. Oi auf o (au) ober u gegründet, läßt sich schon in frantischen Urfunden bemerten: vgl. Goyla Frauenname Breg. n. 336 (aus Gudula?), Bonoilo villa Mab. Ann. III. n. 7, vgl. Bonogili villa bf. n. 5, Nantoilo Orton. bf. n. 24, Goilis Orton. n. 25. Bekannt ist broilus neben brogilus. Ein Beisviel in ben caffeler Gloffen ift moi v. modius. Es geht hervor, 1) aus Erweichung eines Rehllautes: poing (pugnus), oindre (ungere), moine (monachus), foyer (focarium), noyer (\* nucarius), point Bor ç und sç entwickelt es sich in croix, noix, (punctum). voix, connoître (jest connaître), s. oben S. 231. 232. -2) Aus Attraction, wie meist im Prov., z. B. gloire, ivoire (eborea), ciboire, Antoine, coin (cuneus), témoin, angoisse, poison (potio), boîte (pr. bostia). - Kur oi brauchen norm. Denkmaler ui, wie in duinst (fr. donne), juindre u. bgl.; in andern begegnet oui: crouiz (croix), vouiz (voix) R. du S. Graal.
- 2. Oi auf e oder i gegründet = pr. ei, altfr. ei, oi. Die verschiedenen Arten desselben sehe man unter ei. Beispiele sind: 1) Moi, toi, trois, croire, toile, voile, mois, courtois, Albigeois, proie, avoir, soir. 2) Voie, convoi, poire, boire, poil, poivre, moindre, moins, poix (picem). 3) Loyal loi, ebenso royal roi, froid, noir, doigt, droit, étroit, toit (tectum), noyer (necare), emploi employer. Eine übliche englisch norm. Form dasür war ai: rai, dait, quai Chron. de Langtoft, auch im Alexis mai (moi) 93. 96.

Die Aussprache bieses Diphthongs wird von ben frang. Grammatifern gewöhnlich burch oun, mit bem Gewichte auf

bem letten Bocal, ausgebruckt; fie muß aber unbedingt als eine fpater entwickelte bezeichnet werben. Die alteste fann nur buchstäblich oi, mit bem Bewicht auf bem ersten Bocal. gewesen sein, wie im Prop .: aus gloria entstand junachst gloira. Diesen Grundlaut, ber die beiden Bocale rein horen ließ, bewahrt noch immer die Combination oy, in welcher y = ii (foyer = foi-ier) ift; ihn bewahrt noch die Formel oin (besoin), worin es bem laute in wenigstens nicht schlimmer ergieng als in vin. Aber o ift hier nicht mehr betont. Das betonte o ber alten Sprache wird auch burch bie Affonang bestätigt, vgl. in Ga Eulalia tost: coist; im Leobegar Str. 20 mors: toit; im Alexiuslied Str. 101 noise: goie: tolget; ferner burch die mundartliche Berdichtung in o: cro (crois), étô (étoit), srô (seroit), s. Servent. p. p. Hécart. Für bie naturliche Geltung bes Diphthongs barf man noch einige fremde Zeugniffe anführen: engl. adroit, devoir, noise, voice; mnbl. proi (proie), tornoi, vernoi (ennoi ennui), boi, pointe, fransois u. bgl.; mbb. schove, roys, franzoys, poinder, boie, vgl. Grimm 12 354. 13 197; mittelgriech. bon, aber auch bot (fr. roi), Μαφοοί Μαφοοή (Mainfroi), Αφοοήσι (Artois), f. Buchon Chron. étrang. gloss.; neupr. roi, espoir. Im nol. talioor Kil. (tailloir) ober kantoor (comptoir), in unserm Franzose ober im ital. Francioso ift i gang in bem hauptvocal o aufgegangen. Fragt man die Grammatiker bes 16. 3h., fo bemerkt man ichon eine Underung der Aussprache. Palsgrave p. 13 legt bem oi eine boppelte Geltung bei, theils bie bes engl. oy in boye b. i. boy, worin man tonloses i hort, theils oa, beffen a ficher nicht a fein follte (val. p. 2); als Beispiele bes ersteren Lautes gibt er oyndre, moytie, moyen, roy, moy, loy, bes ameiten boys, soyt, voyx, Francoys, disoyt, gloyre, voille, mit betontem zweiten Bocal. Bei ben übrigen hat es ben laut oe, mit bem Gewicht auf bem e. Perion 1. B. sagt p. 53a: Cum (oi) est extrema syllaba aut ejus pars, manet illa quidem tota, sed tamen novum quendam sonum i efficit, qui ad e accedere videtur, ut moi moi, σοί toi ita pronunciamus, ut si moé, toé esset; ebenfo spricht er p. 136 vouloir aus wie vouloer und schreibt droect für droict. Auch Beza p. 47 lehrt, moi, toi, loi zu sprechen wie moai, toai, loai, ai pro e aperto; vgl. P. Ramus p. 19. Daher im 16. Ih. Reime wie paroisse: pecheresse (spr. parouesse), damoyselles: estoiles (étouéles), s. Génin Variat. p. 302. Auf oè bezieht sich auch das bret. boest (boîte) und das span. toesa (toise). Dieses oè oder eigentlich mit geringer Beränderung oue ist noch jeht die sast allgemeine Ausssprache der Provinzen; oua aber ist eine weitere Entwicklung, und über diese läßt sich schwerlich ein anderer Grund angeben als das Wohlgefallen der Sprache, welcher das ausl. a in dieser Berbindung bequemer sein mochte. Durch das Fortzelieten des Accentes also, was wir auch bei ui wahrnehmen werden, ist die neue Aussprache des Diphthongs oi vorberreitet worden.

Dag bas alte organische ei = prov. ei in oi ausartete, ift ein Ereignis, welches bie Lautverhaltniffe ber Sprache nur verwirrt und verwischt hat. In ben beiden altesten Sprach proben ist diese Umbilbung noch nicht vorhanden: von pois (possum) scheibet sich in ben Eibschwuren dreit (directum), von coist (coxit) in Sa Eulalia raneiet (renegat), pleier (plicare), preier (precari), creidre (credere); aber in bem Kragm. von Bal. findet sich bereits noieds, bas bem neufr. noyés entsprechen muß, vgl. Genin p. 470. Wichtig ift nun, bag bie Aussprache ei, freilich nur auf wenige Worter und Kormen eingeschrankt, sich aus ber Normandie, wie man annimmt, über Paris verbreitete und burch ben Ginfluß italia. nischer Höflinge als die classische durchgeführt ward, nachdem baselbst die picardische und burgundische Aussprache oi die herrschende gewesen. Darüber fagt schon Beza p. 48: Hujus diphthongi pinguiorem et latiorem sonum (oai) nonnulli vi-

<sup>\*)</sup> Dies bemerkt Ampere Form. de la 1. fr. p. 383. Wenn er aber oue für die ächte altfr. Ausfprache halt und sich deshalb auf Reime wie adoise: aise, avaines: moines beruft, so liegt ja die Einwendung nah, daß der Dichter eben sowohl adaise, avoines geschrieben haben konnte. Auch das auf fere reimende souere beweist nichts, da es dreisplbig, also mit soire nicht identisch ist. Nur dortouer für dortoir bleibt zu berücksschiegen.

tantes expungunt o, et solam diphthongum ai, id est e apertum, retinuerunt, ut Normanni, qui pro foi (fides) scribunt et pronuntiant fai: et vulgus Parisiensium parlet (loquebatur), allet (ibat), venet (veniebat) pro parloit, alloit, venoit, et Italo-Franci pro Anglois, François, Escossois pronuntiant Angles, Frances, Escosses per e apertum, ab Italis nominibus Inglese, Francese, Scosese. Nam ab hac triphthongo sic abhorret Italica lingua, ut toi, moi et similia per dialysin producto etiam o pronuntient fo-i et mo-i dissyllaba. Er füat hinzu: Corruptissime vero Parisiensium vulgus Dores πλατειάζοντας imitati pro voirre (vitrum) sive, ut alii scribunt, verre, foirre (palea farracea) scribunt et pronuntiant voarre et foarre; itidemque pro trois (tres) troas et tras. Worter nun, worin man oi fpricht wie ai (und nach Boltaire's und anderer Beispiel jum Theil auch schreibt) find françois und andere Bolternamen biefer Endung, foible, roide, monnoie, harnois, paroître, connoître und bie Berbalflexionen -ois, -oit, -oient. Noch Boileau reimt françois auf lois, aber schon La Fontaine (7, 7) reimt connoître auf maître. -Bu bemerten ift noch, bag in einigen Wortern, wie oignon, poireau, coignassier oi wie o gesprochen wirb.

# ÙÍ.

Ein Diphthong, worin der erste Bocal seinen bekannten franz. Laut bewahrt, der zweite das übergewicht hat: suis reimt also auf debris, conduit auf petit, construire auf dire. So schon bei den Alten lui: ami Ignaur. 76, NFC. II. 156, nuit: lit I. 358, suit: vit Ren. I. 142. Aber es sehst auch nicht an Beispielen provenzalischer Betonung, vgl. lui: plus ChRol. p. 10, suit: vencuz p. 41, luist: datud 62, lui: ui (hodie): vertud Charl. p. 28. Selbst die mlat. Schreibung lue beweist, daß der Ton auf u, nicht i sag, welches setzer sonst nicht von e verdrängt worden ware; Beispiele in Marculfi Form. app. 51 u. oft. Im Mittelnieders. drückte man ui mit û aus: dedût (déduit), pertus (pertuis), hörte also mehr den ersten Bocal, vgl. Grimm 1\frac{3}{2}\textit{288}. Die Etymologie rechtsertigt bald die eine, bald die andere Art der Aussprache.

Ui hat seinen Grund 1) in lat. ui: altfr. fui, fuisse, nfr. lui, begl. circuit, fortuit, gratuit, ruine, mogegen ui in andern, wie casuiste, assiduité zweisplbig lautet (Malvin-Cazal p. 194); in deutschem ui (wi): suinter (suizan), Suisse; in u-e: détruire. -2) In u ober o mit euphonisch angefügtem i: suis (sum su), puis (post), puis (possum), wohl auch aiguille (\*acucla). - 3) In ber Erweichung eines Rehllautes: buie (boja), truie (troja), cuiller (cochlearium), essuyer (exsucare), buis (buxus), cuisse (coxa), huit, fruit, nuit, reduire, cuit, cuire. — 4) In ber Attrace tion and u-i, o-i: cuivre (cupreum), aiguiser (\* acutiare), pertuiser (\*pertusiare), puits (puteus), menuisier (\*minutiarius), juin, cuir, huile, muid, huître, altfr. fluive (fluvius) LJob, pluisors (\*plusiores), huis (ostium). — 5) Im Ausfall von Consonanten: juif (judius aus judaeus), pluie, écuyer (scutarius), fuir, hui, ennui (in odio), pui (podium), appuyer (\*appodiare). - 6) Es gibt Ralle, worin fich ui nur burch Umstellung aus eu ober iu beuten laft: so in tuile (teula and tegula, val. altfr. reule, seule and regula, saeculum), ruisseau (riucellus aus rivicellus), suivre (se[q]ui), suif (seuv aus sevum). — Daß ui so haufig fur oi eintrat, mag euphonischen Grund haben : ui fprach sich beffer ale oi, zumal wenn man sich unter u bas ursprüngliche reine u = ou benkt; bei bem prop. auf o betonten oi kam biese Ausartung in ui meniger vor.

#### AU

klingt wie o und geht hervor 1) aus lat. au: cause, pauvre, restaure, aurore, automne, auteur, taureau. — 2) Aus Auflösung eines Lippenlautes: autruche (avis struthio), aurone (abrotanum), aurai (v. habere), saurai (v. sapere). — 3) Aus Auslösung eines l bei vorhergehendem a: aube, baume (balsamum), éméraude (it. smeraldo, smaragdus), haut, jaune (galbinus), aumailles (altfr. almailles, animalia), sauve (btschfalb). \* Juweilen bei vorhergehendem e, indem au für eau

<sup>\*)</sup> Bekanntlich ichrieb man altfr. auch mit etymologischem l aultre, hault, Thiebault; und manchmal muß man auch al wocalisch gesprocen

geschrieben wird, was bei vocalisch auslautenden Stämmen nicht ausbleiben konnte: glu-au für glu-eau si unten, und so Guillaume für Guilleaume. Aus den Formeln ol und ul aber kann au nicht hervorgehn: darum ist chaume nicht von culmus, fauve nicht von fulvus, aune nicht unmittelbar von ulna.

Auch diese Combination war fruher, wie im Prov., biphthongisch, mas schon baraus hervorleuchtet, bag man nur burch au von al zur Aussprache o gelangt; wie lange bies aber mahrte, ift nicht wohl auszumitteln. Ga Gulalia hat bereits or und kose, aber auch auret (habuerat), auuisset (habuisset), diaule (diabolus), Leobegar hat auuret Str. 2; muthmaflich lautete bies au biphthongisch ober wenigstens fo, bag u bem englischen w nahe fam; noch jest spricht ber Bretone diaoul. Merkwurdig ift o fur au in jholt, bas im Fragm. von Bal. zweimal begegnet (faciebat grant jholt, si vint gran ces jholt) und offenbar bas fr. chaud ausbruckt. Palegrave p. 14 weiß von au = 0 nur im Unlaute (autre); außerbem foll man es fprechen wie bas engl. aw in dawe (b. i. daw). Beza p. 43 legt wenigstens ber norm. Mundart eine ganz biphthongische Aussprache bei. Haec guoque diphthongus (au), sagt er, aliter pronuntiatur quam scribatur: sic nimirum ut vel parum vel nihil admodum differat ab o vocali, ut aux (allia), paux (pali), vaux (valles), quae vix aliter mihi videntur sonare quam in os (ossa), vos (vestri), propos (propositum). Normanni vero sic illa sonore pronuntiant ut a et o audiantur, ut qui dicant autant perinde pene acsi scriptum esset a-o-tant. Im Wallonischen klinat fie gleichfalls noch burch: fo in fraw (fr. fraude), cla ober clau (clou), cawsion (caution). Anch bei ben Bretonen lebt fie noch ungeschwächt fort, nur hort man ao statt aou: faoz

haben,  $\delta$ . B. wenn chevals reimt auf beaus. Für l=u ist wenigstens im Normannischen entscheidend was das sondoner Document sagt: primae aut mediae silladae habentes l post a vel e vel o silladatam, dum tamen alia consonans post b (leg. post l) sequitur immediate, ipsa l debet quasi u pronunciari, v. g. altrement, malveis, tresmaltalent. Macht aber altre Ussonanz mit sage, so konnte es nur altre oder autre, nicht dtre sauten.

(faux), raoz (roseau), brifaod (brifaud) u. bgl. Frembe Sprachen geben ben Diphthong buchstäblich wieber: mnbl. scafaut (echafaud), yraut (heraut), assaut, s. Grimm 1\frac{3}{2} 292; mhb. Laudine, Mahaute, Libaut; mittelgr. Naëvaër (Hainaud), Mnaurouşs (Baudouin), s. Buchon Chron. etrang.

Mit au ist die gleichlautende Combination EAU zu verbinden. Sie entsteht aus ber Sylbe el oder il bei folgendem Consonanten: beau, peau, sceau, veau, anneau, heaume (abb. helm), épeautre (spelz). In einem vorhergehenden Bocal geht alebann e auf: joy-au fur joy-eau (\* gaudiellum, pr. joi-el), . boy-au, glu-au, gru-au, hoy-au, tuy-au, altfr. joy-el n. f. f.: beal. sié-au, pré-au, fé-aux (fideles) für sié-eau, pré-eau, fé-eaux. Die Entwicklung biefer Combination ist in folgender Art zu faffen: aus bel ward burch befannte Diphthongierung biel, bemnachst bial, biau, und lettere Form ift noch im Dicarbifchen vorhanden; aus biau aber entstand zuerst mit hor barem e beau (einsplb.): auditur e clausum, fagt Beza p. 52, cum diphthongo au, quasi scribas eo. Altfr. beau affoniert noch mit grant, Charl. p. 11, und noch immer spricht man in Bourgogne veá (veau), morseá (morceau), bandeá (bandeau), s. Fertiault v. novea. Auf diese Aussprache bezieht sich auch bas it. Borden (Bordenux), so wie auf eo bas sp. Burdeos, Meos (Meaux). Der Bretone brudt bourreau mit bourred aus, ber Baste mit bourreba. Über eau aus aqua f. Etym. Wb.

# EU.

Eigentlich, nach ber organischen Einrichtung ber rom. Sprachen, biphthongiertes ö, entspricht es dem prov. ue, uo, span. ue, ital. uo, ist aber über diese Bestimmung hinausge gangen. Sein kaut ist der des deutschen ö, auch oberital. Mundarten bekannt. Eu hat seinen Ursprung 1) im lat. eu, z. B. neutre, Europe, neume (pneuma), hébreu (eus sur aeus) u. s. w. — 2) In kurzem oder langem o, so wie in au: seu, jeu, meule, neuf, peuple, deuil, seuille, cerseuil, silleul; sleure, heure, meuble, neveu, pleure, seul, couleur, sameux, pieux (zweisylb.), peu, queue (cauda coda), bleu (blau). In allen diesen Källen kennt die alte Sprache auch das einsache o.

— 3) In der Verschmelzung von e-u == a-u oder a-o: heur (augurium, pr. aur), peur (pavor, pr. paor), empereur (alt empereor), eut (alt eüst, habuisset). In letterm aber so wie in der ganzen Conjugation von avoir ist eu wie u zu sprechen: man bewahrte das stumm gewordene e, um den Formen graphisch mehr Umfang zu geben, was in sus (sapui) 2c. nicht nöthig schien. Auch in jeune (alt jeune, jejunium) verstummt e. — 4) Umgesehrt entsteht eu auch aus u-e, u-i: so wenigstens in jeune (juvenis), sleuve (sluvius), deurre (butyrum), venve (vidua, viua, viuva). — 5) Aus ill, ell in eux (illos), cheveux (capillos), verveu (\*vertebellum) 2c.

Die frühere biphthongische Geltung ber Combination eu ergibt fich baraus, baf es mit e zu affonieren fahig mar, 3. B. im Leobegar 25 und 31 deu: preier, und so auch bei ben Spatern. Das londoner Document ftellt baher ben Diphthong in diéu, mieuz in so fern gleich mit bem in bien, als beibe ein betontes e hatten: Dictio gallice dictata, habens sillabam primam vel mediam in e stricto ore pronunciatam, requirit hanc litteram i ante e pronunciari, verbi gratia bien, dieu, mieuz, trechier, mier, et sic de consimilibus. Palsgrave p. 14 legt ihm biphthongische Ratur bei, indem er es bem engl. ew in sewe (sew) und bem ital. eu gleiche ftellt. Neben eu war bei ben Alten UE = pr. sp. ue sehr iblich: buels, cuens (nfr. comte), cuer, fuet (lat. fodit), fuer, duel (deuil), nuef, prueve, puet, suct (lat. solet), vuelent; ebenfo waren im Mniederl. eu und ue gleichbed., ein bereits von Grimm 13 301 verglichener Kall. Auch OE ward geschrieben: foers (it. fuori) im Fragm. v. Bal. und fo in spatern Handschriften, z. B. ChRol. coer, soer, poet, moet (fr. meut), oes (lat. opus). Dies Schwanken in ber Schreibung scheint ben fruh eingetretenen Mischlaut zu bedeuten: ahnlich entstand aus abd. iu das mhd. iu = nhd. ü. Eine mehr abweichende Form UO = it. uo fommt wohl nur in ben ersten Sprachproben por: in Sa Eulalia buona, ruovet, im Leobegar buon, duol, duos (fr. deux); umgekehrt ou im Fragm. von Bal. (douls) und spåter. Ein norm. (oben unter o beilaufig ermahnter) Ausbruck fur bas ufr. eu ist v, z. B. avugle, puple, sul, culur, seniur.

Bei bieser Combination sind noch einige graphische Formen der neuen Sprache anzumerken. 1) UE schreibt man um der Aussprache wisen bei vorhergehendem c oder g: cercueil, cueillir, écueil, orgueil. — 2) Der Etymologie zu Gefallen wird OEU in boeuf, choeur, coeur, moeurs, noeud, ocus, oeuvre, soeur, voeu geschrieben. — 3) OE nur in oeil (oculus). Poèle Ofen (msat. pisalis) und coeffe (msat. cosia) gehören nicht hieher: man spricht poile, coiffe, und bedient sich wohl auch dieser Schreibung.

Gleichartig ist die Combination IEU, zu sprechen wie en mit vorschlagendem i. Dieses i hat seinen Grund theils schon im Latein: curi-eux, seri-eux (bei Dichtern cur-i-eux, seri-eux dreissle, vgl. Malvin-Cazal p. 130), theils in der Diphthongierung eines e, ae oder i, wie in dieu, Mathieu, lieue (leuca), cieux (caeli), yeuse (ilex, pr. euze), mieux (pr. mielhs), vieux (vielhs), épieux (ast espieil, spic'lum), essieu (axic'lus), pieu (\*pic'lus). Aus o konnte sich dieser Diphthong nicht hervorbisden: auffallend ist darum lieu, schon im Fragm. v. Val., und yeux neben dem Sing. oeil. Sprach man altsr. lieu, um es von leu (lupus) zu scheiden, und wählte man yeux für eux, um es von oeuss getrennt zu halten? Oder ist y in dem zweiten Worte die versetze Erweichung, so daß yeux für euilx stände?

Ein andrer, organisch verschiedener Diphthong ist IU im Altsranz. und auch hier selten, theils dem prov. iu entspreschend, wie in piu, bailliu, theils durch erweichtes I oder auf andere Weise entstanden, z. B. sius (fils) Ch. d'Alex. Str. 91, cius (ceux, alt cils) S. Graal, rechiut (reçu) Urkunde von Tournay.

## OU.

Diese Bocalverbindung, die eine tauschende Ahnlichkeit hat mit griech. ov und das einfache u der Schwestersprachen ausdruckt (Palsgrave p. 16 sett sie dem ital. u gleich), scheint aufgekommen zu sein, seit das franz. u Trubung erlitten hatte.\*

<sup>\*) &#</sup>x27;Auch ben alten Romern mar ou ein bloges graphisches Zeichen

Schon bie altesten Sprachproben gewähren sie: Se Eulalia hat bellezour, sou (socus), pouret (potuerat) n. a., das Fragm. von Basenc. douls (doles), correcious. Beispiese aus dem frühern Msat. sind: Bordouse villa u. Malarouta Bréq. n. 194 (v. J. 680), coustuma Carp. s. v. (v. J. 705), loutrus = fr. loutre Gloss. ers. p. 345, Loulmontem Mad. Ann. III. num. 13. So fern dieses ou einfache Bocaslaute vertritt, darf man ihm die heutige Gestung zutrauen, wo nicht, so wird es wie prov. ou gesautet haben. Wie könnte man auch annehmen, daß z. B. in pouret, worin u von o angezogen ward, der Diphthong nicht noch sebendig gewesen wäre? Ohne Bedenken sassen auch die Dichter ou mit o associéen: out: pout: Anjou: noz: or ChRol. p. 47. 62. 114.

Ou ist 1) Hauptsorm sur lat. kurzes u = pr. 0: couver (cubare), joug, mouche (musca), sous (subtus), roux (russus). — 2) Nicht unublich auch sur 0 und au (av): amour, jaloux, prouver, roue, cour (chortem), louer (laudare), caillou (pr. calhau), Anjou (Anjau), Poitou (Peitau), trou (trau), joue (gauta), clou (clau); sur a-u in souler (satullare). — 3) Hausig ist es Austosung der Sylben ol (aul), ul, b. h. = pr. ou, z. B. cou, moudre (molere), chou (caulis), couteau, doux, senouil (soeniculum), genou (abgesürzt aus genouil). — Seltsam ist die in einigen Berbis vorsommende Einschiebung dieses Bocals zwischen Stamm und Flexion: épanouir, évanouir, engenouir altsr. (ingignere), wohl auch amadouer, basouer. Wie kam man dazu?

### IE.

Der bekannte roman. Diphthong ist auch im Franz. zu weitester Anwendung gelangt. Der zweite Bocal lautet ents weber offen oder geschlossen und unterliegt im wesentlichen

<sup>(</sup>für u), vielleicht in der Zeit angewandt, als die getrübte Aussprache des u und i zu schwinden begann und die gesonderten Laute scharfe Unterscheizdung bedurften.' Benary Röm. Lauttehre S. 82. Gleich dem franz. ou drückte es auch den kurzen Bocal aust: navedous = navidus. Andrer Meisnung sind Mommsen (Unterit. Dialecte 217) und Ritschl (De milliario Popilliano p. 34), welche in ou auf wirklich alten Inschriften nicht. Ü, sondern ov anzunehmen geneigt sind.

ben unter e bemerkten Regeln (wo bereits Beispiele gegeben sind), nur daß er in dieser Berbindung nicht verstummt.\* Er ist 1) = lat. ie: piete, patient. — 2) Hauptsächlich entsteht er aus kurzem e, so wie aus ae: brief (wegen des complicierten Anlantes zweisplbig zu sprechen), hier (bei Dichtern, z. B. Boileau, hi-er), pied, siège, vieil, nièce, ciel, siècle. — 3) Durch Attraction aus a-i: premier, collier, manière, régulier. — 4) Aus ia: partiel, chrétien ic. — 5) Aus a in dem Sussir -as, -atis, z. B. amitié, moitié, pitié; selten im Innern des Wortes, wie in grief (bei den Neuern zweisplb.), chien. — 6) Einzelne Fälle, worin dieser beliebte Diphthong eingegriffen, sind hardiesse (sur hardi-esse), négocier (sur négoci-er), remercier (remerci-er). In dem Verbalsussir ist er von Bedeutung.

### Consonanten.

Die Palatale fehlen; ihre Stelle ersetzen einfache Zischlaute, das hartere ch und das weichere j (g). Der Guttural j (sp. y) ist, wie im Prov., nur als palatales i vorhanden und wird verschieden ausgedrückt (rayon, sille, signe). Zu ben Gutturalen gesellt sich hier noch h als leiser Hauch. Die Schreibungen rh, th, ch, ph (Rhone, theologie, chronologie, philosophie) dauern fort.

Was den Auslaut betrifft, so sind alle Consonanten, mit Ausnahme des Zischlautes ch so wie des j und v, an dieser Stelle des Wortes und am Ende der Sylbe Platz zu nehmen berechtigt. Bon dem prov. Wechsel der Consonanten kennt die franz. Sprache (sofern dieser Wechsel durch die Schrift ausgedrückt wird) nur den zwischen v und s: vive, vis. Bei den Alten ist allerdings mehr von der prov. Einrichtung zu spüren: manche Handschriften beobachten z. B. einen Wechsel zwischen d und t, g und c (tarde tart, longue lonc). Die gegenwärtige Gerundialform -ant für -and scheint

<sup>\*)</sup> Unfre mittelhochdeutschen Dichter haben ihn derselben Betonung unterworfen wie ihren eignen Diphthong ie, wovon die altfr. Sprache, welche ie auf e reimt, nichts weiß.

ein Überrest bieser Methobe, mogegen marchand (it. mercatante) grabe bas Umgefehrte bietet.

Wichtig und eigenthumlich ift bas Berftummen auslautender Consonanten unter gewissen Bedingungen, wobei fich aber bie Sprache eine nicht geringe Freiheit vorbehielt. Im Frang, haufen fich burch bas Ausstoßen ber Bocale hinter ber Tonfolbe die Confonanten mehr und finden ofter ihre Stelle am Ende bes Wortes, jumal bie Muta, als im Ital. und Span. Es fann eine Zeit gegeben haben, wo biefe Buchstaben noch horbar maren, allein ber naturliche Trieb, etnmologisch ju schreiben, mußte in einer Sprache, die ihre Abfunft ftete vor Augen hatte und fie feinen Augenblich ju verlaugnen gedachte, von Unfang an manchen todten Buchftaben in bie Schreibung einführen. Es ift g. B. wenig glaublich, baß in Sa Eulalia b in colomb etwas mehr gemesen als ein etnmologischer Zierath. Schon die Alten gaben die Regel, gewisse Endconsonanten in zusammenhängender Rede verstummen gu laffen. Quotiescunque, heißt es in bem fondoner Document, dictio incipiens cum consonante sequitur immediate dictionem in consonantem terminantem, dum tamen sine pausa pronuncietur, consonans ultima dictionis anterioris debet pronunciando praetermitti, v. g. mieuz vaut boyr apres manger que devant, exceptis tribus (?) consonantibus s, m, n, r, quae pronunciando non debent praetermitti, v. g, pur Dieu, sire Williaume, fetes . . . . talent.\* Gehr zu beachten in biefer Stelle ift bie beutlich ausgesprochene Bemertung, bag bie Endconsonanten, wenn eine Pause folge, also auch am Bereschluß, von der Berftummung nicht betroffen werden. Diefer Gebrauch bauerte wenigstens bei correct Rebenben bis gegen bas Ende bes 16. 3h. fort, wie Thurot aus ben Grame matifern diefer Zeit bewiesen hat (De la prononciation des

<sup>\*)</sup> Das exferder Mf. lautet hier: Item, quandocumque aliqua diccio incipiens a consonante sequitur aliquam diccionem terminantem in consonante, in rationibus pendentibus, consonans interioris diccionis potest scribi, sed in pronunciatione non proferri; ut apres manger debet sonari aprè manger. Alfo auch s verstummte.

consonnes finales dans l'ancien français, f. Journ. gén. de l'instr. publ. 1854); ber vorlette Consonant aber, mit Ausnahme bes r, verstummte. Man sprach also sait wie neufr. sept, in parlent horte man bas t, passez reimte auf tels, Turcs auf durs. Palegrave p. 39 fagt g. B. in biefer Beziehung: every worde comynge next unto a poynt cet. shal sounde theyr last letters distinctly or remissely. Sylvius: in fine ... dictionis [nec s] nec caeteras consonantes ... ad plenum sonamus, scribimus tantum; nisi aut vocalis sequatur aut finis sit clausulae (Isag. p. 7). Einverstanden find Du Guez, Peletier, St. Etienne, Caucius, Pilot. Doch mar ber Laut bes Endconsonanten etwas ftumpf. In ben Grammatifen bes 17. 3h. fommt diese Regel nicht mehr vor. - Minder unterrichtete Schreiber ber alteren Veriode ließen bie etymologischen Buchstaben haufig fallen, z. B. cors, tems, plom, doi, ni, nes für corps, temps, plomb, doigt, nid, nefs. Die neue Sprache aber behielt die Abstammung ber Worter fester im Auge; sie schreibt etymologisch, wie auch die englische thut. Dabei konnte es vorkommen, daß ein in bem Worte schon enthaltener, aber unkenntlich gewordener Consonant ihm nochmals beigefügt ward, wie g in doigt ober poing. Die am Enbe bes Wortes verstummenden Laute (in der Mitte tritt dies feltner ein) find nun hauptsächlich die bentalen t, d, s, x, z, sodann p, z. B. plat, nid, vers, yeux, nez, trop; feltner verstummen c, f, r und 1; estomac, clef, parler, fusil (über m und n fehe man unten). Eben fo wohl fann bas Berstummen zwei aufeinanber folgende Consonanten treffen, wie in respect, corps, legs, was befonders im Plural ber Nomina vorkommen muß, ba bas angefügte s ben vorhergehenden Confonanten nicht bagegen schütt: complots, nids, remords, clefs u. bgl. In fremden Wortern spricht man bie Endconsonanten gewöhnlich aus: accessit, déficit, vivat, zénith, sud, David, atlas, iris, chorus, Bacchus, Pallas, Styx, Palafox, Metz, Cortez.

Aber nicht ganzlich sind biese Endconsonanten bem Bewußtsein bes Sprachgefühles entruckt. Sie können wieder hörbar hervortreten, indem sie sich dem folgenden vocalisch anlautenden Worte durch Inclination verbinden. Da sie auf biese Weise inlautend werden, so nehmen sie, wo dies moglich ist, eine gelindere Aussprache an, s und x wie z, f zuweilen Auch n incliniert und nimmt alsbann seinen naturlichen Linguallaut wieder an, wobei es streitig ift, ob bie Rafalitat vollig wegfällt ober ob hinter nafalem n ein neues reines n hervortritt, welche lettere Aussprache normannisch ist; ob man ancien ami, vilain homme sprechen musse wie ancienami, vilainomme ober wie ancien-nami, vilain-nomme. Dem nafalen e, i und u aber bleibt auch hier die ihm gu Theil gewordene Geltung (f. unter n), z. B. en Italie zu sprechen wie anitalie, wenn nicht an-nitalie, un ami wie eunami, eun-nami, woneben aber auch die Aussprache unami ihre Bedingung ber Inclination aber ift, daß Bertheidiger hat. Die beiden Worter in engerer fyntactischer Beziehung fteben muffen, wie ber Artifel, bas Pronomen ober bas Abjectiv jum barauf folgenden Substantiv, Die Praposition jum Romen, bas Abverbium bes Grabes jum Abjectiv, bas Personalpronomen (por- ober nachstehend) jum Berbum, ebenfo jum Berbum bie Sulfe- oder Modusverba fo wie die Negationen pas und jamais. Beispiele: les hommes (sprich lezommes), mon habit, cet ami, six écus (sizécus), neuf écus (neuvécus), vain espoir, grandes actions, sans argent, moins utile, trop heureux, bien ancien, il arrive, attend-il, croit-on, allez-vous-en, vous êtes aimé, je veux aller, il n'a pas eu, il ne lui a jamais écrit. Folgt bas Abjectiv feinem Substantiv nach, fo findet die Inclination feltner statt: man spricht z. B. une action | infame, un nom | illustre (vgl. Staeblere Gramm. S. 19). Non incliniert nur, wenn es bem Sinne nach mit einem Romen ausammengesett ist: un non usage, non intéressé, aber c'est une faiblesse et non | une vertu.

Über das Verstummen der Consonanten gibt Palsgrave p. 23—25 im wesentlichen folgende Regeln, welche die gegenswärtige Zeit zum Theil nicht mehr anerkennt. Sind zwei dieser Buchstaben durch die Sylbe getrennt, so verstummt der erste: souldain (souddain), luicter, adjuger, digne, multitude. Sind es drei, so verstummt gleichfalls der erste, wenn er zur vorangehenden Sylbe gehört, wie in oultre, substance (aber

p. 63 spricht er boch obscurté mit b); ober unter berfelben Bedingung bie beiben erften mit Ausnahme von m, n, r: scoulpture, moulcture, dompter, fpr. scouture, mouture, domter. — hinter bem letten Bocal eines Wortes behalten m, n, r, s, x, z ihre Aussprache, bie brei ersten immer (also auch r in mener), bie brei letten, wenn bas folgende Bort nicht bagegen ift (b. b. wenn es mit keinem Consonanten anfängt). Die übrigen Consonanten lauten hinter dem letten Bocal ober hinter m, n, r nur schwach (remissely) ober verstummen fast, 2. B. avec, soyt, fil, beaucoup, mot, blanc, sourd, champ, mort, sprich ave, soy u. s. f.; ausgenommen sind t und p nach a und e, wie in chat, decret, hanap. Bon zwei auslautenden Confonanten ift immer ber erfte ftumm, ausgenommen m, n, r: soubz, sacz, serfz, filz, coupz, fist, metz, fault. Bon breien find, mit berfelben Ausnahme, bie beiben erften flumm: faictz, defaultz, corps, champs, blancs, bastards, fpr. faiz, defauz, cors u. f. w. - Die Horbarkeit auslautenber Consonanten vor Bocalanlauten gilt ohne Ginschränfung, man febe bie gahlreichen Beispiele p. 56-63.

Gemination ist für das Gehör weit in den meisten Fällen so viel als der einfache Laut, wie schon Beza p. 63 lehrte. Bei den Mutis, so wie bei s gilt dies fast ohne Aussnahme: abbe, accuser, acquerir, addition, echausser, aggraver, appas, appendre, attendre, essieu (mit scharsem s). Bei den Liquidis kommen, zumal in später eingesührten Wörtern, der Ausnahmen mehr vor: man spricht diese Buchstaden z. B. einfach in collège, homme, anneau, guerre, doppelt in rebellion, immense, annales, terreur. Die Alten brauchten für den einfachen Laut gewöhnlich auch den einfachen Buchstaden. In mehreren Fällen psiegt sich die hinter dem Accentvocal eingesührte Gemination dei fortspringendem Accent graphisch zu vereinfachen, vgl. dattre bataille, cotte cotillon, solle solatre (aber sollet), salle salon, semme semelle (freilich mit verschies dener Aussprache), canno canon, darre baraque.

L.

Es fest aberall, einige Falle ausgenommen, worin es

aus r ober n entstellt ist (autel, licorne, orphelin) ein ursprüngsliches l voraus; nur sindet es sich zuweilen vorgesett, wie in lierre (hedera, altst. yerre); oder eingeschoben, wie in enclume (incudem).

Am wichtigsten ist bas sogenannte erweichte I (I mouillée) b. h. 1 mit rasch nachschlagenbem Laute bes deutschen j. Da= fur fehlt bier ein fo bequemes Zeichen wie bas prov. lh. Man schreibt insautend ILL, aussautend IL: paillage, oreille, travail, orgueil, wobei aber i in i aufgeht, d. h. peril, nicht periil (pr. perilh) geschrieben wird, wie it. chinare f. chiinare audreichen muß. In alterer Zeit war bie Schreibung verschieden. In ben caffeler Gloffen trifft man cramailas und so spater vailant, merveile, mit nachgesetztem i filie; im Buch Hiob und in Gregord Dialogen auch bas prov. lh: filhe, travailher, orgailhose, exilb, mervilhier, turbilhons und ahn-3m Fragm. von Bal. fteht bas Pron. cilg, worin g benselben Dienst thut wie in intrange ber caffeler Gloffen (f. unter n) und noch fpater schrieb man lg fur gl, Ramelgeis 2. 8. für Ramillies (Grandgagnage Sur les anciens noms de lieux p. 71), bem auch bie nieberl. Schreibung Igh entspricht, faelghe = faille, maelghe = maille, f. Grimm I. 501. -Etymologisch ist bies il 1) = lat. 1 mit palatalem i: mil (milium) u. f. w. -2) = cl, gl, pl, tl: oreille, étrille, écueil, vieil. - 3) In mehreren Rallen entsteht es, besonders auslauteub, aus reinem li ober 1: faillir, avril, fenil (foenile) ic. Gewöhnlich aber ermeicht fich I nicht, fofern bie unter 1. und 2. bemerkten Buchstaben nicht mitwirken: fo in illegitime, fil, mil, ville, civil, subtil. - Mundartlich und im gemeinen Leben gerschmilgt 1, wie auch in ital. Dialecten, und man fpricht batayon für bataillon.\*

L verstummt in baril, chenil, coutil, cul, sournil, fusil, gril, nombril, outil, persil, soul, sourcil; iberbies in fils, bas

<sup>\*)</sup> In Berry wird nach Beza's Bemerkung (p. 29) auch auf. gl von der Erweichung betroffen, gloire wie liofre gesprochen. Aber auch dies gl löft sich in y auf: yener = fr. gkaner, yotton = glouton, s. Voc. du Berry p. 56.

sich wie prov. filh gesprochen nicht beutlich genug von fille unterschieden haben wurde. Man schrieb sonst sol (Name einer Munze), sprach aber sou. Auch fol und col lehrt Beza p. 69 sou, cou sprechen.

# . M.

Bei diesem Buchstaben ist hervorzuheben, daß er am Ende einer Sylbe, oder wenn in derselben Sylbe noch andere Consonanten folgen, den nafalen Ton. des n hat (s. daselbst), z. B. dam-ner, com-bler, saim, nom, parsum, prompt; auch in mm kann dies geschehen: em-mener. Ausgenommen sind die mit imm (immodeste) anfangenden Worter, worin es rein lautet. In der Adverbialendung -emment (ardemment aus ardent-ment) ist der Nasallaut geschwunden, hat aber dem e die Aussprache des a zurückgelassen, was auch in semme geschah.

Aus n entstand m in venimeux und einigen andern. In charme (carmen), dame, homme zc. repräsentiert es die Bersbindung mn, in ame die Berbindung nm; in automne versstummt es. Eingeschoben ist es vor d in Embrun (Ehurodunum), lambruche (labrusca); vor p in tampon neben tapon.

# N.

Diese Liquida geht unter benselben Bedingungen wie die vorige der ihr zukommenden Articulation verlustig, indem sie dem vorhergehenden Bocal einen nasalen Laut mittheilt, wie schon im 1. Abschnitt angedeutet worden. Die vorkommenden Formeln in acht franz. Wörtern sind: AN, EN, IN, ON, UN, AIN, EIN, OIN, UIN, IEN, degl. AM, EM, IM, OM, UM, AIM, z. B. dans, ange, gens, tendre, sin, mince, don, montre, drun, lundi, romain, vaincre, plein, ceindre, desoin, moindre, juin, ancien, tiendrai; champ, ambre, temps, membre, simple, corromps, ombre, humble, saim. Berwechslung beider Consonanten konnte kaum ausbleiben: so steht n sur min on, rien u. a. Wohl zu merken ist nun hierbei, daß durch jenen Nasallaut zum Theil die vorhergehenden Bocale in ihrer Nastur geändert werden, ohne daß diese Andesung graphisch angezeigt wird, weil man auf die Etymologie Rucksicht nahm.

A und o bleiben bavon unberuhrt, aber e empfängt ben Laut des a, i den des e, u den des eu.\* Die Combinationen ai und ei behalten ihre Aussprache, auch der Diphthong ie wird nicht wie ia (rien nicht wie rian) hervorgebracht, aber in oin und uin erfährt i das Schickfal des einfachen i. Doppeltes n macht keinen Nasallaut, außer in ennui u. ennoblir; wie in diesen letztern wird n auch gesprochen in enivrer und enorgueillir. In fremden Wörtern pflegen die Endungen am, em, en, im, um rein (nur u wie o) zu lauten, z. B. Roterdam, Jérusalem, amen, éden, Sélim, album, pensum.

Daß biese dem Provenzalen unbekannte Schmelzung bes m und n sehr früh angefangen, basür spricht in der Litteratur die Identität der Assonanzen an und en, welche beide nicht anders als wie nasales an gesprochen werden konnten, wenn sie reimen sollten, so wie die beständige Berwechselung beider Formen (androit endroit).\*\* Weit höher hinauf reicht in mittellat. Gedichten die Gleichstellung der Reime um und on, z. B. in einem Liede des 9. Ih. (Du Meril Poés. pop. 1847. p. 93) Salomon: ferculum, Zabulon: convivium, was sich am natürlichsten aus der gleichen nasalen Aussprache des m und n erkart. Aber die Aussteigung der Formel en zu an ist noch nicht in dem ganzen Gebiete zur Geltung gekom-

<sup>\*)</sup> Diese Aussprache des o bemerkt auch Palsgrave, von nafalem i und u weiß er überhaupt nichts.

<sup>\*\*)</sup> Beniger beweisend ist die altere Schreibung ng in ung, crieng, Meung für un, crien, Meuu. Dem ersten der bemerkten Börter gab man nämlich, nach dem Urtheile der alten Grammatiker, diese Gestalt, weil es auch wie VII (vn) hätte gelesen werden können. Man bemerkt es selbst in prov. Urkunden des 15. Ih., 3. B. Hang. IV. preuv. 423. — Ein Tronsbadour vergleicht das Französische mit dem Grunzen der Schweine:

A pauc Achiers no fo'n Fransa,

on parlon aissi com porcs rutz. GOcc. 272.

Bielt er damit auf den Rasenlaut, wobei man an Göthes auf diese Thiere zu beziehenden Bers 'Sie reden alle durch die Rasen' erinnert wird? Der Neapolitaner sagt: Il porco parla francese, was man von der Bejahungspartikel oui versteht (f. Vocab. napol. di Galiani, v. guitto); es gibt dies einen hübschen Contrast zu Dante's Bers Nel del paese la dove'l st suona. Vielleicht hat der Tronbadour gleichfalls das franz. oui gemeint.

men: pscarbisch z. B. spricht man en, enser, entre, entrer wie in, inser, intre, intrer aus; wallonisch lautet bandeau, dent, vent, endroit, dissicilement, disserence wie beindai, daint, vaint, aindroit, dissicilemaint, diserainss; in Berry langue wie lingue; auch muß i im altse. in seine eigentliche Geltung nicht absolut eingebüßt haben, ba es mit i in jeder Stellung Assonanz macht, pin z. B. mit sinir.\* — In der lothring. Mundart schwindet der nasale Buchstade in gewissen Stellungen gänzlich: man spricht mainogemot (menagement), lentemot (lentement), Chretiei (Chrétien), consciauce (conscience), daus (dans), rau (rien), chei (chien), chemmi (chemin), reipäde (répandre). Auch der Mallone spricht ohne Rasalistat edarassé (emb.), esan (ensant).

N an ber Stelle andrer Liquidd begegnet z. B. in nappe, niveau (libella), marne (alt marle). Borgefest ist es in nombril, s. Et. Wb.; eingeschoben in Angoulème (Iculisma), jongleur (joculator), langouste (locusta), rendre (reddere).

Das erweichte n (um es so zu nennen) hat benselben Ursprung und dieselbe Gestalt GN wie im Ital., doch besschränkt sich die erweichte Aussprache hier auf den Inlaut, indem anl. g auch in dieser Combination guttural bleibt. Franz. gnomon ist also anders zu sprechen als it. gnomone. In altester Zeit war auch hier die Schreibung sehr verschieden. Der etste Versuch, diese Verbindung auszudrücken, begegnet wohl in den casseler Glossen, intrange — altsr. entreigne, dessen g wie ein welches deutsches g gesprochen werden sollte. Aber schon in den altbeutschen Gesprächen (s. oben S. 32) bemerkt man gn in compagn. Später schrieb man ni oder in: sonious, seniorie, plainons (plaignons), auch ngn: com-

<sup>\*)</sup> Bekannt ist die englischenorm. Schreibung aun für an, oun für on, & B. in aunz, maunder, vaunter, count, noun (fr. nom). Wahrescheinlich ließ man in dieser Mundart ein leises u hinter a und o hören. Palsgrave p. 3 und 9 will an und on wie aun und oun diphthongisch gesprochen haben, wiewohl er es nicht so schreibt. Das oben G. 404 ers wähnte orforder Ms. sagt übereinstimmend: Item istae sillabae seu dicciones quant, grant, demandant, sachant et hujusmodi debent soribi cum simplici n, sed pronunciatione u debet proferri.

pangnon, sengnerie. Im Buch Hiob wird auch engengier, lingie (neben lignie), gaangiet (gagné) geschrieben.\* Man merke das Verhältnis zwischen inl. gn und ausl. n: baigner bain, gagner gain, éloigner loin, maligne malin, harpigne harpin, cligner clin, rechigner rechin, égratigner gratin x.

#### R.

Diese Liquida ruckt oft zur Erleichterung der Aussprache in die Stelle des l oder n ein, wenn diese durch Bocalandssall mit einer vorhergehenden Muta in unmittelbare Berühstung kommen, wie in apotre, esclandre (scandalum), diacre, ordre, havre (ags. hässen), pampre (pampinus), cossre. Sie vertritt s in orfraie (ossisraga). Häusig aber beruht sie auf bloßer Einschiebung, so in fronde (sunda), épeautre (spelt), seutre (silz), pupitre (pulpitum), balestre vrst. (ballista), celestre degl. (nach terrestre gesormt?), registre (regestum), tristre vrst. (tristis), perdrix, encre, pimprenelle, sansreluche (sansaluca), velours (villosus). Über ihre Bersehung sehe man im 1. Abschnitt S. 208.

R verstummt in der Endung -er oder -ier zweis und mehrsplbiger Wörter (lat. -arius, -arium, -are), z. B. entier, léger (nach einigen hörbar), officier, danger, aimer, nicht also in amer, enser, hiver.

## T.

Über seine Aussprache ist anzumerken, daß sich biese vor i bei folgendem Bocal nach der lat. richtet, d. h. die des c vor i annimmt: partial, ration, vénitien, balbutier, inertie. Dasselbe geschieht gegen die Regel vor der Ableitung - sa in griech. Wörtern, z. B. prophétie (prophetsa), aristocratie, nicht in ungriechischen wie partie, garantie u. a. Kurz, dieses ti stimmt überall zum ital. zi. Übrigens entspricht es fast

<sup>&</sup>quot;) In unrom. Wörtern, wie agnat, stagnation, ignée hat g feinen gutturalen kaut; in signet ist es stumm. Allsfranz. findet sich auch digne mit kummem g, z. B. brigans dignes reinend auf brigandines DC. v. briga.

burchaus dem lat. t; in contrat, acheter u. s. f. vertritt es Besonbre Kalle seiner Berfunft find folgende. ct und pt. 1) Ausl. tritt es in mehreren Wortern fur c ein: abricot (it. albercocco), palletot (alt palletoc), gerfaut, haubert (f. S. 296), altfr. gort neben gorc (gurges) 2c. - 2) haufig ward es eingeschoben, theils um schwer verträgliche Confonangen zu vermitteln, wie in ber Kormel altfr. str. neufr. tr (estre, être), theils um Bocale auseinander zu halten, wie in cafetier, voilà-t-il. Borgesett ward es in tante, im Altfr. oft auch auslautendem n angefügt, besonders in Eigennamen: Barrabant Pass. de J. C. 57, Moïsant (Moises, Moisen) Gar. I. 23, Aufricant, Persant, Beauliant Beliant (Bethlehem), Jerusalent, boquerant (pr. -ran), chambellant, païsant (engl. peasant), tirant (engl. tyrant), romant (baher romantique), nfr. arpent (arepennis); biefelbe Reigung verrath bie beutsche Sprache in dechant, pergament. - Ausl. t verstummt, aus, genommen in folgenden meift jungern Wortern, nach einem Bocal: brut, chut, dot, fat, granit, échec et mat, net, subit, transit; nach einem Consonanten: abject, contract, correct, direct, exact, infect, suspect, strict, lest, vent d'est, Christ (stumm in Jesus-Christ), zist et zest, rapt, indult, malt. Die Bahlworter sept, huit, vingt haben vor Consonanten ftummes t, beibe erftere aber laffen es am Ende eines Sages boren : ils étaient sept, ils restèrent huit. Die Verstummung bes t im Altfr. bezeugen zusammengesette Reime, g. B. art geté: largeté G. de Nev. p. 5; art gent: argent NFabl. Jub. II. 317; court ci: accourci Ruteb. II. 71.\*

TH hat die franz. Sprache in fremden Wörtern beibes halten und braucht es überdies in luth (it. liuto).

<sup>\*)</sup> Schon in den ättesten Handschriften fällt es mitunter ab, d. B. mul f. mult im Leodegar (auch im Fragm. vom Alexander u. s. w.), bei Gottfried v. Straßburg noch kürzer mu; degl. ces f. cest im Fragm. von Bal. Hieher gehört eine Regel des londoner Documents: Quaedam silladae pronunciatae quasi cum aspiratione possunt scribi cum s et t, verbi gratia est, plest, cest etc. Die Meinung ist wohl: man hört nur eine Urt Aspiration (eine Verlängerung des Vocals), schreibt aber etymoslogisch st.

D.

Es hat inlautend häusig seinen Grund im it. t oder sp. d, wie in cascade, estrade; selten im lat. t. Eingeschoben ist es in den Formeln altsranz. sdr, ldr, ndr, neufr. udr, ndr, z. B. coudre (S. 224), moudre (S. 194), ceindre (S. 206). In verschiedenen Bölkernamen wird es auslautendem n anzgesügt: allemand allemande, normand Normandie, slamand (früher slamenc) flamande; vgl. unser deutsches jemand, niemand, Mailand, dutzend. — Ausl. d verstummt überall außer in einigen fremden Wörtern, wie sud. Endigt ein Abjectiv auf d und folgt ein Substantiv, das mit einem Bocal anzhebt, so wird d wie t gesprochen: prosond adime; dasselbe geschieht in Berbindungen wie entend-il, répond-on.

In ben altesten Sprachurkunden wird d noch vielfach geschrieben, wo es nachber Syncope erlitt: so in den Eiden fradre, cadhuna, in Sa Eulasia presentede, spede, adunet, im Fragm. von Bal. podist (potuisset), odit (auditum), im Leodegar laudier (louer), fredre, nodrit; und so noch in späzteren. In England versertigte Handschriften setzen auch th sur d, z. B. das Alexiuslied vithe (vie), canuthe (chenue), lothet (loue), cunthreda (contrée), der Psalter des Trin. Coll. multiplieth, oth (Prap.) Dieses d wird wohl überall da, wo es eben sowohl aussäut, für ein stummes etymolozgisches Zeichen zu nehmen sein.

. **S** 

wird als Anlaut so wie vor oder nach Consonanten, besgl. in der Berdoppelung so scharf gesprochen, in den Berbindungen sce sci, sche schi (scène, scie, scheling, schisme) nicht geshört; zwischen Bocalen lautet es wie z. Man spricht indessen gleichsfalls mit weichem s transiger und transit (aber nicht transir); mit hartem die Composita désuétude, préséance, vraisemblance, parasol u. a. Dieses Berhalten des Buchstabens kennen auch die Grammatiker des 16. Ih. In sceau (sigillum) und scier (secare) verbindet es sich mit einem etymologisch unbegründeten c.

S geht nicht blog auf ursprüngliches s zurud: es entsteht aus mehreren fehr üblichen Consonangen und entschädigt fich auf biefe Beife fur fein haufiges Berftummen. 1) Aus t ober c (ch) mit palatalem i: raison, herisson, bras. — 2) Aus beutschem z: blesser (bletzen), saisir (sazjan). -3) Aus ce ci (que qui) ohne Einwirkung eines folgenden Bocals, z. B. panse, cuisine (coquina). Aus sc in poisson (piscis). — 3) Aus x: laisser, buis u. bal. — 4) Aus st: angoisse, tesson (testa). - 5) Merkwurdig, wenn auch nur wenige Worter treffend, ift ber Übertritt bes r in s: besicle, chaise, poussière fur bericle, chaire, pourrière. Diese Formen mogen aus ber pariser Mundart herruhren. Parisienses, faat Beza p. 34, ac multo etiam magis Altisiodorenses et mei Vezelii simplicem r etiam in s vertunt, ut Masie, pese, mese, Theodose pro Marie, pere, mere, Theodore. Palbarave p. 34 leat biefelbe Aussprache ben Parifern bei, Die benn auch Pazys sprechen fur Parys. Auch in einem Theile von Champagne hort man écuzie, pèze, frèze für écurie, père, frère, f. Tarbe I. 170. 171. — Borgefest findet fich s in escarboucle (carbunculus), échafaut (it. catafalco), écrevisse (krebs); umgekehrt fallt bie gange Sylbe es ober e weg in pamer fur épâmer, prêle neben esprelle (it. asperella), tain neben étain, tricot neben étriquet, Tiennot für Étiennot, tribord neben stribord. Altfr. Handschriften haben pouse f. espouse, pouiller f. espouiller, f. Wackernagel S. 133.

Bor biesem Buchstaben hat die franz. Sprache eine ihr eigenthumliche Scheu, freilich nur in gewissen Stellungen besselben. Inlautend vor Consonanten muß er häusig ausscheiben; auslautend verstummt er fast stets, selbst in den Flexionssplben, in entschiedenem Gegensatzum Spanischen, welches das flexivische s deutlich hören läßt. Auszunehmen pstegt man die Wörter ains Abv., alors, blocus, cens, sils, jadis, laps, lis, mars, moeurs, os, ours, plus (wenn es nicht comparativisch ist: il y a plus), sas, tous als Subst. (tous pensent), vindas, vis, in welchen es hörbar geblieben, s. Malvin-Cazal p. 349—358. Bekanntlich schrieb man den im Innern des Wortes verstummenden Buchstaben noch lange

Beit, bevor man ihn auszuftogen wagte, und noch jest schreibt man ihn in einigen Appellativen und in nicht wenigen Eigennamen, wie isle, registre, Aisne, Duchesne, Duguesclin, Ménestrier, Nismes. Die alteren Grammatifer lehren aber bereits maistre zu sprechen wie maître, descouvrir wie découvrir. Sylvius fagt Isagoge p. 7: S ante t et alias quasdam consonantes in media dictione raro ad plenum, sed tantum tenuiter sonamus et pronunciando vel elidimus vel obscuramus. Sollten fich aber auch bie fruhern Jahrhunderte, bie auf etymologische Schreibung weniger Gewicht legten, mit einem todten Zeichen behelligt haben? Un ber Borbarteit biefes Buchstabens barf jeboch nicht gezweifelt werben, schon beshalb nicht, weil er in ben altesten Handschriften, vom 9. bis in bas 11. Ih. niemals ausbleibt. Wozn hatte man fisdrent ober plainstrent geschrieben, wenn bas eingeschobene d ober t nicht bienen follte, die Laute s und r zu vermitteln? Rorbliche Munbarten behaupten es noch immer in ber Formel st, vgl. mallon. chestai = château, hèss = hêtre, fiess = fête, picarb. sté = été; allgemeiner bie bretonische: brousta (broûter), distak (détaché), hast (hâte), kostez (côté), disk (dois). bie franz. Normannen England besetzten, muß s noch lebenbig gewesen sein: bas beweisen englische Worter wie astonish (estoner), tresle (trestel, tréteau), estate (estat), eschewin (eschevin), espy (espier), squire (escuyer), squirrel (escureuil) und gahlreiche andere. Auch an ber Sorbarfeit bes aust. s ift nicht zu zweifeln: an ber bes flexivischen um fo weniger, als es auf bie Gestalt bes Nomens Ginfluf ubte. wie in sas fur sacs, vgl. Fallot p. 72 ff. In den oben bemerften Wortern hort man es noch immer; in foncer ift noch ber alte Romin. fons (fundus) vernehmbar. Aber ichon fruh ward es in- und auslautend geschwächt und elibiert: man hatte fonst nicht gewagt zu reimen, wie Marie de France, Benoit, Gantier be Coinfi, Rutebeuf und andre thun, dame: blasme, estre: mettre, cisne: mechine, ostel: ot tel, puis taire: pute aire, papelars dirai: papelardirai, borbeter: ors beter. ben ausammengesetten Reimen (rimes équivoques) bestand bie Runft bes Dichters barin, ben Gleichlaut möglichst weit

jurudjuführen; es verfteht fich, bag fein ftorenbes Element barin vorkommen durfte. Go trifft man benn in guten handschriften ber altesten Zeit bereits meeme (meesme) Psaut., mimes (baff.), melleiz (mesl.), delloiez (desl.), ellist (esl.) LJob, quaramme (quaresme carême) SBern. und bgl. nicht wirfungelos gieng bas inl. s verloren: feinen Ausfall ersette die Dehnung des vorhergehenden Bocals, welche die gegenwartige Orthographie mit bem Circumfler anzeigt. Rur wenige Worter verlaugnen biefe Dehnung: betail (bestia), cet (ecc'iste), poterne (posterula), setier (sextarius), ajouter (\* adjuxtare), louche (luscus), ménage (v. mansio), mouche (musca) fur bêtail n. f. f., namentlich bie Borpartiteln é, dé (dis), mé, tré. — Statt s sețen bie Livres des rois d, wenige stens vor l und n: medler (mesler), adne (asne), maidnée (maisnée), ficher nur als ftummes Beichen, benn ber Laut d verträgt fich im Frang, nicht mit nachfolgendem I ober n: man wollte bie Dehnung, schicklich ober nicht, burch ein Unstoßen mit ber Zunge andeuten.

Batte man fich nun einmal gewohnt, bem stummen s in vielen Kallen nur noch ben Werth eines Dehnungszeichens zuzugestehen, idque non parvo abusu, quum literae non sint inventae, ut pronuntiationis quantitatem significent, wie Beza p. 71 fagt, fo mar es naturlich, bag man es auch gur Bezeichnung ber gange einschob, wobei aber weber Übereinstimmung noch Genauigkeit erwartet werben barf. Man Schrieb also 1. B. fluste (flute), fuiste (fuite), loister (lutter), puste (it. putta), esquille (aiguille), Esgipte (Égypte), casnard (cagnard), lasne (laine), mesne (mène), remposgne (it. rampogna), resne resgne (rêne), Rosne (Rhône), sesne (seine), trosne (trône), visne (vigne), cosme (lat. coma), nosme (nom), cesmance (semence), esre (erre), pasle (pâle), paesle (poêle), rosle (rôle), selbst esve (eau) Gar. I. 112; d für s: throdnes, rampodner. Diefes prosodische s fennen die altesten Sandschriften noch nicht, weil sie auch bas stumme s nicht kennen;\*

<sup>\*)</sup> Alsmos [nes] im Fragm. von Balenc. muß Schreibfehler fein für almosnes, da ein zwischen 1 und m eingeschobenes s weder einen grammatischen noch einen profodischen Sinn haben kann.

allmählich tritt es hervor: so im Alexius Str. 14 fraisle (frèle). Die Stummheit dieses eingefügten Zeichens erhellt schon daraus, daß für esre (erre) nie esdre estre gefunden wird, d. h. daß s vor r hier keinen vermittelnden Dental nothig hatte, so wie daß dieses s in Sprachen, die mit der franz. in lebendigem Berkehr standen, keine Spur zurückes lassen.\*

Merkwurdig ift bei biefem Buchstaben noch eine andere Im Lothringischen wird er nur munbartliche Erscheinung. namlich ohne Rudficht auf feinen Ursprung haufig mit afpis riertem h vertauscht, 3. B. herpatte (serpette), hure (sur), aihe (aise), aihheire (asseoir), aipahi (apaiser), baihhi (baisser), bahi (baiser), bihe (bise), fehtin (festin), pihtolet (pistolet). Auch fur fr. c, so und ch fann h eintreten. Die wallonische Mundart fennt ungefahr daffelbe Berhaltnis; dem luttichischen h aber begegnet hier das namurische ch. H für s bietet auch Italien in ber bergamaskischen Mundart, welche hervo, hovra, cahtel, cohta, pehtà, penhà, groh, ruh für servo, sovrano, castello, costa, pestare, pensare, grosso, rosso fpricht (Biondelli p. 16). Die Berührung ber Spiranten s und h ist ichon aus alteren Sprachen befannt genug, auch bas brittische Bebiet gewährt sie (Zeuss I. 63). Mittelhocht, Dichter schreiben foreht neben forest (Grimm 12 416), que fällig ist ein lothr. foreht nicht vorhanden. \*\*

 $\mathbf{Z}$ 

lautet wie ein sanstes s. Dieser Consonant ist von eingesschränktem Gebrauche: 1) = z in griecht, ital. und andern fremden Wörtern: zèle, zéphir, zibeline (it. zibellino), bronze, gazette, zéro, alezan. — 2) = ç: douze, treize, quatorze, seize, dizain, lézard (lacertus). — 3) = s und ts: chez (casa),

<sup>\*) 3</sup>ch kenne im Englischen nur moist vom altfr. moiste, aber beffen Herleitung aus humectus mit eingeschobenem s ift noch genauer ju prufen.

<sup>\*\*)</sup> Auch im Liv. de Job bemerkt man h, mo fonft s fteht: fo in maihnie, raihnable, ahnesse, blahme; ba es aber hier nicht zwischen Boscalen vorkommt, fo icheint es bloges Dehnungezeichen.

nez, rez (rasus), gazon (ahb. waso), assez. In zoste entsftand z aus sch (schistus). — Ausl. verstummt es immer, außer in dem Namen Rodez und in fremden Namen, wie Alvarez, Cortez, in welchen allen es wie s gesprochen wird. Die wichtige Rolle, die es in altfr. Flerionen spielt, wird schicklicher in der Wortbiegungslehre aussinandergesest.\*

# C. Q.

1. Gutturales c nebst bem por e und i an feine Stelle tretenden QU, mofur altfr. oft k geschrieben wird, ein Budstabe, ber burch die Franken in beständiger Unwendung erhalten worben war, \*\* geben immer auf lat. ober frembes c ober q jurud, wobei ein folgendes o ober u ausfallen kann, wie in car (quare), cailler (coagulare), cacher (coactare), queue (coda), quignon (cuneus), quitter (\* quietare), altfr. quens (comes). Lucarne (lucerna) fest eine fehr alte Umwandlung Craindre (tremere) hat t mit c ges bes ce in ca voraus. tauscht. Second spricht man wie segond. Bei q ist noch zu erinnern, daß bas ibm angefügte u fich ftumm verhalt: quatre, acquerir, quotidien; nur in jungern Wortern wird qua wie coua, que mie cue gesprochen: aquatile, équateur, quadrupède, quaterne, équestre, quintuple, questure. Die ursprings liche horbarteit bes u bauert in ber wallonischen Mundart fort, melche cuarai (carreau), couar (quart), couinz (quinze), cuitter (quitter) spricht. So auch bret. koal (caille), kuit (quitte); engl. quarrel (querelle), question, quiet u. bal. In altfrang. Sandichriften lagt fich qu gumeilen burch cu pertreten, g. B. concuise, cuite, vescui, nascui (Eracle). - Anel. c (welches Beza allgemein horbar nennt) verstummt in broc,

<sup>\*)</sup> Für aust. z schreibt das Fragm. von Bal. st: ireist = pr. irats, aveist = avetz, sost = sotz, tost = totz, sogar seietst = siatz. Es ist eine Umstellung, wie sie auch sonst in Handschriften vorkommt.

<sup>\*\*)</sup> Dieses k war dem tondoner Document schon veraltet: item que vel qui consuevit olim scribi cum k secundum usum veterem, sed secundum modernos commutatur k in q, exceptis propriis nominibus et cognominibus v. g. Kateryne de Kyrkeby. — Chi für qui in den ättersten handschriften ist häusig.

clerc, croc, cric, donc (am Anfange eines Sates), estomac, jonc, marc, porc, tabac, tronc u. a., ebenso in échecs, lacs. Ausl. q steht nur in cinq und bem unsat. coq, jenes satt es por Consonanten, bieses in coq d'Inde verstummen.

2. C ber Sibilant, in ben Formeln ce ci, lautet wie ein scharfes s,\* bie Gemination cc (accent, accident) wie ks. Den laut 8 vor a, o, u mahrt die Cedille, anfangs ein binter c gesettes z (z. B. in czo), nachher unter bem c angebracht (co). Die übliche altfr. Schreibung aber bafur mar z: anzois, rezoivent, in Sa Eulalia bellezour, aezo; aber and ce fommt vor: ceo (co), faceons = façon SBern. 564, und oft blokes c: mencunge (mensonge), effacas Psaut. Mittelhochd. Dichter konnten biefes scharfe o nicht anders als mit z wiebergeben: zinc, merzî, pûzele, garzûn, sianze, und schon bie Eidschwure haben fazet (faciat), bas caffeler Gloffar vivaziu (vivacius, prov. viatz); im Nieberland. marb ts dafür gebraucht, fortseren, fatsoen. Bielleicht lag die als tefte Aussprache bem beutschen z naber, mas recht mohl gur organischen Einrichtung ber rom. Sprachen stimmen murbe. In Sa Eulalia findet fich einmal mit vorschlagendem t manatce (menace), aber sonst überall einfaches c. — Der Sie bilant beherricht übrigens nicht bas gange Gebiet. namlich spricht ber Picarbe bis auf ben beutigen Tag ch: 3. B. cheaus (ceux), rechiut (reçu), serviche, rechevoir, Valenchiennes, ichi, chire, fachon (f. S. 125); sicher eine spatere Entwickelung, wodurch fich ç von bem nahe liegenben s bestimmter zu trennen suchte.

Etymologisch ist dieses c zurückzusühren 1) auf ce ci, che chi: céder, civil, vesce f. vece (vicia), bracelet. — 2) Auf que qui: lacet (laqueus), cinq. — 3) Auf t mit pas latalem i: grâce, place, noces. — 4) Auf s: sauce (salsa), foncer (Subst. fonds), forcené (ahb. sin), rincer (altuhreinsa).

<sup>\*)</sup> Mollissimum sonum habet pene consimilem sono litterae s, nach Bonille's Auffassung, p. 36. Nach Palsgrave p. 27 soll es even nur wie s gesprochen werden.

## CH

hat den laut des ital. so vor i oder bes beutschen sch, in griech. Wortern theils biefen Laut: chimère, chirurgien, archevêque, Achille, theils ben bes k: chaos, archiépiscopat. Um Ende ber Borter, wo es aber felten vorfommt, lautet es wie k (varech) ober verstummt (almanach). Mit sch wird es auch im Mittelhocht. ausgebrückt: schahtelan (châtelain), schanze (chance), schanzûne, schapel, schalmîe (chalumeau), hasche. Daneben ift aber auch zu beachten, daß diefer Buchftabe in ben ine Englische eingeführten Wortern nicht wie sch, wofur sh gefett werden konnte, welchem Laute es auch ju Palegrave's Zeit bereits entsprach, sondern wie tsch lautet, 3. B. challenge, chamber, chant, charge, charme u. Auch im Mittelhocht. begegnet bie Schreibung tsch, 3. B. tschapel, hatsche; mittelniederl. ward roche burch roetsche (f. Ferguut), Charles burch Tsarels, Chartreux burch Tsartroisen (f. Gloffar zu Stole) ausgebrudt; fo im Mittelgriech. Richard burch 'Ριτζάρδος. Der Catalane Bernat d'Esclot lagt bie Frangofen ausrufen: bons xivallers avant! (Buchon p. 718b), x aber mar bamale = tsch. Diese Aussprache mit vorschlagendem t ift noch jest der wallon. Mundart eigen, morin chandel wie tchandel lautet; auch in einem Theile von Lothringen wird es wie tsch oder dsch gesprochen: saitcha (sachet), vaitche (vache), sadche (sèche), dchvâ (cheval), f. Oberlin Pat. lorr. p. 88. Nicht ohne Grund also murbe man bem altfr. .ch bie Aussprache bes prov., sei es auch nur mundartlich, beilegen. - Das Zeichen ch fonnte ber Franzose etwa aus griech. Wortern, ober, was ihm naher lag, aus althochdeutschen, wie Charal, chamarling, ober auch aus frankischen, wie Charibert, Childebert, Chilperich, Die er Scharl oder Tscharl u. f. f. aussprach, entnehmen. Dieses Zeichen fommt querst in Sa Eulalia vor (chielt, chief), ofter im Kragm. v. Bal., welches aber auch, in dem zweimal gebrauche ten jholt, jh bafur fest; bloges j, in jose, bieten Sandschriften ber Gesetze Wilhelms S. 7, fo wie, im pr. jausir, bas florentinische Bruchftud bes Alexander. Die alts und

neupicardische Mundart, welche, wie wir sahen, denselben Zischlaut auf ç übertrug, behielt für ch den alten Rehllaut bei: calenge, kevau (cheval), keux (chaux), kien (chien), kène (chène), cose, acater, mouke (mouche); zum Theil thut dies auch die wallonische: cangî (changer), boke (bouche), lâke (lâche). Einige Handschriften, wie die des Alerius, zeigen auch ç für und neben ch, z. B. pecet (péché), sacet (sache), colcer (coucher), selbst unces neben unches (unquam).

Ch ist, abgesehen von griech. Wörtern, vielsättigen Urssprungs. Es entsteht 1) aus lat. c vor a, aus qu, so wie aus deutschem k: cheval, chaque (quisque), choisir (kausjan), marche (marka). — 2) Aus x: läche (laxus) u. einige ansbere. — 3) Aus ct: slechir (slectere), cacher (coactare). — 4) Aus ci: chiche (cicer), chicorée (cichoreum), chissre (mlat. cisra). — 5) Aus c oder t mit palatalem i: galoche, taloche, cartouche, doucher (\*ductiare); aus ts (z) in sleche (ndl. vlits). — 6) Aus in einigen Wörtern: chissler (sibilare), altsr. chisonie (symphonia), vgl. chucre = sucre Roq. — 7) Aus p mit palatalem i: sèche (sepia), crèche (kripja). — 8) Aus deutschem sch in chinquer (schenken), chopine (schoppen), chopper (schupsen).

#### X

lautet 1) wie es zwischen Bocalen (mit einigen Ausnahmen), in dem Wortchen ex vor Consonanten, degl. am Ende von Eigennamen und lat. Wörtern: luxe, sexe, extrême, excepter, Aix-la-chapelle, lynx, sphynx, présix.\* 2) Wie gz in ex bei folgendem Bocal: examen, exercice. 3) Wie ss in soixante, Auxerre, in six und dix am Ende eines Saßes (j'en ai dix), degl. in Aix. 4) Wie z in deuxième, sixième. Auslautendes x verstummt, außer in den bemerkten Fallen. Altstranzschrieb man auch poixans (puissant), dexendre, conixsance, in merovingischen Urkunden senodoxiolum neben senodociolum, ausiliante suriliante n. dgl., so daß also frühe

<sup>\*)</sup> Palkgrave p. 38 schreibt eine weichere Aussprache vor = us, excellent = euzellent, mas an das port. eis erinnert.

x und s verwechselt wurden. — Wo die lat. und andere Sprachen diesen Buchstaben nicht darreichten, steht er bloß orthographisch für s (deux d. i. duos, glorieux) und kann, wie diese, aus ce entspringen (croix, noix, dix, doux). Sein Gebrauch in der Declination und Conjugation fällt der Flesrionslehre anheim.

# G. J.

- Gutturales g (ga, go, gu) wird vor e und i, wie im Spanischen, mit GU ausgebruckt, wofur die Alten nur fehr selten auf ital. Weise gh schrieben, 3. B. longhement in ber profaischen Übersetzung bes Brandanus. Sorbar ift bas u bieser Formel nur in aiguille, aiguillon, aiguiser, arguer und in einigen Eigennamen, wie Guise. In ber Berdoppelung gg vor e, wie in suggerer, wird ber erfte biefer Confonanten guttural gesprochen. - G bat feinen Urfprung, außer in lat. g nach allgemeiner Regel, 1) in deutschem g, selbst vor e und i: Guerard, gueude (gilde). - 2) In ber Tenuis c (q): gobelet (cupa), figue, égal (aequalis), guitran (arab. qa'tran), braguer (altn. braka). - 3) In beutschem h, inl.: agacer (hazjan). - 4) Sehr oft in beutschem w, zuweilen, wie in gaine, auch in lat. v. Daß für bieses g = w munbartlich gradezu w (in Sif. oft u fur uu) oder auch v vorkomme, ift oben S. 304 bemerkt worden. hier ift noch hinzuzufügen, bag bas hinter g ausgefallene ober verstummte u im Bretonischen meist noch fortlebt, worin fr. gage, gue wie gwaes, gwe gesprochen werden. Im Englischen aber hat u fein Recht eingebuft, vgl. gage, garnish, guide, guise. Mittelgriech. (um 1300) mard Guillaume, Gui mit Γουλιάμος, Γγιών ober  $\Gamma \tilde{\eta} \varsigma$  ausgebruckt, f. Buchon Chron. étrang. p. 769. — Der Guttural ist vorgesett in grenouille, eingeschoben in épingle Auslautend wird er in joug leise gehort; wie k in bourg und wenn er zu einem vocalisch anl. Worte construiert wird: long espace. Unbedingt stumm ist g in coing, étang, faubourg, hareng, poing, seing, besgl. in doigt, vingt und legs.
  - 2. G, ber Bischlaut, einem fanften beutschen sch abn.

lich, wird ausgebruckt burch bie Fomeln gea, ge, gi, geo (mangea, gens, gilet, forgeons), so wie burch j vor jedem Bocal, fo bag alfo bie Sprache fur ben weichen Bischlaut amei Zeichen verwendet. Den Kremben war die Darstellung biefes etwas garten Lautes schwierig. Mittelhochd. schrieb man schent (gent), schoie und zhoie (joie), salvaesche (salvage), loschieren (loger), aber auch mit j sarjant, mit tj tjost (joste), tjustieren (jouster), und so mndl. jaloes (jaloux), javeline, jent. Im Mittelgriech, brudt man ben frang. Laut mit τζ (bas jest fast wie tsch gesprochen wird) aus; Τζάν (Jean), Τζεφρέ (Geoffroi). Auch ber Bretone fest z in bizou (bijou), fonst j. Im Englischen wird bies g so wie j in frang. Bortern wie dsch gesprochen, zuweilen auch dg geschrieben: genteel, jealous, budget; ebenso unter ben frang. Mundarten in ber lothringischen: dgens, djadin (jardin), fo bag man fich versucht fuhlt, auch hier wie im Prov. ein vorklingendes d als die altere, wenn auch nicht allgemeinere Aussprache anzunehmen. Go wie c fur ch, fo fest bie picarb. Mundart gewöhnlich auch g für j: gaïole (geôle), gambe, garbe, gardin, garet, goie, was schon Bouille de vulg. ling. p. 28 anmerkt. Altfr. findet fich auch bourgois, welches D. Ramus bourjois gesprochen haben will, aber ersteres fann fich mit pr. borgues, it. borghese beden. Sergant aber fur serjant ist verbachtig.

Der weiche Zischlaut hat seinen Ursprung, außer in sat. gi, ge, 1) in j: janvier, jet (jactus), joli (nord. jol). — 2) In pasatalem i, ans.: je für ié (ego, eo, ieo), Jérome (Hieron.), jour, jusque; ins.: cierge (cerea), singe, linge, orge, rage, cage. — 3) In ca: jambe (\*camba), geôle (\*caveola), girosle (caryophyllum); zumas in tc, dc: voyage, venger. — 4) Öster in ga: jardin, jaune (galbinus), joie. — 5) In z: jaloux (zelosus). — 6) Alster. auch in beutschem w, S. 304. — G kann also j, und j kann g wenigstene vor a vertreten; j vor i zu schreiben, wie im Spanischen, ist nicht üblich, also wohl jet, aber gite, beibe Ansaute aus sat. j.

#### H

ist theils stumm, theils horbar; in letterm Kalle ein gelinder Sauch, schwächer zumal als bas beutsche h, wie schon Beza erinnert: aspirationem Franci quantum fieri potest emolliunt, sic tamen, ut omnino audiatur, at non aspere ex imo gutture efflata, quod est magnopere Germanis observandum. muß er fruher fraftiger gewesen fein, ba er im Spanischen und Sicilianischen mit f wiedergegeben warb, f. S. 299. 255. Zwischen Bocalen (ahan, cohue) läßt man h gewöhnlich hören; hier bient es aber auch jur Wahrung bes hiatus, wie in envahir, trahison. Deutscher Ginfluß hat biefen fonst unrom. Laut im Frang. wieder auferweckt und ihn felbst manchen lat. Wortern gurudgegeben. Diefe find: haleter, he (vgl. heus; stumm in helas, mho. elas, engl. alas), hem, hennir (fpr. hanir), hernie, heros (aber die Derivata, wie heroine, mit stummem h), hiérarchie, herse. In halener, haut und hausser (stumm in exhausser), hold und huit ward horbares, in huile, huis, huître stummes h vorgesett. Die übrigen aspirierten Worter hat man auf fremben Gebieten, hauptsächlich bem beutschen (S. 299) zu suchen; nicht wenige aber find zweifelhafter hertunft.\* H entspringt aus f in hors und einigen andern, so wie in bem aus bem Span. entlehnten habler (fabulari). — Die Mundarten sind der Uspiration nicht überall Im picard. Gebiete bleibt fie haufig aus, in einem Theile bes burgunbischen fallt fie ganglich weg, f. Fertiault v. onte.

# P. B. F.

Über diese brei Lippenbuchstaben ist kaum etwas zu ber richten. Einige Fälle zeigen eine Berwechslung berselben unter einander oder mit v, z. B. coup, abeille, sois (vicem), nesse. Ausl. f vertritt p, b, v, ja sogar t und d, z. B. ches, prof vrst. (prope), tres (trabs), boeuf, if (ahd. swa), sois (sitis), moeuf (modus). Eingeschoben sindet sich b in den Gruppies

<sup>\*)</sup> Das älteste bekannte Berzeichnis folder Wörter ift bas von Pale: grave, ber auch hardillon, helas, hober hieber rechnet.

rungen mbl und mbr: trembler (, tremulare), chambre. — Ihre Aussprache betreffend, so verstummt p haufig vor t, 3. B. in sept (mit horbarem p septembre, septénaire), cheptel, bapteme (mit ben meiften feiner Ableitungen), prompt, dompter, exempt (horbares p in exemption), compte; ebenso verstummt es aust. in coup, loup, drap, camp, champ; in beaucoup und trop ist es nur vor Vocalen horbar. Beza p. 70 nennt es hörbar in coup und sep, stumm im Plural coups, Auch in corps und temps wird es nicht gesprochen. B verstummt in plomb, ist horbar in radoub, romb und einis gen Eigennamen, wie Jacob, Job. F ift aust. immer horbar. stumm in clef, éteuf, bem Zahlwort neuf (vor Consonanten) und in gewissen Berbindungen, wie oeuf frais, oeuf dur, nerfde-boeuf, cerf-volant, chef-d'oeuvre, boeuf salé; auch in ben Pluralen nerfs, oeufs, boeufs foll man es nicht horen laffen, in oeufs aber boch am Ende eines Sages.

PH hat die franz. Sprache, wie th, beibehalten, boch schreibt man faisan fur phaisan (phasianus), flegme für phlegme u. a.

## V.

Die systematische Unterscheidung der Zeichen u und v (Bocal und Consonant) ward erst nach der Mitte des 16. Ih. eingeführt. Man legt sie, wie die der Zeichen i und j, dem Petrus Ramus bei, s. Wey Hist. du lang. en Fr. p. 313. Im Altsr. sind beide im allgemeinen gleichbedeutend, was der Critik manche Berlegenheit bereitet und zu manchen Misgrissen Anlaß gegeben hat.\* Die Alten suchten diesem Mangel, wo es möglich war oder nothig schien, durch ein dem Consunachgesetes stummes e zu begegnen. Da z. B. auril (aprilis) vor der Aussprache oril nicht sicher war, so schrieb man aueril, und aus ähnlichem Grunde liuere, liuerez, ouere, welche livre, livrez, over zu sprechen waren.\*\*— V vertritt

<sup>\*) 3.</sup> B. wenn Bourdillon guiure, b. i. guivre, in gujure auflöst, vgl. auch Fallot's Wert p. 278. 574.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Art ist auch loverianz Dial. S. Greg. (Du Meril Form. p. 430), sprich loverianz — lat. lubricans. Nach dem Herausgeber ein celetisches oder deutsches Wort.

1) insautend, wie bekannt, sat. p und b, so wie deutsches d, letteres z. B. in écrevisse. — 2) In einigen Wörtern ist es consonantiertes u: janvier, esquiver (ahd. skiuhan). — 3) Ans und insautend kann es deutsches w ausdrücken: so in vague (wâc), épervier (sperwaere). Über seine Einschiebung, z. B. in pleuvoir, pouvoir, s. S. 166. 176; ein weiterer Fall ist ha-v-ir (ahd. heisen). — Rördsiche Mundarten, wie die picard. und wallon., setzen w (das wie der entsprechende englische Buchstabe sautet) nicht nur sur deutsches w, sondern selbst sur sat. v: so ist waner = franz. vanner, dewisier = deviser, woizin = voisin. Passender brücken sie damit auch den Ansaut hui aus, wie in wite (huit), wiss (huître).

# Dritter Abschnitt.

## Prosodie.

Wir haben bis jest die Geschichte ber Buchstaben in abund aufsteigender Ordnung verfolgt. Die Buchstaben aber bienen nur, ben Rorper bes Wortes jusammengusegen: es bleibt noch übrig, bas mas biefem Rorper Leben und Seele einhaucht, bie Prosobie, bas ben Laut begleitende Beit- und Tonmaß, zu beruchsichtigen, um zu feben, wie sich auch hierin bie neue Sprache ju ber alten verhalt. Die Lehre ift einfach: die ursprungliche Quantitat hat ihre Kraft verloren, der Accent aber, in welchem recht eigentlich ber Schwerpunct bes Wortes liegt, behauptet fich an feiner Stelle und ubt nun auf die Quantitat einen fruber ungefannten Ginflug. Diefen Umschwung ber Prosodie verrath schon die Metrif bes frubeften Mittellateins. Es ift übrigens vorauszusehn, bag biefes neue Princip in ben einzelnen Sprachen mancherlei Beschrankungen unterliegen muß; namentlich zeigt die frangofische hier fo mefentliche Abmeichungen, daß fur fie gang eigene profobifche Regeln aufzustellen find. — Wir ermagen nun bie bei den Bebel ber Aussprache, Quantitat und Accent, gesondert.

#### I. Quantität.

Daß die roman. Sprachen einen Unterschied machen zwischen Länge und Rurze, ist leicht zu beobachten: ital. quadro hat ein längeres a als quattro, sole ein längeres o als soglia, sp. beato ein kängeres a als apto, mesa ein länzgeres e als esta. Doch ist das Zeitmaß, wenn man es mit ausmerksamem Ohre verfolgt, minder sicher als in andern z. B. der deutschen Sprache; man hört in dieser Beziehung dasselbe Wort oft verschieden aussprechen, denn es kommt weniger auf eine größere oder geringere Dauer des Bocales an, wenn nur der Accent richtig hervorgehoben wird. Für die Quantität aber gesten folgende allgemeine Sätze.

- Lang ift jeder betonte Bocal vor einfacher Confonanz, auf welche wieder ein Bocal folgt; fein ursprungliches Dag macht feinen Unterschied. Der Grund Diefer auch aus ber deutschen und neugriechischen Sprache befannten Erscheinung liegt jum Theil wenigstens in bem Berschwinden oder der Rurjung der Ableitunges und Flerionefplben, beren Maß die furgen Tonfylben nunmehr an fich gogen, um bem Borte einen gewiffen Umfang ju fichern: aus homines g. B. ward it. uomini, wie aus ahd. taga nhd. tage, aus altgr. doyos ngr. doyos. Man spricht bemnach mit langem Bocal ital. piano (planus), mano (manus), rena (arena), dio (deus), fede (fides), solo (solus), rosa (rosa), fuoco (focus), giudice (jūdex), umile (humilis); fp. llano, mano, arena, solo, rosa, fuego, und fo port. und prov. Auch wir fprechen, wie bie Romanen, Subst. rosa und Partic. rosa mit gleich langem o. Allgemein verschwindet baber ber Unterschied bes Beitmaßes in paler, mater: ber Stalianer g. B. fpricht padre, madre, vgl. ahd. vatar, nhd. vater; ebenso wird ihm populus lang in popolo, mogegen ihm populus furz wird in pioppo.
- 2. Der betonte Bocal ist kurz vor mehrfacher Consonanz, selbst wenn er im Lat. einem von Natur langen Bocal entspricht, wie in sons, gens, lardum, mens, mille, narro, nuptiae, vixit (Schneider I. 108): it. sonte, gente, kardo, mente, mille, narro, nozze, visse. Lon der Splbenquantität

ist hier keine Rebe : es versteht sich, bag in gente bie Sylbe gen mehr Umfang hat als bie Sylbe te, ba bie Stimme auf bem Consonanten n ruht, aber bie beiben Bocale haben gleis ches Mag ober find wenigstens beibe furg, benn fleine Unterschiebe bes Mages vermag bas Ohr nicht immer auf bas genaueste zu meffen; fein Stalianer aber fpricht gente, fo bag e zwei Rurgen gleich mare. - Muta mit r machte schon im Lat. teine Position, baber fann auch im Roman. ber vorangehende Bocal lang gesprochen werden: fo im it. libro (liber), pietra (petra), stupro (stuprum), vetro (vitrum). Die Kürze geht verloren, wenn, mas fich oft ereignet, einer ber Confonanten elibiert ober in einen Bocal aufgelost wird, wie im it. narciso, fp. auto, pr. laissa. - Reben bie lat. Position tritt mit gleicher Wirkung auf die Quantitat die romanische: fie wird burch Ausfall eines Bocals ober Berhartung beffelben in einen Consonanten hervorgerufen: it. caldo (calidus cal'dus), deggio (debeo debjo), fibbia (fibula fib'la), figlio (filius filjus), freddo (frigidus frig'dus), porre (ponere pon're), tengo (teneo tenjo), veggo (video vidjo); sp. hombre (hominem hom'nem), liño (lineus linjus), sembro (semino sem'no), escollo (scopulus scop'lus); pr. arma (anima an'ma), dompna (domina dom'na), cilh (cilium ciljum). Die Abbangigfeit ber Quantitat von ber Position konnen Beispiele wie it. nitido neben netto, visita neben vista anschaulich machen. Im Spanischen fann ber Positionsvocal in einen Diphthong erweitert. mithin allerdings gebehnt werden; vergleicht man aber biefen Diphthong mit bem vor einfacher Confonang, fo zeigt es fich, baß jener nur zwei Rurgen (fuent-e), biefer einer Rurge und einer lange b. h. brei Rurgen (fueg-o) entspricht. Daffelbe Berhaltnis wird auch im Walachischen anzunehmen fein, wenn aus einem Bocal ein Diphthong hervorgeht.

3. Die tonlosen Bocale sind kurz, ohne Rücksicht auf ihre ursprüngliche Quantität: it. infinito (infinitus), ginepro (jūniperus), naturale (nātūralis), regina (rēgina), maraviglia (mīrābilia). Diphthonge schwinden barum häusig zu einfachen Bocalen zusammen: it. ascoltare (auscultare), agosto (augustus), orecchio (auricula), estate (aestas), cipolla (caepulla).

Gehen die tonlosen Sylben den betonten voraus, so mussen ihre Bocale nicht eben alle gleich kurz sein. Es werden namlich in dieser Stellung auch Diphthonge geduldet und diese übertreffen an Länge die übrigen tonlosen Bocale und können eben so wohl die betonten übertreffen, wie in autunno, suond; aber sie sind kürzer als betonte Diphthonge, man vgl. ital. aurora mit aura, poiche mit poi. Steht der tonlose Bocal hinter einer betonten Sylbe, so hat er das geringste Maß der Kürze: ital. förte, bellissimo, desiderano. Diphthonge oder Positionsvocale können an dieser Stelle nicht vorkommen, und die lat. Länge kürzt sich jedesmal, contra wird nun contra gesprochen. Für die einzelnen Sprachen bleibt noch mancherlei anzumerken.

Italianisch. - Folgendes ift hier zu erinnern.

- 1. Wenn ein auf der vorletzen Sylbe betontes Wort durch Wegfall des Endvocals auf einen Consonanten ausgeht, so behalt der Tonvocal, wenn er kurz ist, seine Quantität, vgl. augello augel, stanno stan; das Maß des langen aber, wie in cielo ciel, uomo uom, mano man wird zweiselhaft, wenigstens reimen Dichter ciel auf augel, man auf stan, wies wohl sie niemals cielo auf augello, mano auf stanno reimen wurden. Entschieden kurz ist jeder betonte Endvocal, obgleich dersclbe Bocal inlautend lang ist: umanitade umanità, mercede mercè, piede piè, puote può, virtude virtu, suso su, und so amò, amerà, salò, Niccolò, sa, là, lì, già, no (lat. nōn). Enclitica subren dem gesürzten Bocal, wiewohl er jetzt wieder zum Inlaute geworden, seine Lange nicht zuruck: amolla, vantossi, nicht amōla, vantōsi.
- 2. Auch im Inlaute gibt es der Falle nicht wenige, worin der Sprache Kurze für Länge beliebte: jene wird alsbann durch Doppelconsonanz angezeigt. Beispiele dieser Art sind: brutto (brūtus), semmina (semina), siggere (sigere), summo u. sumo (sūmus), legge Sbst. (legem), libbra (lībra), Lucca (Lūca), poppio (pop.), succo (sūcus), tutto (tōtus), ruppi (rūpi), conobbi (cognovi), viddi (vīdi), galoppo (goth. hlaupan), ricco (ahb. rihhi), riddare (ahb. ridan). Der sat. Diphthong au aber scheint dieser Kurzung nirgends nachzus

geben, außer in unbetonten Sylben: uccello (aucella), ottarda (für autarda).

Walachisch. — Wenn es richtig ist, was die Grammatiker bemerken, daß das Zeichen des Acutus Sylbenkurze, das des Gravis Lange bedeute (f. Wolnar), so steht die Prosodie dieser Sprache fast im Widerspruche mit der italianischen, denn die Wörter dieser letzteren amaro, lodato, bene, dopo, buono lauten hier amar, leudat, dine, dupe, dun, so wie umgekehrt ambuld hier umbla gesprochen wird. Das Walachische scheint allerdings mehr zur Kurze geneigt als eine der übrigen Mundarten.

Spanisch. — Die Quantität in dieser Sprache, sagt Rengiso in seiner Arte poetica cap. 6.7, ist aus dem Accent zu erkennen: lang (larga) ist diejenige Sylbe, welche den Hauptaccent (accento predominante) hat, und alle andere Sylben sind kurz (breves). Mit der Sylbensänge ist freilich die sinnliche Länge des Tonvocals nicht entschieden: diese richtet sich nach den allgemeinen Grundsägen. Außerdem ist Folgendes über die letzten und mittleren Sylben zu erinnern.

- 1. Das Spanische tritt barin bem Ital. bei, daß es ben auslautenden Tonvocal schärft, nicht dehnt: dara, traspie, aqui, resistio, Perù. Dasselbe geschieht auch mit dem Tonvocal vor auslautender Consonanz, z. B. in osicial, cruel, adril, sol, español, azul, capitan, bien, jardin, leon, comun, mar, amor, compas, frances, decis, diós, Jesus, rapaz, altivez, seliz, seroz, cruz, verdad, salid, virtud. Her reimen mit gleicher, ursprünglich aber ungleicher Bocallange cristal, metal auf caudal, ygual; eben so aquel auf cruel; mil auf gentil; asan, dan auf pan, Milan; compas auf mas. Tritt eine Sylbe hinzu, so wächst der Tonvocal wieder an Lange: sol soles, leon leones, diós dioses, cruz cruces, verdad verdades.
- 2. Die lat. Doppelconsonanz hat sich meist vereinfacht, wodurch ber vorhergehende Bocal an Lange zugenommen hat, s. oben S. 355.

Portugiesisch. — Diese Sprache verhält sich wie bie spanische. Syncope führt hier aber bem Endvocal zuweis len den Sircumstex zu, wie in de, ve, avo.

Provenzalisch. - Um über bie Quantitateverhaltniffe biefer Sprache in ihrer alteren Geftalt urtheilen gu tonnen, mußte man vorerft bas noch ungebruckte Reimbuch Uc Kaibit's eingefehen haben, worin nach Raynouards Ungabe alle Reimformen in lange und furze abgetheilt find, f. oben Der Berfaffer nennt die langen Sylben largas, **©.** 383. bie furgen estreitas. Die Leys d'amors bagegen unterscheiben awischen vocals plenisonans und semisonans: die ersteren werben mit mehr geoffnetem Munde gesprochen und find langer (I. 18.61); zu ben semisonans gehoren auch bie unbetonten Endvocale, wie in peza, grana, umple, ame. Diese Eintheis lung erstreckt sich nur auf die Bocale a, e, o. Überdies wird Die Lange hier auch accen lonc (wie bei ben latein. Grammatifern accentus longus), die Rurze accen agut genannt, wiewohl in einer Stelle (I. 92) diefer mit Lange gleichbes beutend fein foll, vielleicht eine Bermechfelung von Accent und Quantitat, wie fie auch bei andern begegnet. Kaibit außert fich in feiner Grammatit gelegentlich uber bas Dag verschiebener Sylben in gewiffen Wortern. As ift lang in nas, pas (passus), vas (vas), ras, bas, cas (casus), gras, clas (classicum), las, mas (mansus); bie Leys nennen plenisonans bie schon ermahnten cas, gras, pas, vas, überbies bras, f. II. 158. Es ist lang in confes (confessus), turz in mes (misit), pres (prehendit), ques (quaesivit), frances, angles ic.; nach ben Leys find plenisonans apres Abv., pes (pes pedis), semisonans find apres Partic., pes (pensum), bres, estes, mes, repres. Os lang in fos (fuisset), apos (apposuit), furz in excos (excussit), ros (rosit); ben Leys ist gros plenisonan. Ois furz in ois (unxit), jois (junxit). Oc furz in conoc (cognovit). Et ist lang in venquet, perdet und fo in allen Verfecten. Olc lang in tole, volc u. f. w. Ols furz in sols (solvit), vols (volvit). Enc furz in venc (venit), tenc (tenuit). Ens furz in tens (timuit), prens (prehendit; Gueffard ichreibt teus, preus!). Ers lang in ters (tersit), guers, dispers Part., Bezers, furz in ders (erexit, erectus), aers (adhaesit, adhaesus); bie Leys nennen plenisonans pers, vers. Ors ift furz in tors (torsit), cors (cursus), ors (ursus); auch bie Leys gahlen ein Wort cors zu den plenisonans II. 158. Mert. wurdig ift nun, daß bie Troubadours (fofern nicht eine forge faltigere Prufung ein anderes Resultat bringt) von einer Unterscheidung langer und furger Reimvocale gar nichts miffen. Confes, apres, pes reimen freilich auf einander, aber auch auf ames, welches wieder auf apres, mes, frances reimt. Eben so wenig wird awischen fos, apos, gros und escos, ros, awischen dispers und aders ein Unterschied gemacht. Db auf ben Tonvocal ursprunglich Gemination folgte ober nicht, ift gleichgultig: val (vallis) reimt auf mal (malum), aflam (v. flamma) auf fam (fames), bas (bassus) auf nas (nasus), ros (russus) auf famos (-sus). Nur bei benjenigen Bocalen, bie einem trennbaren ober einem untrennbaren n unmittelbar vorangehn (G. 392), wird unterschieden: plan gibt feinen guten Reim auf tan, ben auf cen, bon auf fon (fundit). raus folgt noch nicht, daß beiderlei Bocale verschiedener Lange gemesen, baß man plan, ben, bon, so wie tan, cen, fon gesprochen habe: die Trennung konnte fehr mohl ihren Grund barin haben, bag bas auslautende n ber erftern unficher mar, indem es in einzelnen Provinzen nicht ausgesproden warb. Uc Faibit that als Grammatifer bas Seinige, wenn er gange und Rurge unterschieb. Dag diese Unterscheibung in ber Metrit feine Unerkennung fanb, ift wieder eine Folge bes großen übergewichtes, welches ber Uccent über bie Quantitat errungen, ein Bug, bem auch bie besten franabiifchen Dichter nachgeben, wenn fie trot aller Theorie grace auf face, âme auf madame, âge auf courage reimen.

Wir berühren hier die wichtigsten Puncte der altprov. Quantität mit Bergleichung der neuprov., welche freilich keinen ganz unverdächtigen Ruckschluß auf die alte erlaubt, aber wenigstens ihr eignes Verhältnis zur französischen wird hervortreten lassen.

1. Gegen die Lange des Tonvocals vor einfacher Confonanz bei folgendem Bocal ist schwerlich etwas einzuwenden, und es ist fast überflüssig zu bemerken, daß volo, amo (3. Ps. Pl.) nach den Leys auf der ersten den accen lonc haben. Zuweilen steht Doppelconsonanz für einfache, was bloß eigen:

- thumliche Schreibung ist. Neuprov. Beispiele (in welchen Sauvages für das Occitanische den Circumster, Beronie für das Limousinische den Strich braucht) sind: bano, belo (fr. belle), blêdo (blette), bocado (bouchée), bōto (botte), bounēto (bonnet), cloqueto (clochette), pâlo (pelle).
- 2. Im Auslaute ist für den betonten Bocal in Hinscht auf den Brauch der Schwestersprachen eher Kürze als Länge anzunehmen. In Übereinstimmung mit dieser Annahme bezeichnen die Leys (II. 228 und sonst) do, mo, so oder mit sterivischem s pas, des (für don, mon, son, pans, dens) als semisonans und erkennen entsprechend in der letzten Sylbe von canto Shst., contricio, dasto-s, Gasto-s den accen agut (I. 210. 212 ic.) Diese ihres n beraubten Bocale aber reimen auf alle gleichnamige: pla (plan): a, ja, sa, va, la, cantara; de (den): que, se, se, cre; cami (camin): di, mi, aissi, qui, ami; do (don): no, so, pro, do. Auch in der neuen Sprache ist der betonte Bocal im Auslaute kurz: dorou (daron), dou (don), de (dien).
- 3. Nach der neuprov. Prosodie ist der betonte Bocal in ber Position, wenn bas Wort auf einen Bocal ausgeht, gewohnlich lang, z. B. boumbo (bombe), câmbo (jambe), bevēndo, boundo (bonde), calândro, conte (comte), baragôgno, cigogno (cicogne), boutêlio (bouteille), bôrgno (borgne), bordo, banasto, basto, bourso (bourse), bestio (bête), boustio (boîte), cēsto, brêsco, bûsco (bûche), bolasso (balasse), casso (chasse). Rurz ift z. B. couble (solive) neben couble (attelage), merle (merlet) neben mêrle (merle), pougne (poing) neben pougne (pondre). Wie weit die alte Sprache in diesem Puncte mit ber neuen jufammentrifft, lagt fich nicht mehr gur Gewißheit bringen. Muthmaßlich hatte ber Positionsvocal gleichfalls verschiedenes Dag, mar aber häufiger für Lange empfänglich als im Ital. ober Span. Nach ben Leys II. 380 haben 3. B. falhi, parti (Praf.) ein a plenisonan und accen lonc, also wie fr. il faille, je pars.
- 4. Daß der Bocal vor auslautender Consonanz nach der Lehre der Grammatiker gleichfalls verschiedenes Maß habe, ward oben schon verhandelt. Manches stimmt hier zum Franz.,

anderes weicht ab. Die Leys nennen plenisonans 3. 3. quar, cars, carcs, fals; semisonans leg (legit), dotz, notz, votz, francs, ferms; ben accen agut haben fon, pon, prion, son (sunt), so wie bie lette Spibe in guerriers, pausatz, vanetat x.

5. Der tonlose Bocal ist in ben neuen Mundarten furz: bägnå (baigner), bäck (bâcler), brändi, bästou (bâton), büsquieiro von büsco, bröustå (brouter) v. bröusto. Aber nicht ohne Ausnahme, vgl. böutou (bouton), böugnå. Auch in ber alten Sprache galt bies Gesey. Das lange a in salhi, parti z. B. geht nach ben Leys im Perfect in kurzes über, in a semisonan und accen agut.

Frangofifch. - Fruh haben bie Grammatiker biefer Sprache angefangen, ihr Augenmert auf die Profodie gu richten, welche hier allerdings bei dem engeren Bortban manches Eigenthumliche entwickelt hat. Schon Beza wibmete ihr in feiner Schrift über Die Aussprache ein eigenes Capitel (p. 73-80), worin er ben vielfeitigen Gegenstand mit giemlicher Umficht zum erstenmale auf Principien zuruckzuführen suchte. Unter ben Spateren hat Olivet (Remarques sur la langue françoise, Genève 1755) die Quantitat einer Brufung unterworfen und namentlich bas Mag aller Enbungen in alphabetischer Ordnung bestimmt, ohne jedoch fur die Untruglichkeit feiner Ungaben überall einstehen zu wollen. Die aus feiner Prufung gewonnenen Regeln haben auch bei ben nenern Grammatifern Unerfennung ober Berudsichtigung gefunden und find mehrfach wiederholt und, wo es nothig mar, berichtigt, von andern aber auch mit Mistrauen aufgenommen worben.\* Mit großer Sorgfalt haben Dubroca und Malvin-Cazal Die in ber gegenwärtigen Zeit gultige Quantitat behandelt, benn in einer so wenig beständigen, selbst von der Dode beherrichten Sprache fann ein Sahrhundert nicht unbedeutende Beranberungen einbringen. Die neueren Grammatiker geben nun folgende allgemeinere Regeln, mit welchen wir die von Bega aufgestellten bier vergleichen wollen.

<sup>\*) 8.</sup> von Quicherat in feinem Traite de versification franç. Par. 1850 (2. éd.), p. 518 ff.

- Lang ift ber Bocal 1) in ben mannlichen Enbungen auf s oder, was gleichbedeutend ift, z und x, ale heros, fracas, palais, aimas, diras, dis, avais, dois, vois, nez, faix, voix u. bgl. - 2) In ben mannlichen Endungen bes Plurale, auch wenn bem Sibilanten ein andrer Confonant vorausgeht: sacs, chefs, pots, sels, autels, romans, détails. — 3) Bor n oder m, wenn ein Consonant folgt, womit eine Sylbe anhebt: chambre, jambe, trembler, tomber, humble, planche, peindre, danser. Beza sagt: omnis syllaba desinens in litteram m vel n non geminatam, sed sequente alia consonante, est natura longa. - 4) Wenn ein Consonant folgt, vor welchem s ausgefallen ift ober verstummt (S. 442): ane, alene, cote, faite, forêt, maître, matin (aber matin Morgen), tache (aber tache Flecken), pecher (aber pecher sundigen). Omne s sequente consonante quiescens vocalem praecedentem producit. Das ausgefallene s hat also in der Dehnung des vorhergehenden Bocale eine Spur feines Dafeins hinterlaffen. Deuts lich zeigt fich bies g. B. in ben neufrang. Doppelformen registre mit furgem i neben regitre mit langem. oder z, fast burchaus auch vor r, in vorletter Shibe, wenn auf biese Consonanten ein stummes e folgt: base, betise, rose, muse, framboise, gaze, douze, avare, père, chimère, attire, délire, encore, verdure, heure, bravoure, gloire. duas vocales deprehensa et vocalem singularem et diphthongum antecedentem producit. Sofort führt Beza jaser, braise, saison, plaisir, choisira, causera, cuisine, visage an, und nimmt bas stumme e aus: gesir, gesine, auch voisin u. a. -6) Unmittelbar vor stummem e: armée, vie, prie, loue, joie, pluie. Omnes dictiones terminatae per e foemininum, proxime praecedente vocali, producunt penultimam.
- 2. Kurz ist ber Vocal 1) vor einem einsachen Endoonssonanten (die Sibilanten s, z, x ausgenommen), sosern er selbst einsach und, wie sich versteht, nicht circumslectiert ist: sac, datis, chef, sel, autel, sil, nectar, cher, mur, aimer, verger, venir, soldat, soret Bohrer, habit, pot. Auch n und m gehören dahin: roman, crin, sin, divin, bon, don, nation, maison, nom, importun, parsum. 2) Als einsacher Endoons

sonant wird auch hier das erweichte I genommen, wiewohl es meift auf eine Combination von Confonanten gurudweift: avril, fauteuil, détail, vermeil. Auch fur bie vorlette Sylbe gilt dies, sofern stummes e folgt, wie in quenouille, boch ist hier die Endung aille ausgenommen, also canaille u. bgl. mit A cum i quiescente ante duplex U molle cum e soeminino dictionem finiente est longum, sagt Beza ganz im Einklange mit der neueren Bestimmung. - 3) Bor r ober horbarem s, wenn ein zweiter eine Sylbe anhebender Confonant folgt: barbe, herbe, berceau, ordre, infirme, masque, burlesque, astre, funeste. Doch wird ber Bocal vor r in einigen Wortern, wie horde, lourde, auch als lang bezeichnet. Dieselbe Quantitat hat er in ben mannlichen Endungen arc, ard, art, erd, ert, ort, ourt, eurt, ors, als parc, étendard, part, perd, vert (nach andern vert), effort, court, meurt, mors, corps (mit etymologischem p). — 4) Unmittelbar vor einem zweiten, horbaren Bocal: hair, feal, cree, prier, action, douer, tuer.

Aber nicht in allen Källen ift bas Mag bes Bocales bestimmt und unwandelbar. Diese Unbestimmtheit trifft sowohl ganze Sylbengattungen ober Ableitungen wie einzelne Worter. Man spricht z. B. mit langem Bocal fable, diable, sable, aber mit zweifelhaftem aimable, table, étable. Ebenso mit langem bie 21bj. franc, grand, puissant, aber mit turgem bie Sbit. banc, sang, gland. Lang ift i in ben Abj. vive, active u. f. f., fury in ben Sbst. und Berben lessive, solive, derive. Lang ift ai in plaine, zweifelhaft in fontaine. Gelbft burch die Stellung bes Bortes, burch fein rhetorisches Gewicht fann feine Quantitat bedingt werden: fo fpricht man mit furzem Bocal une heure entière, mit langem dans une heure; un brave homme, un homme brave; notre ami, il est le notre; pěse-t-il, il pēse; célébrer, aber célébrer avec vous, wenn man r horen lagt (Levizac p. 130). Die einsplbigen les, ces, mes, tes, ses find lang vor einer furzen Sylbe, furz por einer langen: mes amis, les impôts, ses enfants. lagt fich überdies erwarten, bag bie Sprache, wie fie bie Bedeutungen ber Worter burch fleine Kormveranderungen gu unterscheiben liebt, basselbe auch durch die Berschiebenheit der Quantität zu erreichen suche. Beispiele sind völer stehlen, neben völer stiegen, beide von volare; vivre leben, vivre Lebensmittel; peuple Sbs., peuple Bb. (Lévizac p. 65); boiter hinken, boite Buchse, beide Wörter von gleicher Herfunst; avent Abvent, avant Prap.; jeune (juvenis), jeune (jejunium); je veux (volo), veu (votum). Eine gluckliche Unterscheidung aber durch die Lange des Bocals ist die des Singulars und Plurals in zahlreichen Wörtern, als dir dirs, chair chairs, feu feux, jeu jeux, garçon garçons, art arts, lent lents, peur peurs, deuf deufs, neuf neufs (beide letztere von Beza angemerkt), roi rois. Ebenso die des Masculins und Feminins mancher Abjectiva, wie vis vive, cher chere.

Es leuchtet ein , baß bie oben als gemeinromanisch angenommenen Principien hier nicht überall gur Unwendung gekommen find. Kolgende Bemerkungen werden bies noch anschaulicher machen. 1) Der nach gemeinroman. Gebrauche betonte Bocal fann vor ursprunglich einfacher Consonanz (ober Muta mit r), wenn ein zweiter Bocal folgt, sowohl lang wie furz sein. Lang ist er z. B. in empire, surprise, grave, cadre; furz in finale, mortelle, je fume, Rome, personne, fortune, robe, poëte, bette, lèpre, livre, mitre, battre. Sofern ber einfache Consonant ein palatales i verbirgt, furzt auch bie ital. Sprache, vgl. caprice (capriccio), chasse (caccia), face (faccia), glace (ghiaccia), loge (loggia). Die lat. Lange wirft im Frang. nur noch fo weit fort, als fie ben Bocal, auf bem fie ruht, in ben meiften Fallen in feiner Qualitat, nicht in seiner Quantitat schutt. Ausfall eines Consonanten zwischen Bocalen pflegt Dehnung bes zweiten Bocales zur Folge zu haben, fast überall ba mo bie altfr. Sprache noch zwei spllabisch getrennte Bocale zeigt, z. B. meur mur, seur sûr, roole roule, chaîne chaîne, gaïne gaîne, traîne traîne, geene gene, gaagne gagne (wiewohl -agne fonst furgen Bos cal hat), roogne rogne, baaille baille, aage age. Ausgenommen find g. B. joëne jeune, paur peur mit furgem eu. Daß ber Ausfall bes s ben Bocal behnt, ist oben schon gesagt worden; auch andrer Confonanten Ausfall fann diese Wirfung

haben, wie in ame (anima), rêne (retinere), Rhône (Rhodanus), prèche (praedico). Darin stimmt die frang, mit ben übrigen Sprachen zusammen, bag fie dem anslautenden Bocal, felbst im Kalle ber Contraction, Rurge querkennt: aima, aimera, Cinna, Attila, aimé, verité, Thisbé, thé, fini, envi, merci, concetti, colibri, echo, numero, Jéricho, vertu, bu (alt bcu), jeu, seu u. bgl. Doch gilt bies weniger von mehrfachen als von einfachen Vocalen. — 2) Diphthongen und Vocalcombinationen, wie fie auch entstanden fein mogen, fommt feineswegs absolut Lange zu. Rurz find fie z. B. in faite, je sais, j'ai, Paul, sein, haleine, pleine, veine, jeu, jeudi, aveu, tilleul, gueule, seule, flatteur, vainqueur, honneur, pleurer, aveugle, tombeau, hièble, nièce, siècle, tiède, moite, oeuf, boeuf, tout, courte; zweiselhaft in saim, pain, vrai, air, audace, restaurer, roi, devoir, besoin; lang in aime, plaine, naît, plaît, chaud, neige, bleu, meule (mola), heureux, meurt, eau, lièvre. Ente stand die Combination aus einer Auflosung bes 1, so ift Lange ber vorherrschende Kall: aube, auge, autre, haut, vautrer, beau, beauté, meunier, feutre, coutre, douce, poudre, pousser, souder, absoudre, Rurze z. B. in outre (ultra), chou. In mehrsplbigen ift ber Auslaut furz, wie in tombeau, ober zweifelhaft, wie in joyau. Beza bemerkt bagegen: diphthongus au semper producitur. - 3) Bon entschiedener Rurge bes Bocals in der Position fann keine Rede sein, ba bie nafalen hier ftarke Ausnahme machen. Manchmal icheint fich bas Mag ber Sylbe mehr nach bem Gefühle bes Wohllautes als nach Gefegen zu bestimmen, vgl. fable, miracle, lourde mit langem neben table, hieble, regle, seigle mit furgem Bocal. Doppelconsonang macht nicht nothwendig Kurze bes vorhergehenden Bocals. Rurz spricht man ihn allerdings vor ben Mutis, also vor tt, dd, cc, cq, gg, pp, bb, ff: patte, mettre, tette, goutte, hotte, agraffe (attirer, accabler und andre Beispiele in nicht radicalen Sylben f. S. 434), lang fpricht man ibn g. B. in affres, greffe. Sofern ch einem ur sprunglichen co entspricht, furzt es gleichfalls ben Bocal: so in hache, tache (v. btschen zacke), vache, peche (pecco), seche (sicca), broche, poche, roche, bouche, souche, je

touche, peluche, j'épluche. Auch die Liquida II, mm, nn machen furzen Bocal: halle, malle, aller, comme, homme, pomme, epigramme (aber flamme), panne, tanne, personne (boch manne). Dagegen macht rr, fofern biefe Bemination einen untheilbaren laut bilbet, ben Bocal lang, omnis syllaba ante geminatam rr producitur, wie Beza anmerft, z. B. barre, bizarre, carre, jarre, je narre, arrêt, j'erre, guerre, terre, tonnerre, verrons, beurre, leurre, aber erreur, terreur. ss behnt fich ber Bocal gewöhnlich, wenn die Doppelung ichon in ber Grundsprache vorliegt, also casse (cassia), classe, lasse, nasse, passe, cesse, confesse, presse, fosse, grosse, rousse, je tousse, abbesse, j'aimasse, je fisse, j'abaisse, graisse, auch je laisse, chasse (capsa). Aber furz ift ber Bocal in promesse, anesse, altesse, princesse und ahnlichen, vorzüglich aber, wenn ss aus andern Consonanten herruhrt, wie in agasse, brasse, cuirasse, chasse, masse (it. mazza), détresse, fesser (btsch fitzen?), écrevisse, lisse, je glisse, bosse (it. bozza), crosse, rosse (it. rozza), housse, mousse; both hat echasse (ndl. schaats) langen Bocal. - 4) Wie in ben Schwestersprachen furzt sich die gange bes Stamm= ober Tonvocale, wenn durch Ableitung oder Flexion der Ton fortrückt, 2. B. entraves entraver, j'erre erreur, j'asslige assliger, je foule fouler, poudre poudrer, rouille rouiller, bache bucher. excuse excuser, aise aiser, joie joyeux, poivre poivrer. Aber bies ift hier feineswegs jum Befet geworden, vielmehr behalt ber Bocal in gahlreichen Fallen, befonders wenn er nafal ift ober burch ben Ausfall eines s lang geworben, feine Quantitát: so in beauté, bâiller, encadré, châssis, grosseur, terrein, carrosse, trembler, abondance, hôtesse, bâtir.

Ausfall und Austsssung der Consonanten haben der franz. Sprache manche Länge zugeführt, die in den übrigen nicht statt sindet. Aber vorherrschend ist die Kürze, die zumal in den männlichen Endsylben überwiegt. Schon Beza sagt das her (p. 75): Sunt autem hoc loco mihi admonendi peregrini, paucissimas esse longas syllabas in francica lingua prae in-numerali brevium multitudine; ac proinde verendum illis esse potius, ne breves producant quam ne longas corripiant, prae-

sertim ubi falli possunt latinae linguae quantitate. Sic e. g. natura, vectura, fortuna, persona et similia latine penultimam producunt, at francicae voces nature, voiture, fortune, personne eandem corripiunt. So tadelt er die Italianer, welche franz. părole statt părole sprachen wie ihr eigenes părole. Wann die Sprache diesen Weg einschlug, ist freilich nicht mehr zu ermitteln.\*

## II. Mceent.

Daß dieser im allgemeinen seine ursprüngliche Stelle behaupte, ist oben schon ausgesprochen worden. Unter dem Accent aber ist der Acut zu verstehen: der Gravis kann kein besonderes Recht in Anspruch nehmen, er fällt der Tonlosigkeit anheim. Der Accent ist in der roman. Sprachbildung der Angelpunct, um welche sie sich dreht. Mit dem Berfall der Quantität anderten sich allerdings die in der Tiese des Sprachbaues begründeten, die Wurzel wie die Abseitung schützenden

<sup>\*)</sup> Unter den Grammatifern hat Dubroca (Traité de prosodie franç., enthalten in feinem Traite de la prononciation etc. Par. 1824 p. 206 ff.) Die Principien der frang. Quantitat, wie oben bemerkt, ju er: grunden versucht, aber, wie es icheint, nicht mit Glud. Die Lange ber Sylbe por auslautendem s 3. B. ift ibm eine Folge vorausgegangener Contraction; unter Contraction aber verfteht er hier den Ausfall eines Bocales nicht in der langen Gylbe felbit, fondern in der folgenden, wie in las aus lass(u)s, corps aus corp(u)s, arts aus art(e)s. Gin folder Borgang ift gegen alle Erfahrung und wird auch auf frang. Boden badurch, daß die Sylbe ebensowohl bei nicht syncopiertem Bocal, wie in tu cesses oder in heros und vielen andern diefer Urt, lang ift, miderlegt. burd Contraction (durch Confonantauefall) ift ihm die Cylbe lang in dire, boire, faire, rire, plaire, und bem murbe fich fcon eher beiftimmen laffen ale der Ertlarung des langen Bocale in barbare, satire aus Analogie von declare, soupire. Es ift aber leicht erfichtlich, daß die frang. Sprache ben Bug hat, ben Bocal vor r bei folgendem ftummen e ju behnen, fo bag felbft bas boppelte r ber Lange nicht im Wege fteht. Um fcmachften ift bie Erklarung ber Lange in der Endung -Tille aus ital. -aglia, paille g. B. aus paglia. Un der Entwicklung und Ausbildung der frang. Profodie ba: ben Principien vielleicht weniger Antheil als euphonische durch Beit und Bufall bestimmte Ginwirkungen.

Dimensionen ber Sylben; mit bem Berfalle bes Accentes ware bas Wort ein anderes geworden, die Sprache hatte ihr ros misches Beprage eingebußt. Im Lateinischen ruht ber Acut auf der vorletten oder brittletten Sylbe: es ist nicht als eine Abweichung zu betrachten, wenn er burch Apocope nun auch ber letten gufallt, wie im ital. maesta, virtu und ungahligen andern aus allen Mundarten. Eben fo wenig, wenn ihn die erstere Sprache durch Paragoge auch auf die vierts lette bringt, was jedoch nur in der Conjugation statt findet: récitano fur récitan aus récitant (voci bisdrucciole). Durch Inclination freilich fann er, ba bie inclinierenden Sprachtheile tonlos find, eine noch fruhere Stelle einnehmen, wie im ital. portandomivelo, mandamivisene. Umgekehrt nehmen Composita ben hauptton auf das lette Wort: nur in den adverbialen mit mente wird er von den Grammatifern dem erstern quers fannt, also ital. cándidamente, sp. fácilmente, pacificamente, fr. admiráblement.\*

Es läßt sich indessen voraussehn, daß in dem großen Sprachmaterial sich einzelne Accentversetzungen ereignet haben. Ist dergleichen selbst in einer Sprache, wie die deutsche, die den Acut auf die Wurzelsple bannt, also ein einfaches deutsliches Gesetz vorschreibt, nicht ohne Beispiel, wie viel leichter konnte es erst in Sprachen mit beweglichem Accente vorkommen. Am genauesten ist die italianische, die älteste Tochter der lateinischen; mehr Abweichungen gestatten sich schon die walachische, spanische und portugiesische, noch mehr die propenzalische, am meisten unzweiselhaft die französische, welcher wir darum am Schlusse noch eine gesonderte Erörterung widmen müssen. Folgende Puncte sind als mehr oder weniger gemeinromanische hervorzuheben.

1. Das Berbum zeigt unter allen Wortarten die haus figste Accentverschiebung, wovon die Flexionslehre Rechenschaft zu geben hat. Mehrere Verba ber 2. roman. Conj. wenden

<sup>\*)</sup> Eingeschobene Bocale find bes Accentes nicht fähig. Benn ber Provenzale Lerica fpricht, so mar er es nicht, ber bas i einschob, sondern ber Spanier, ber gus Perda Lerida machte.

burch irrige Analogie ben Accent bes Prafens auf ben Infi nitiv an: so cólligo colligere, it. cólgo cógliere; pórrigo porrigere, it. pórgo pórgere; bátuo batúere, it. bátto báttere; consuo consuere, mal. cos cose, fr. couds coudre. In bemfelben Gefühle ziehen einige wenige im Prafens ben Ton von ber zweiten ober britten Splbe auf bie erfte gurud: coopério, it. cuópro, sp. cúbro, fr. cóuvre, indem man coprire behandelte wie sentire (Praf. sento) und ahnliche; ferner apiscor, fp. ásgo; in-delégo, fp. endílgo; auch it. pérmuto ist anzumerten. Daß in einer bestimmten rom. Form ber 216. leitung -ico ber Accent auf die vorlette Sylbe fortrudte, wie im ital. amareggio von amarico, und bag biefelbe Tonstellung im Walach. und in ben westl. Sprachen überhaupt jum Gefet mart, wie in aplec mal. (applico), fp. determíno (detérmino), pr. proféri (prófero), fr. j'immagine (imágino), welchem nur wenige Worter unter bem Ginfluffe einer Kormveranderung fich zu entziehen vergonnt mard, ift gleich falls an einer anbern Stelle ber Grammatit auszuführen.

- 2. Das Diminutivsusstr -iolus nimmt ben Accent auf ben zweiten Bocal: filiolus, it. figliuolo, sp. hijuelo, pr. filhol. Der Grund ist: ió sägte sich besser zum Diphthong als io. Desgleichen zieht das Susstr -inus den Ton an sich: cédrinus, it. sp. cedrino; laurinus, pr. laurin. Auch bei -ilis und -icus, -ica sommen sast überall Beispiele der Tonversetzung vor, vgl. it. umile (bei Dichtern), sp. humilde, pr. umil, fr. aber humble; was. catolic, savrice, sp. indiégo (indicus), pr. sezica (physica) Chx. IV. 451 u. a. Im Ital. zeigen einige mit -ius, -ia, -ium abgeleitete Nomina eine Zurückziehung des Accentes von der zweiten auf die erste Epsbe: bronzo (\*brunitius), verza (viridia), silza (\*filicia Ferrari), mancia (msat. manicia), wie sat. balineum balneum.
- 3. Bor Muta mit r finbet sich ber Accent zuweisen ba ein, wo im Latein. kurzer Bocal angenommen wird, z. B. it. allégro, sp. alégre, altfr. halaigre (álacrem); it. colúbro (poet.), sp. culébra, fr. couleuvre (cóluber); it. intéro, sp. entéro c. (íntegrum); it. penétro neben pénetro, sp. tiniéblas, it. ténebre, faum tenébre (ténebrae); pr. tonédre (tónitru,

wenn nicht tonitruum); auch ber Name Cleopatra it. fp. (Cleópatra) ist hier zu erwähnen.

- Aber auch ohne biese Bedingung wird ber Accent in einzelnen Wortern verfett. Die wichtigften find etwa: sp. acébo (aquisolium); albedrío (arbitrium); it. Bríndisi (Brundusium, Βρενδέσιον, mal. Brunduse); fp. Cartagéna (Carthaginem); dádiva (dativa); diós (deus), auch port. bei S. Vicente I. 256; it. dopo, mal. dupe (de post, fr. depuis); fp. yo, it. aber io (ego); it. fégato, fp. higado (ficatum); pg. funcho (foeniculum); sp. héroe, it. aber eróe (heróem); sp. impio, it. émpio (impius); sp. impúdico (impudicus); it. mogliere neben bem ublicheren moglie, auch fp. muger, pr. molher, altfr. muiller (mulier im Mlat. Gen. mulieris nicht unhaufig, vgl. 3. Grimm Lat. Ged. p. XX); it. Pádova (Patavium); it. sp. patena u. patera (patina, patera); sp. pelícano (pelicanus); sp. péro, it. però (per hoc); it. piéta (pietas); pr. penhóra (pignora) GRiq. 203; fp. réyna (regina); rúbrica (rubrica); ít. ségola, fr. seigle, mal. aber secáre (secale); fp. Sequana und Sequana, beide bei Rengifo (Sequana); pr. esperit (spiritus); fp. tabano (tabanus nach ber Bezeichnung ber Borterbucher); pr. trahire (traditor); fp. trébol, pg. trévo, fr. trèfle, it. aber trifoglio (trifolium); it. varice, fp. varice (varicem). Undre ital. Falle f. bei Blanc S. 136, Note.
- 5. Ruckt ber Accent auf einen anbern Bocal, so ist bieser ben gewöhnlichen Lautübergängen betonter Bocale unterworsen, z. B. it. cuopro, ségato; sp. ordéno, tinieblas; pr. portégue (porticus), fr. couleuvre (colubra); mit dem Sussix iolus geschieht dies allgemein. Doch bleibt der Bocal weit in den meisten Fällen unverwandelt. Man sagt z. B. it. dimoro, nicht dimuoro (démoror), sp. imagino, nicht imagéno (imagino), fr. commode, nicht commeude (commodus). In solchen Wörtern scheint sich also die Accentverschiedung erst später ereignet zu haben.
- 6. Griechische von den Romern gebrauchte Wörter beshalten gewöhnlich ihren lat. von der Quantität abhängigen Accent, vgl. it. abisso (ἄβυσσος), amatista (ἀμέθυστος),

bibbia  $(\beta \iota \beta \lambda \iota' \alpha)$ , chiésa  $(\tilde{\epsilon} \varkappa \varkappa \lambda \eta \sigma \iota' \alpha)$ , cóllera  $(\chi \circ \lambda \tilde{\epsilon} \varrho \alpha)$ , elógio (ελογίον), limósina (ελεημοσύνη), paróla (παραβολή), piázza (πλατεία, lat. platea neben platea, fur welches erftere Schneiber I. 72. 98 eine griech. Form πλατέα vermuthet), préte (πρεσβύτερος, [at. présbyter), sátrapa (σατράπης), spásimo (σπασμός), tállo (θαλλός), talénto (τάλαντον); so meist auch in ben Schwestersprachen. In mehreren Wortern wird jedoch bas Princip ber lat. Profodie verworfen und die griech. Betonung befolgt, mas feine zufällige Berirrung, benn bafur ift bie Bahl ber Beispiele ju groß, fondern mittelgriechischer Ginfluß icheint. Dahin gehören folgende: it. aconito (axovitor, lat. aconitum); it. biásimo, fr. blâme (βλάσφημος); wal. cemáre (καμάρα); it. ermo (ἔρημος); it. sp. idéa, fr. idée (ἰδέα); it. sp. idolo, altfr. idele (εἴδωλον); it. sédano (σέλινον, lat. selinum); it. tisana (πτισάνη, ptisana).\* Schon Prubentius ivrach blasphemus, eremus, idolum, und Lupus von Ferrieres, auf bie Aussprache griechischer Zeitgenoffen fich berufent, erflarte blasphemus für richtiger ale blasphemus (Vossii Aristarch. 2, 33, vgl. wegen idolum auch Sanchez Colecc. III. XXXVIII). Butyrum bei Aemil. Macer, butyrum bei Sibonius, gr. βούτυρον, lautet it. burro und butiro, pr. buire. Auch in einigen geograph. Ramen haftete ber griech. Accent, fo im it. Épiro ("Ηπειρος), fp. aber Epíro; it. Lépanto (Navπακτος), fp. Lepánto; it. Táranto (Τάρας Τάραντος), fp. Taranto; auch Otranto (Υδοοῦς Υδοοῦντος, Hydruntum) folgte Auf gleiche Beise empfieng in polizza u. biefer Betonung. 'Albizzi nicht die zweite Sylbe, sondern die vorhergehende auf gang unlat. Weise ben Ton. \*\* - Andere unmittelbar aus bem Griech. geschöpfte Worter erfuhren bagegen Berschiebung bes Accentes. Dabei versteht es fich, daß Orntona ihn, wie auch im kat. (σπασμός, spasmus), zurückziehen muß-

<sup>\*)</sup> Ital. fiala  $(\varphi \iota a \lambda \eta)$  für fiala ist vielleicht zu beurtheilen wie figliuolo §. 2.

<sup>\*\*)</sup> Fazio Dittam. 3, 3 braucht Verna für Verona, zwar im Reim, aber sicher nicht dem Reim zu Gefallen, da es kaum verständlich gewesen wäre. Man darf vielmehr eine volksübliche Form darin annehmen nach gr. Odigava, vgl. ahd. Berna.

ten: it. baléno (βέλεμνον), éndica (ἐνθήκη), grascia (ἀγοφασία), paggio ετ. (παιδίον), fp. taléga (θύλακος), ft. pitócco (πτωχός), schéletro (σκελετός), tapíno (ταπεινός), troglio (τραυλός), sp. cama (χαμαί). — Am fruchtbarsten wirfte ber griech. Accent in ber Ableitung mit bem Guffix -ja, beffen i nach bem Borgange bes griech. -ia häufig ben Ton annahm: it. filosofia (φιλοσοφία, sophia bei Prubentius, f. Cellarius im Inder), monarchia (μοναρχία), und fo Soria, Lombardia, Ungría, Tartaría, sp. ebenso Lombardia, Normandia, Esclavonia, Ungria. Doch find bie Sprachen hierin nicht gleiches Sinnes, indem ber Spanier g. B. Suria, Tartaria ausspricht. Unter ben Appellativen behalten academia, comoedia im Stal. und Span. ben Ton auf ber brittletten, wiewohl Dante auch auf franz. Weise commedia fagt. Einige geographische Ras men auf -ia (εια) erfuhren gleichfalls eine verschiedene Betonung. Der Stalianer spricht mit griech. Accent Alessandria (Αλεξάνδρεια), Antiochia ('Αντιόχεια), ber Spanier mit lat. Alexandría, Antioquía, beide aber Nicomédia (Νικομήδεια). Das Appellativ politia (πολιτεία) lautet richtig it. polizía, sp. policia, port. bei Camoens 7, 72 policia, fr. police. res in der Wortbildung.

Perfonennamen zeigen in ber Betonung manches Eigenthumliche vom Wohlgefallen ber Sprachen Abhangige; boch find biefe Worter meiftens bem volksmäßigen Elemente fremb. Darius ( Δαρείος) 3. B. lautet it. cltfp. Dário, mal. Darie, pr. Daire; Darius scandierte auch Balther v. Chatillon (Sanchez Colecc. III. XXXVIII) und andere Schriftsteller bes Mittelaltere (f. g. B. Leyser 468), Diefelbe Betonung schon bei Sidonius (Voss. Arist. 2, 39). Allaemein wird auch Jacobus (Ἰάκωβος) auf ber ersten Gnibe betont: it. Jácopo Giácomo, sp. Jágo, pr. Jácme, cat. Jáyme, fr. Jáques. Basilius (Basilios) hat im it. fp. Basilio ben Ton auf ber brittletten. Isidorus fpricht ber Spanier gleichfalls mit gurudgezogenem Accent Isidro, bem fich auch bas pr. und mlat. Isidorús (LRom. I. 524, Muratori Scriptt. II. 2. p. 1095: ut docet Isidorus) annahert. Die griech. Eigennamen auf -eus haben ein betontes e, z. B. it. fp. Orféo, Peléo, Teséo, Tideo, boch betont Rengifo p. 380, 381 auch Perseo, Teseo, Tereo, und auch it. Perseo (Sternbild) ist ubliche Aussprache; pr. Orphéus (ameisulb.), Peléus, Tidéus (Tideus Galv. Osserv. 231); fr. Orphée, Pélée, Persée, Thésée, Tidée. 3m ubrigen halt fich bie ital. Sprache ben classischen am nachsten. Spanier geht selten vom richtigen Accent ab; er spricht 3. B. Empédocles, Péricles, Policrates, Diomédes, Aquiles, Céres, Témis, Mídas, Mínos, Hélena, Ifigénia, Euménidas, Melpómene, Etiope, Sármata, Ciclópe, Demócrito, Heródoto, Hipólito, Teócrito; aber boch Anibal (nach Rengifo, fonft auch Anibal, it. Annibale und bei Dichtern Annibale), Cecrope, Bufrosina, Omfále, Polixéna, Arquímedes, Heráclito, Sérapis. Und Ilíada spricht man, und hiernach pg. Lusiadas. In ben Wortern auf -on wird die lette Sylbe betont, also Agamenon, Gerion, Jason, Licaon, Orion, und so auch im geographischen Ramen Der prov. Sprachgebrauch foll unten beim franz. berührt werden. - Biblifche Ramen haben überall (wenn es keine weibliche find auf a, wie Eva) ben Ton auf ber letten. Span. Beifpiele find : Jepté, José, Josué, Noé, Levi, Jericó, Esaú, Caléb, Horéb, Aguitób, Jacób, Amaléc, Barúc, David, Tubál, Jezabél, Manuél, Miguél, Raquél, Saúl, Adán, Jerusalén, Cain, Moysén, Rubén, Aarón, Sansón, Baltasár, Eliazér, Estér, Assúr, Cayfás, Joás, Jonás, Tomás, Amós, Jesús, Nabót, Nembrót, aber Júdas, Lúcas. Prov. Enóc, David, Moïsén, Samsón, Sathán, Josép, Judás, Yzaïás, Tobias u. bgl. Im Ital. ift ber Accent berfelbe wie im Span., wenn auch die Form burch ben hier eingeführten Bocalauslaut verschieden ift. \*

<sup>\*)</sup> Hier noch eine Reihe von Eigennamen, deren Betonung dem Fremben zweiselhaft sein könnte. Geographische Namen: ital. 'Adige, 'Alcamo, Bérgamo, Bórmida (Huß), Cágliari (Calaris), Fríuli, Génova, 'Imola, Lipari, Mirándola, Módena, Mónaco, Pésaro, Pontrémoli, Prócida, Résina, Rímini, Spálatro, Strómboli, Támigi, Tánaro, Tévere, Tivoli (Tibur), Túnisi, Trápani, 'Udine; Assísi, Basiléa, Cenéda, Ceséna, Gaéta (Cajēta), Gargáno (Gebirg), Mascáli, Nocéra, Novára, Terámo, Vigeváno; Corsú, Forli. Epan. 'Agueda, 'Agreda, 'Alava, Alcántara, 'Avila, Cáceres, Córdoba, Écija, Évora, Guipúzcoa, 'Ibiza, Lérida,

8. Wörter deutscher Herfunft, wenn sie auf der vorsletten Sylbe betont sind und auf einen tonlosen Bocal ausgehn, behalten den ursprünglichen Accent auch in ihrer rom. Nachbildung, z. B. hósa, it. uósa, sp. huésa. Haben sie aber den Ton auf einer der frühern Sylben oder gehn sie auf einen Consonanten aus, so pflegt er auf die vorletzte fortzurücken, eine Accentstellung, bei welcher die Tiestonigkeit der auf die Wurzel folgenden Sylbe einigermaßen in Anschlag kommt: álansa, it. lésina, fr. alène; selisa, fr. falaise; krédiz, fr. écrevisse; hérinc, it. aringa, fr. harèng, slado, Accestadun sladon, it. siadone, fr. slan aus slaon. Daß Composita den Ton auf die zweite Sylbe nehmen, versteht sich: hériderga, it. albergo, fr. auberge; Reinwalt, it. Rinaldo, fr. Renaud.

Franzosischer Accent. \* — Der erste, der die Accentuation zu einer Lehre zu erheben versucht hat, war Batteur († 1780) in seinem Traité sur l'accent prosodique; seine Lehre haben Neuere, wie Levizac und Dubroca, im wesentlichen wieder vorgebracht, ohne ihr jedoch, wie es scheint, die Zusstimmung der Nation zu erwerben.

Málaga, Mérida, México, Sepúlveda, Támaga (Fluß), Támara (bågl.), 'Uheda, Xátiva, Xérica; Almería, Fuenterrabia, Cádiz, Florida, Guadalaxára, Lisbóa, S. Lúcar, Setúval, Tánger; Alcalá, Almenár, Aranjuéz (breizíntb.), Argél, Avilés, Badajóz, Escuriál, Gibraltár, Guadíx, Guadalquivír, Jaén, Palamós, Perpinán, Perú, Potosí, Teruél, Urgél, Xeníl, Xerés. — Perfonennamen: ital. Arístide, Brigida, Dávide u. Davidde, Fóscari, Gásparo, Dávila, Fóscolo; Beccaria, Lucía, Gambára, Leméne, Straparóla. Span. 'Alvaro, Brígida, 'Iñigo, 'Arias, 'Avalos, Góngora, Zúniga; Cristóval (Christophorus), Gonzálo, Argensóla, Lucía, Mencía, Faría, García, Gambóa, Ullóa, Gonzága; Boscán, Calderón, Cortés, Ginés, Inés, Valdés, Luís, Guzmán, Mayáns, Solis. Die Patronymica, wie Pérez, Narváez, Martínez, haben in ihrer Endung unbetontes e.

<sup>\*)</sup> Es mare für ben Fremben, der nicht gang in den Geift der frang. Ausfprache eingetaucht ift, ein fruchtlofes Beginnen, nach eigner Auffassung die wissenschaftliche Behandlung eines Gegenstandes zu versuchen, der so viel Unsicheres, Unbeständiges in fich trägt und von den Grammatikern seit frühester Zeit gewöhnlich nur obenhin berührt oder gang außer Acht gelafesen worden. Ich werde mich darum bei diesem zarten Capitel mehr berichtend verhalten als beurtheilend.

Die Stelle bes Accentes ist nirgends einfacher anzugeben als im Frangofischen: Worter mit mannlicher Endung haben ihn auf ber letten, mit weiblicher auf ber vorletten Gylbe. Das ift unlaugbar, benn wir feben bie Dichter auf Diefes Princip ihre Berfe bauen: Reim und Cafur, fur welche ja auf bem gesammten rom. Bebiete nur betonte Gulben tauglich find, geben keine andre Accentskellung zu erkennen, versi sdruccioli konnen nicht vorkommen. Diefer Accent ift unter gewissen, allerdings nicht unerheblichen Beschränkungen ber ursprung. liche, lateinische, gemeinromanische. Bermoge bes Baues ber franz. Sprache nämlich, in welcher die tonlose Endsplbe der Grundsprache megfällt ober verstummt, gerieth ber Accent in Paroxytonis, also in den meiften Wortern, auf die lette Sylbe, und biefe vorherrichende Accentstellung mar Schuld, bag auch zahlreiche Proparorytona, wenn fie nicht, wie roide, frèle, humble, noble, ordre, image, vierge, ange, porche, je couche (colloco), veuve, ben tonlosen Bocal ausstießen ober sich auf andre Beise veranderten, eine Berschiebung bes Accentes auf bie folgende Sylbe erfuhren: fo catholique, fabrique, musique, laïque, Afrique, aride, rigide, timide, docile, facile, fertile, fragile (neben frêle), utile, incrédule, opuscule, pilule, maxime, victime, crystalline, machine, origine, mérite, visite, concave, hostie, modestie, ambigu, contigu, océan, estomac, souris, j'estime, j'indique, je dissipe. Es ist aber hier noch etwas Besonderes anzumerken, was freilich nur lateinische und andre fremde nicht assimilierte Worter betrifft. Der hang ben Accent fortzuschieben erreicht in der Aussprache derselben sein außerstes Ziel, da hier überall die Endsplbe den Ton an sich gieht, so daß diese Wörter nur zu mannlichen Reimen taugen, nie zu weiblichen. Und biefe Sitte liegt ichon in ber altesten Poesie zu Tage, worin der Reim die Betonung stella, nostri, coeló, meás, tuís, deús, quoniám, adjutoriúm, laudabít, cantant beweist; eine Betonung, welche fich auch auf spater in bie Sprache eingeführte Ausbrucke, wie errata, opera, recepissé, alibi, concetti, lazzi, solo, imbroglio, impromptu, débet, placet, quolibet, erstreckt. Es verfteht fich, bag auch frembe Eigennamen fich biefem Befete unterwerfen muffen :

Britannicus, Claudius, Marius, Silanus, Turnus, Lesbos, Minos, Agrippa, Cinna, Leda, Circe, Danae, Daphne zc. Doch entziehen fich ihm viele berfelben burch eine Bertauschung ber Enbungen, als Auguste, Homère, Lépide, Octave, Virgile, Cassie, Antoine, Pompée, Zachée, Hymenée, Borée, Enée, Sénèque, Hélène, Fulvie, Livie, Marie, Octavie, mogegen bie alte Sprache haufig bie unveranderte Form hegt: Mercurius, Saturnús, Porsená, Dianá, Mariá, Evandér, Eneás, Herculés. Im Provenzalischen hat fich biefer hang bie lette Eulbe zu betonen noch nicht fo weit ausgebildet. Man fpricht g. B. célis (b. i. coelis, im Reim auf evangélis) Chx. III. 342, mortuorum (in ber Cafur) LRom. I. 236; und noch jest fpricht man ober fprach im letten Jahrhundert credo, distinguo, causa ic. (Sauvages p. XXIX). Go benn auch Maria, Sibílla, Éva. Mehrsplbige aber nehmen den Ton gern auf die lette, wie jenes Isidorus, 2. B. dominus Chx. III. 191, quoniám LRom. I. 24, zodiacús, capricornús, Dedalús, Priamús, Nazarenúm Pass. de J. C., histrionés GRig. p. 185, aghatés (achates), sardoynés (sardonix), Achillés, Ulixés, Eneas. Auch zweisplbige Personennamen mit Consonantaus. laut, wie Tornus, Pirus, Biblis, thun bies.

Im Frang, haben folche Gulben, die nach gemeinroman. Regel unbetont und furg find (it. belta), fehr haufig gange angenommen (beauté). Auf ber andern Seite ift ber Accent in diefer Sprache, ber ja nicht ungewöhnlich auf leichten Endsulben ruht (aime, aimee), fluchtiger und weniger gewichtvoll als in ben Schwestersprachen. Um fo leichter fann es geschehen, daß eine ber vordern Gulben, hauptfachlich. wenn fie schwerer ift als die letten, den Accent gang an fich gieht oder fo schwacht, daß man ihn faum noch unterscheidet. Und bies hort man, befonders in ber Aussprache bes gemeis nen Lebens und vorzugsweise in den bstlichen Landestheilen, haufig genug. Go kann der Ton auf die zweit- und brittlette Sylbe gurudweichen, wie in morceau, entendement, ober gar auf die viertlette, wie in misericorde (Batteur). Ein Princip aber Diefer gemeinen ber metrifchen entgegengefetten Betonung wird fich schwer auffinden laffen.

Ausspruch, feine Sylbe fei lang, bie nicht auch ben Acut habe (illud autem certo dixerim, sic concurrere in francica lingua tonum acutum cum tempore longo, ut nulla syllaba producatur, quae itidem non attollatur, nec attollatur ulla, quae non itidem acuatur p. 74), leibet große Ginschrankung, benn grabe in biefer Sprache find die Worter haufig, worin fich, wie in mensonge, tempète, betonte Enlben mit langen tonlosen vertragen. Go fehr aber hangt hier ber Accent auch von ber Stellung ber Sylbe ab, bag er, wenn ein einsylbiges Mort fich anlehnt, um des rhythmischen Gleichgewichtes millen von einer fruberen Eplbe des betonten Wortes auf die lette fortaleitet: man spricht z. B. admiráblement, aber admirablement bien; cette attention, aber cette attention-là; vous y pénsez, aber vous n'y penséz pas. Einen Mandel ber Betonung in demfelben Worte, wenn ein stummes e hinautritt, wie in bourgois bourgoise, bemerkt Perion p. 1126 -Indeffen haben diejenigen Grammatiter, welche die fustematische Beschränkung bes Accentes auf ben Schluß bes Mortes nicht anerkennen, ihre Lehre in Regeln zusammenzufassen verfucht; es find, nach Dubroca, fur bie gegenwartige Aussprache im wesentlichen folgende. 1) Rurze einsplbige Wörter jeder Art find tonlos. Folgen deren mehrere aufeinander, so empfanat bas vorlette ben Accent, g. B. dieu seul fait tout en nous. Lange einsplbige aber, wie paix, tot, find bes Uccentes fahig, welcher, ba er fich hier nur hebt, nicht fentt, der Circumfler ift. Einfolbige weiblicher Endung, wie age, gite, haben ben Acut. — 2) Zweisplbige mit mannlicher Endung nehmen ben Accent auf die erste: ardeur, transport, fleuri, sommet, maison, bruler. Go auch nation und ahnliche, beren zweite Sulbe eine Synarese enthalt (ursprunglich zweisylbig mar). Perion p. 114a gibt dieselbe Regel unbeschranft: jedes zweis sylbige Wort hat den Acut auf der ersten, beide Gylben mogen nun furz fein wie in mien, ober pofitionslang wie in courroux, docteur, ober die erste furz wie in prieur, lang wie in prêter. — 3) Dreisplbige manulicher Endung haben ibn auf ber ersten, wenn biese lang, die zweite furz, die britte lang ober furz ist, als concevoir, (\_\_\_\_), champignon (\_\_\_\_),

fermete (beffen erfte aber nur positionslang ift). Auf ber zweis ten, wenn die beiden erften lang, bie lette furg ift: mensonger (\_\_\_\_\_); oder wenn die zweite lang, die beiben anbern furz find: attenter ( \_ \_ \_ ); ober wenn alle brei furz find: attirer, attraper (\_ \_ \_ \_). Auf ber britten, wenn, wie in s'entr'aimaient (\_\_\_\_) alle brei lang find. Perion spricht héritier, papetier (beide viersylb.), sérviteur, official. — 4) 3mei= splbige weiblicher Endung haben ihn auf der letten, wenn biese lang ift: tempêt-e (\_\_\_\_\_), joli-e (\_\_\_\_\_). Auf ber erften, wenn bie folgende furz ift: audac-e (\_\_\_), adroit-e (\_\_\_). - 5) Dreifplbige weiblicher Endung haben ihn auf ber letten, wenn sie lang ist: entendu-e (\_\_\_\_\_, chevelur-e (\_\_\_\_\_). Doch fommt Diefelbe Betonung auch auf furgen Gylben vor, wie in insipide. Ift bie vorlette langer als bie folgende, fo kommt ihr der Ton zu: insensible u. bal. - Diese Regeln find meber erschöpfend noch ficher. Bieles kommt, wie schon oben angedeutet ward und wie namentlich Durand (Sur la prosodie franç. vor Boyer Dict. angl. franç. 1748) hervorhebt, auf die Schwere ber Sylben an. Ift z. B. bei zweisplbigen ber erfte Bocal lang ober befindet er sich in der Position, so wird ihm (nach diesem Grammatifer) ber Accent zu Theil, z. B. bandeau, fardeau, barbier, cadran. Ift bies nicht ber Kall, fo pflegt er ber zweiten zu Theil zu merben, befonders wenn biefe auf einen oder mehrere Consonanten ausgeht, als emier, émáil ( , , ), rivál, faquín, avent, Cahors. Ahnlich verhalten sich die dreisussigen: infini, indolent, avance, echange (\_\_\_\_\_), accompli, ajourné, épérdu, meiblich Génoise, aigue. Sind bie Sylben gleich schwer, so fehlt man nicht, wenn man fie gleich hoch (alfo feine, was schwer sein wird) betont, wie in gere, leze, argentin, wiewohl im boberen Bortrage ben Endinlben etwas mehr Gewicht vergonnt ift. - Ein neuerer Grammatifer erkennt zwar ben metrischen Accent als ein Grundgeset ber frang. Sprache an, behauptet aber neben bie fem einen zweiten, etymologischen, ber auf ber Ctammfplbe ruhe (accent d'appui), mie in contentez-vous, la conversation, occuper, tater, tuer; jener entspreche bem Acut, biefer bem Gravis.

### Profobifche Bezeichnung.

Sie wird fast nur fur den Accent, kaum fur die Quantitat angewandt, ist aber in den einzelnen Sprachen verschieden.

Im Italianischen notiert man nur ben betonten Endvocal und bedient sich hierzu des Gravis: amò, amerò, amerà,
beltà, virtù, però. Dies geschieht auch in einsylbigen Wörtern,
um sie von gleich oder ähnlich lautenden zu unterscheiden:
dà (dat), da (de ad), di (dies), di (de), è (est), e (et), si
(sic), si (se); oder um ihre Einsylbigkeit anzuzeigen, wenn
sie auf zwei Bocale ausgehen: già, piè, più, può. Wittlere
Sylben zu notieren ist wenig gebrauchlich.

Co lange sich die Dacoromanen des dem griechischen Alphabet nachgebildeten flavischen bedienten, accentuierten sie jedes Wort; ihre neuern Grammatiker beschränken sich gleich den Italianern fast durchaus auf die Bezeichnung des betonten Endvocals, wozu sie den Gravis verwenden: leuda, auzi, amu, tecu.

Ein umfaffenderes System der Tonbezeichnung haben die Spanier in neuerer Zeit angenommen. 1) Rein einsnlbiges Wort wird accentuirt, Homonyme ausgenommen: él (ille Pron.), el (Art.), mi (mc), mi (meus), sé (sapio, scio), se (se), si (sic), si (se), qué (quid), que (qui). 2) Betonte Endvocale werden überall bezeichnet: podrá, llegué, bahari, 3) Ruht ber Ton auf ber letten, consonantisch falleció. auslautenden Sylbe, fo wird fein Zeichen gefest : ciudad, azul, primer, horror, feroz. 4) Ruht er auf ber vorletten und schließt bas Wort mit einem Bocal ober Diphthong, fo bleibt bas Zeichen gleichfalls weg: amo, na-o, se-a, ti-o, lo-a, du-o, agua, imperio. Dreis ober mehrsylbige jedoch, die mit zwei Bocalen schließen, deren vorletter betont ift, werden bezeichnet: bizarria, envie, wovon fich aber boch wieber bie auf ae, ea, eo, oe u. bgl. lossagen. 5) Ruht er auf ber vorletten und schlieft bas Wort mit einem Consonanten, so wird er angezeigt: fragil, imagen, arbol, Flandes, wovon nur die Eigennamen auf ez eine Ausnahme machen: Perez,

Rodriguez. 6) Ruht er endlich auf ber brittletten ober einer früheren, so wird er überall angezeigt: marmoles, imagenes, rapido, linea, facilmente, habiendonos. 7) Für das Berbum gelten noch besondere Bestimmungen: man schreibt z. B. im Widerspruche mit diesen Regeln amaras, amaran, amaban, hacen, temia, ameria, hallele, darete. — Überall werd nur der Acut, nie der Gravis oder Circumster gebraucht.

Die Portugiesen sind in der Anwendung der Tonzeichen noch zu keiner Berständigung gelangt. Allgemein braucht man sie zur Unterscheidung der Homonyme und auf Endvocalen; vielen Schriftstellern dient aber auch der Circumstex zur Herpunkebung eines Bocals vor einem andern, besonders wo ursprüngliche Buchstaben ausgefallen sind: aldea, senhorea, area, feo, leda, in welchen Fällen sich andre mit dem Acut begnusgen. Manche statten das Innere der Wörter nach spanischer Weise reichlicher mit Accenten aus.

Die alten Provenzalen kannten, wie sich erwarten läßt, noch keine grammatische Tonbezeichnung. In der Handschrift bes Boethius wird der Acut häusig und zu verschiedenen Zwecken, aber ganz regellos gebraucht und auch dieser Gebrauch besselben verschwand später wieder.

Im Französischen wird der Circumstex, der Acut und der Gravis gebraucht. Der Circumstex ist hier Zeichen der Länge und ruht auch auf Bocalen, die nicht metrisch betont sind. Das stumme e gab Beranlassung, die beiden andern Zeichen zur Hervorhebung des hörbaren e überhaupt, des betonten wie des unbetonten, zu verwenden, wobei ihnen auch noch das Geschäft der genaueren Lautbestimmung dieses zweideutigen Bocals übertragen ward, wie in sievre sievreux. Nur der Circumstex hat das Recht auf allen Bocalen zu stehen, Acut und Gravis beschränken sich auf e mit der Ausnahme, daß letzterer in den einsplöigen a, la, où auch auf andern Bocaslen vorkommt.